

Missil marling Calon fining 5796.

Commend Comment of Services of the services



Zare 19/19/68

(76)

6 m 200 55 2 34

100 WH

4 Ecur

Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from University of Illinois Urbana-Champaign







· Murch underschiedliche sittliche Concept,

Historien/und Fabeln vorgestellt.

Wer Woet / Mrediger / und tvaserley

Standes-Wersonen für ihren Wram etwas finden konnen;

## 'R. P. ABRAHAM a S. CLARA.

Augustiner Barfusser Ordens / Provinciæ

Definitorem, und Raiserl. Prediger 2c. 2c.

Mit Romischer Kayserlicher Maieftat aller gnadigsten Freybeit/

Mit Rupfern geziert und verlegt

Whristoph Meigel/ Aupferstechern und Aunsthändlern

in Nürnberg. 

Würsburg/

Gedruckt ben Martin Frank Herken.





Tem Sem Sem Sellerdurchleuchtigst Scroß mächtigst und Mnüberwind lichten Schmischen

Ranser/

# JOSEPHO PRIMO,

In Bermanien/auch zu Fungarn und Böhaimb zc. zc. Konig/ Erz Ferzogen zu Sesterreich / Serzogen zu Surgund/Stenr/Kärnten/Erain/und Würtemberg/ in Ober, und Rieder "Schlesien / Marggrafen zu Rahren / in Sber, und Nieder, Laußniß / Brasen zu Habspurg/Enrol und

Work 20. 20.

(:蘇紫語:) o (:蘇紫語

# Allergnädigster Aands-Kurst und Herr Herr.



der etwas Postlichs soll man billich denen Gecrönten Wonarch, en offeriren: Nichts dergleichen findet man in diesem geringen

Werf: Etwas Cobwürdiges oder etwas Ciebwürdiges soll man denen Groffen Baubtern überreichen; Nichts

Michte dergleichen ist in diesen schlechten Blattern anzutreffen: Weil es aber eine furze Beschreibung der Welt ist / also habe ich mich dieses asserunter= thänigst einem solchem grossen Welt - Wonarchen unterfangen Eußfallend zu dediciren : Solle endlich dieses Buch für Läri färi gehalten werden! so gedenke ich anben/ dass auch zu dem Boseph als Vice-König in Egypten seine Brüder mit lären Sacken gekommen seyn. Gefallt Memand der Titel nicht / so lass ich ihme das MUN / und mir bleibt das BFUQ; doch weiß ich/ daß des Mo= sephe Vatter der Jacob die gesteckte Eammer oder Schaaf gar werth gehalten. Dem Patriarchen Abraham hat GOtt verheissen / daß Er Ahme seinen Saamen / Nahmen und Stammen woste vermehren / wie die Sterne am Himmel/und wie die Sandkörnlein am Uffer des Weers: Surch die Stern / laut Beiliger Cehrer / werden die Frommen berstanden / durch den Sand aber die Bôse: Run ist allbekannt / dass mehrer Sand= fornt seind ale Sterne / folgsam auch mehrer schlimme als gute. Auf gleichen Schlag ift etwan dieses geringe Buch beschaffen / worinnen auch mehrer Schlechtes als Gutes zu lesen: Weilen aber Buer Kömis. Wayserl. Majestät Gute gang Weltkundig/ und in diesem Zast dem griffen Persischen König Artaxerxes nichte nachgibl welcher auf eine Zeit auch einen Trunk Waf-

fer/

fer / den ein Zauersmann mit der hohlen Sand aus dem Zach geschöpft / nicht gewaigert noch abgeschlagen: Also getröste mich / das Suer Promisie = Payserliche Majestät ebenfass dieses winzige Offert nicht werden verwertsen / forderist darumben / weil ich und unsere wentge Religion heilig verspricht / sür Suer Momisie = Payserliche Majestät umb glückseelige und langwührige Regierung beharzlich zu beten.

Suer Kom. Mays. Majest.

Wienn/den 18. November Anno 1706.

Allerunterthänigsfer und demuthigster

P. Fr. ABRAHAMUS à S. Clara.

## CENSURA.

Go infra scriptus Suffraganeus, & Vicarius in Pontificalibus & Spiritualibus per Civitatem & Diœcesin Bambergensem Generalis, præsentem Librum, cui titulus est, Tun und Pfun der Melt/ à Reverendo Patre Abrahamo à San&a Clara. Ordinis Eremitarum discalceatorum S. Augustini Definitore, & Sacræ Cæfareæ Majestatis Concionatore Aulico, conscriptum, atq; à deputatis ad id Theologis accurate perlectum, examinatum, & approbatum, cum nihil contineat, quod aut bonos mores, aut orthodoxam fidem offendat, publica luce dignum censeo, &, ut typis imprimatur, ac publice divendatur, facultatem concedo. În cujus rei fidem, & evidens testimonium has præsentes propria manu subscriptas, & confueto sigillo meo munitas dedi. bergæ in monte S&i. Stephani die o&ava Januarii Anno 1707.



Joannes Wernerus Episcopus Dragonensis Suffraganeus, & Vicarius in Pontificalibus & Spiritualibus per Civitatem & Dioceesin Bambergensem Generalis, Imperialis Collegiata ad Sctum Stephanum Decanus, SS. Theologia Doctor.

Terum Abraham genuit Isaac, id est risum; verumtamen prius genuit Ismaëlem Sagittarium animarum, utique magis pacificè cohabitantes in præsenti Volumine Abrahami à Sancta Clara, quam olim in papilionibus Abrahami à Sancta Sara. Cum itaque Reverendissimus acperquam Gratiosus Dominus JOANNES WERNERVS Episcopus Dragonensis, Eminentissimi Electoris Moguntini per Diœcesin Bambergensem in Pontificalibus, & Spiritualibus Vicarius Generalis, insignis Collegiatæ, ad Sanctum Stephanum

)()(

Proto-Martyrem Bambergæ Decanus, & præsentem partum Abrahamiticum, à Parente suo Plurimum Reverendo, Religiosissimo, & Clarissimo Patre Abrahamo à San&à Clarà Celeberrimi Ordinis Eremitarum S. Augustini Desinitore, nec non Sacræ Cæsareæ Majestatis Concionatore Aulico samigeratissimo, in Sene&ute genitum, atque ab eodem Sull/und Psull der West/linguà vernaculà baptizatum, revidendum commiserit; Tenore præsentium Testor; eundem à me insrà scripto accurate perlectum orthodoxæ Fidei, & bonis moribus adeò per omnia consonare: ut velut minime degenerans, acsupposititium; sedverum & genuinum Semen Abrahæomnibus commendari mereatur. Ita censeo è Montes. Michaëlis Archangeli propè Bambergam 2do Calendas Januarii Anno 1706.

P. Gregorius Pfodenhauer, Ordinis S. Benedicti ad S. Michaelem professus, SS. Theologia Lector.

## FACVLTAS

Admodum Rever. Patris Provincialis.

TEnore præsentium, Librum, cujus titulus, Hun und Pseun bet 2Belt/Rdo. P. Abrahamo à S. Clara Definitori hujus nostræ Provinciæ Typis mandandi Licentiam concedo, in cujus sidem has manu & sigillo solito roboratas dedi, Viennæ, I 3. Julii, anno I 706.

P. Anselmus a S&o. Christophoro, Eremitarum Discalc. Ord. S. Augustini per Germaniam & Boëmiam Prior Provincialis & Theologus Cæsareus.

July Mandato Admodum Rdi. P. Anselmi à S. Christophoro, per Germaniam & Boëmiam Prioris Provincialis, nec non Theologi Cæsarei &c. accuratè perlegimus hunc Librum. , Juny und Pfuny der Belt indigitatum, nullum autem Pfuny in eo invenimus contra Fidem aut honestatem morum. Quinimo vidimus, quod Candor doctrinæ canitiei docentis non dispar conveniat, adeoque prælo dignum omninò judicavimus. Viennæ in Conventu nostro, die 7. Maji Ao. 1706.

P.Fr. Narcissus à S. Leopoldo Prior. P.Fr. Alipius à S. Bartholomæo, Definitor Provinciæ.

## Morrede.

#### Beneigter Beser.



Eil alles/was lang/gemeiniglich einen Verdruß oder Eckel verursachet / also hab ich dermahlen wollen mit Hundert Allerley aufwarten / welche zugleich klein und abgekürzt sind; doch ist ein jedes mit der Heil. Schrifft versehen / wie dann auch mit einer warbafften Geschicht bestättiget / und endlich

mit einer kleinen Fabel ausgespielt: Das geringe Werkel nennet sich dermahlen HUY und PFUY der Welt/ und zwar HUY/ weil wir solche Anstrichung wohl vonnöthen haben zu denen lob- würdigen Tugenden/ so da absonderlich wohl anständig sind einem frommen Christen: Das PFUY hat sügsam müssen bengerucket werden/damit der Mensch ein billiges Abscheuen solle tragen an denen Lasteren/welche uns neben dem ewigen/auch öffters ein zeitliches Ubel auf den Hals laden: Der Fabeln hab ich mich darum nicht gebraucht / als ob dergleichen sollen auf der Canzel vorgetragen werden/sondern damit der einsame Leser desto lieber unter solchem Deck-Mantelmöge die Warheit hervor suchen: Etliche sind / die in die Jahl der Fabeln gezogen worden; welche doch für unlaugbare Geschicht zu halten; weil sie aber etwas Lustigs in sich begreissen / also haben sie mussen denen anderen die Gesellschafft leiten.

Die Materi ist nicht von hohen/sondern von solchen Dingen/welche da täglich dem Menschen vor Augen kommen/und daben er in allen Sachen/auch in denen mindesten/die Allmacht Sottes/und seine Weißheit kan betrachten. Es hat unlängst ein vermessener Gesell unter einem vermäntleten Nahmen zu Augspurg ein Narren-Buch ausgehen lassen/worinnen er ansangs bekennet/daß es meistens meine Composition sepe/was ehrliche Sachen darinnen/sobeschehe ich/daß es von meiner geringen Waar/die er aus meinen Büchern gestohlen; ist etwas tadelhasstes darben/so kan er solches Futtertuch für einen Bärenhäuter-Zeug verkaussen/worzu ich ihme wünsche viel Heil: Dieser möchte etwan wiederum aus Gegenwärtigen was heraus klauben/und so dann sür eigene Krahm verkaussen/protessier also mit höchstem Fug/und bitte zugleich/daß solcher Bücher Stümpler möchte abgewiesen werden. Mithin mich dem geneigten Leser bestens besehle.

NB. Noch eines habe ich jur Nachricht hier anzeigen wollen / daß ben Anfang dieses Buchs / die Blatter ju numeriren /versehen worden / wolle also der geneigte Lefer sich großgunstig gefallen lassen / wit Blewocik oder Robelstein die Zissen wird das Nes gister allenthalben jutreffen. Wer aber sich des Negisters nicht bedient / der kan gedachter Muhe überboben bleiben.

## Register /

Aller hierinn vorgemerckten Sinnbildern und Benschrifften.

| SOL.                                 | EREMVS.                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Etiam Divinum inflammet amo-         | Nunc magna est Mundus Ere-            |
| rem. pag. I                          | mus. 36                               |
| LVNA.                                | PRATVM.                               |
| Monet rubicunda pudoris. 2           | Caro fœnum est: utraque falci sub-    |
| STELLÆ.                              | jacet. 38                             |
| Tot sunt pro Numine testes. 4        | CAMPVS.                               |
| AER,                                 | Mala furgit sæpius herba. 40          |
| Est gravis, nimium levis.            | VIA.                                  |
| AQVA.                                | Tere, sit quamvis ardua, tutam. 42    |
| Sæpe, quæ premunt bonum expri-       | AGER,                                 |
| munt. 3                              | Nil absque labore. 44                 |
| Sibi figit in alto Centrum verus     | LAPIS,                                |
| amor. 10                             | Durum, ne roboret ætas, frange        |
| TERRA.                               | cito, 46                              |
| Non omnis fert omnia. 12             | VINEA.                                |
| NVBES.                               | Qui diligit, castigat. 48             |
| Clientes dedecus indigni. 14         | ARBOR.                                |
| PLVVIÄ.                              | Pomis fit cognita radix. 50           |
| Quodnimium, nocuum. 16               | FLORES.                               |
| GRANDO.                              | Parum est, solo oblectare colore.     |
| Dum ferit, perit. 18                 | 52                                    |
| NIVES.                               | HERBÆ,                                |
| Est Hostis Candoris Amor. 20         | Multum Te tibi nosserefert. 54        |
| TONITRV.                             | ROS.                                  |
| Qui tonat, est, scelerate time. 22   | Vis fumma soli est, & succus ab       |
| IRIS. Aspectu pendet ab uno. 24      | alto, RIVVS.                          |
| Aspectu pendet ab uno. 24<br>VENTVS. |                                       |
| Ars & Virtus facit esse secundum.    |                                       |
| 26                                   | FONS.                                 |
| MONTES,                              | Quod premit, elevat. 50               |
| Quamvis altus, procul attamen        | FLVVIVS.                              |
| Astris. 28                           | Collectis oritur, divisis interit un- |
| VALLES.                              | dis, 62                               |
| Humilis at Vtilis. 30                | AQVA CADENS,                          |
| COLLES.                              | Quantus amor centri est, 63           |
| Vult tevigilem locus altior esse. 32 | PALVS.                                |
| SPELVNCA.                            | Allicit, & decipit. 66                |
| Raro tali est bonus Hospes in        | SILVA.                                |
| æde. 34                              | Ambiguum cave folus iter. 68          |
|                                      | ARE-                                  |

| ARENA.                                | NEBVLÆ.                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Hac perge via, quam sidera mon-       | Mendax facit omnia magna. 106       |
| ffrant. 70                            | VMBRA.                              |
| PORTVS.                               | Nullum sua deserit Vmbra. 108       |
| Præfixa motus animæ fub lege          | CANIS.                              |
| coërce. 72                            | Qui multa docemus, discere nil vo-  |
| MARE.                                 | lumus.                              |
| Nulli, quod semper mobile, side. 74   | CATVS.                              |
| SCOPVLI.                              | Sævior cum blandior. 112            |
| Quæsunt tecta, pericla time. 76       | GLIS & MVS.                         |
| METALLORVM FODINÆ.                    | Nec tutum est in nocte scelus. I 14 |
| O quot opes perdunt homines, 78       | BOS.                                |
| GEMMÆ.                                | Stolidum, qui Cornua gestat, vult   |
| Ne decipiare, cave. 80                | fubdinatura jugo. 116               |
| VNIO.                                 | EQVVS.                              |
| Edita coelo Patre, inter turbida cre- | Virga præstantem frenumque fa-      |
| vit. 82                               | cit. 118                            |
| TEMPVS MATVTINVM.                     | ASINVS.                             |
| Cum Phæbo parturit Ingenium, 84       | Omni nemo laude caret. 120          |
| PRANDIVM.                             | OVES.                               |
| Sub medium, modicus multos pa-        | O quot Vellera nostra ferunt. 122   |
| rit, \$6                              | HIRCVS.                             |
| VESPÉR.                               | Fœtore suo se prodit ubique. 124    |
| Reamens nequit esse quieta. 88        | PORCVS.                             |
| MEDIA NOX.                            | Pascitur, ut pascat. 126            |
| Somniat, in Mundo, qui se putat       | CAMELVS.                            |
| esse beatum.                          | Est, esse quod horret. 128          |
| VER.                                  | CERVVS.                             |
| Monstrat, terras reserando, sepul-    | - Excutis unum?                     |
| chrum. 92                             |                                     |
| ÆSTAS.                                | Mox gravius portabis onus? 130      |
| Æstum mors frigida tollit amo-        | ARANEVS.                            |
| ris. 94                               | Aliis per propria damna nocivus     |
| AVTVMNVS.                             | Pessimus est. 132                   |
| Sunt temporis omnia præda. 96         | APES.                               |
| HIEMS.                                | Hæc pungunt exempla pigros. 134     |
| Bruma studiosus in ipsa               | FERÆ.                               |
| Et flores fructusque legis. 98        | Has hominem domuisse decet. 136     |
| GLACIES.                              | LVPVS.                              |
| Et fors, & glacies res utraque lubri- | Depascet, ni pascis, oves. 138      |
| ca fallit.                            | SIMIA.                              |
| TEMPVS SERENVM.                       | Levium fumus & nos Simia mo-        |
| Innocuæ Menti par nulla Volu-         | rum. 140                            |
| ptas. 102                             | VOLVCRES.                           |
| TVRBO.                                | Non parcitur illis,                 |
| Cades, ni cesseris iræ.               | O . Cl . T. D. S                    |
| onder, in concent has                 |                                     |
|                                       | )( )( )( CO <sub>0</sub>            |
|                                       |                                     |

| COLVMBÆ.                                    | PAVPER.                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Etficti, & cedant victi candore co-         | Hoc nemo jacente stat melius.        |
| lores, 144                                  | 174                                  |
| PASSER.                                     | CLAVDVS.                             |
| DEO funt omnia curæ. 146                    | Sit patiens, saltabit ad astra. 176  |
| LVSCINIA.                                   | ARX.                                 |
| Parva caro, fed vox, & spiritus ingens. 148 | Aurum mihi nomen ademit, 178         |
| gens. PAVO.                                 | CIVITAS.                             |
| Fastum, mortis memor exuet om-              | Dum sibi sunt hostes homines quæ     |
| nem. 150                                    | data sat urbsest, 180                |
| CYGNVS.                                     | COMETA.                              |
| In morte triumphat, 152                     | Proles timeat: Patris ignea virga    |
| GALLVS.                                     | minatur. 182                         |
| Perjurum prodidit olim;                     | BELLVM.                              |
| Nunc tacet. 154 PISCES IN GENERE.           | Tot plagis tundimur, & vix           |
| Omnes capimur discrimine nullo.             | Flectimur in melius. 184             |
| 156                                         | FAMES.                               |
| PISCES MAGNI.                               | Post Bacchi, aderunt Jejunia, fe-    |
| Vis vincitur arte. 158                      | stum. 186                            |
| PISCES PARVI.                               | PESTIS.                              |
| Dum capimus, capimur, 160                   | Plus animæ fugienda lues. 188        |
| номо,                                       | INSECTA.                             |
| Autori reddatur opus, 162                   | Perdimus heu fruges, qui frugino-    |
| JVVENES.  — Affectibus ægri                 | lumus esse. 190                      |
| Heu quoties pereunt! 164                    | EXVNDATIO AQVA-                      |
| SENES.                                      | RVM.                                 |
| Senex serpit quoque lentus ad ur-           | Nocuus sic plectitur ignis ab un-    |
| nam. 166                                    | dis. 190                             |
| SANVS.                                      | INCENDIVM.                           |
| Qui sanus negligit esse,                    | Dant menti incendia lucem,           |
| Sana mente caret. 168                       | Qua mundi videat Nihilum, 194        |
| INFIRMVS.                                   | TERRÆ MOTVS.                         |
| Hæredum, ac ægri ne credite vo-             | Nec Terra scelestum                  |
| tis. 170                                    | Vult sibi ferre gravem. 196          |
| DIVES.                                      | MVNDI NEGOTIA.                       |
| Quam sæpe Midæ latet auris in               | Est, cui nil cœlum debet labor irri- |
| auro. 172                                   | tus omnis, 198                       |

Errata annexorum fic corrige.

Atherea lege Atherea, 10. Ignis. Forschlet / sorschlet, 32, Sugel. Pflugschaft / Pflugschar. 46. Arfer. Trainite. 70, Balb. extenderet, extendere. 72, Portus, Lampadas, Lampadas, 98, Hiems, Volance Wolan, 104, Turbo, ruditu, rugitu, 120, Afinus,

#### Etiam Divinum inflammet amorem.



A Sspice fulgentem, qui pendet in æthere, Solem, Gaudia quot vultu non facit ille suo! Et vagus, in silvis, & in aere, concinit ales, Squammigerumque salit, lanigerumque pecus. Luce sua gemmæ, floresque colore triumphant. Verbo: ubi Sol, mundo tunc nova vita, redit. Pulchrior at Sole est, & Sole potentior Autor, Gratiæ & hic radios spargit ubique suæ. Quis tamen hunc noscit? quis laudat, & ardet amore? O quam mortales frigida corda fumus!

#### Die Wonn.

Thre Blut foll / ftatt ber Gunden / W. Ottes Lieb in und entjunden.

121nn aus der Hoh die Sonn/ die Quell des Lichts/ entspringet/ Schau / wie viel Freud und Pracht / aus ihrem Untlig / fahr!

Daher die Sof-Capell der Lufft so geistig singet/

Drum hupft die Wollen-Heerd / drum schnalzt die Schuppen-Schaar/ Die Blum' erhöht die Farb / der Edlestein den Schein. Rurg: Leben/ Pracht und Lust / tritt mit der Sonn' herein.

Da nun die Sonne schon/wie schon/ist wol der Meister? Kan das die Creatur? Wie groß ist dessen Macht/

Der seines Geistes Licht ausgiest in Leib und Geister/ Der seiner Liebe Glanz an jeden Ort gebracht?

Jedoch wer kennt / wer liebt / an GOTT/ so Warm' / als Ediein? Ists möglich/ daß die Welt kan so erfroren senn!





# Die Sonne.



Je Sonne ist das Licht der Welt; Was mehr? die Schone des Hintwels? was mehr? die Schone des Himmels? was mehr? die Holdseeligkeit der Natur; Die Sonne nähret/ die Sonne mehret/ die Sonne kehret: Sie kehret auß die Finskernus/ sie mehret die Früchte des Erdbodens/ sie nähret Menschen und Bieh. Die Sonnenkugel ist so groß/daß sie 166. mahl die Erden übertrifft; das ist eine Grösse! Die Sonn ist so schnell/daß sie in einer

eintzigen Stund 266497, teutsche Meil Wegs lausset; das ist ein Schnelle! die Sonn ist so mächtig/daß sie über die gange Welt herzschet/und so garunter der Erden/und unter dem Wasser ihre Würdung zeiget; das ist ein Macht! Alles liebt die Sonnen/ausser Schelmen und Dieb/welche ben der Nacht ihr Gewerb treiben: Insonderheit ist der Goeel Hahn sehr verliebt in die Sonne: dan wan diese untergehet/so eilt er auch zu seiner Ruhe/so bald aber die Sonne in der Frühe hervor blickt/da hupst er mit größen Freuden auf/und gibt mit

seinem gewöhnlichen Gückzen einen guten Morgen.

In Beiliger Schrifft ift sehr viel von diesem herrlichen Himmels Licht zu lesen: Die Welt ist anfangs / nach der mehristen Lehrer Aussach / im Frühling erschaffen worden/und folgsam die Sonn im Zeichen des Widders: solche Sonne hat SOtt dazumahl benamset Luminare majus, ein groffes Licht / damit es dem Tag vorstehe; den Mond aber hat er genennt Luminare minus, ein kleines Licht / damit es der Nacht vorstehe. O wie gut hat dazumahl schon der Alle mächtige SOtt die Dienst und Umts. Verwaltungen ausgetheilt! die Sonne als ein herrliches Licht hat Er zum Vorsteher des Tags gestellt/dann diser ein groffes Licht vonnöthen: dem Mond als einem minderen Licht hat Er die Nacht zu verwalten geben/daß zu solcher nit so viel Licht erfordert wird. Groffe Berren die Land und Leut regiven / haben hieraus ein sondere Lehr zu schöpfen/daß sie nehmlich zu groffen und vornehmen Uenntern sollen lautere stattliche und verständige Leute nehmen / zu kleinen Verrichtungen aber geringere Bedienten aussuchen. Dahero Tacitus sagt: Par Negotiis &c. Lib. 6. Annal. c. 30.

Die Schwiger Petri ist sehr dankbar gewest Christo dem Hern um weilen sie von Ihm die Gesundheit erhalten/dan derentwegen hat sie Ihme ben der Tafel aufgewartet/continuò surgens ministradat illis &c. Matth.c.8. Wie komts aber / das weder Petrus/ in dessen Haus Er einsehrt / weder ein anderer Discipul aufgewartet? Glaublich ist dis Ursach: die Discipul hat Er zu höcheren Lemteren/als da zum Apostolat und Predig Amt erkieset/und es wolt sich nit schiesen / taß solche Männer so geringe Dienst sollen vertretten; die Schwiger aber war ein altes/schwaches Mütterlein/ die hat schon taugreinem solchen Rucheldienst / par Negotiis &c. Für wackere Lemter oren wackere Leute is grandienen Dienst/gemeine Leute; dann eben dar Henricus der Oritte dis Itahmens/König in Frankreich elend umbs beracht worden / weil er alsch die wackerste und verständigste Män Seiten gesetzt und schlechte junge und unerfahrne Leute zu denv Alemteren erhoben.

Bunderlich ift es/was dem S. Bischoff Sauino wegen der net/difer führte in der Stadt Placenz einen sehr vollkomene

wohl hat Er einige Neider gehabt/ welche sein Leben allerseits getadlet: dan Die Reider sennd wie die Aledermauß/denen das Licht zuwider/ fie fennd wie die Swifel / welche wurdlich abnehmen/wan der Mond im wachsen ift: Sie fennd wie die Bronnen-Umver / wan deren einer emvor steiat/ so sinct der andere in Die Nidere: Sauinus begabe fich eineft nacher Rom/und wie er dem Wabsten zu Kussen gefallen / selvige demuthigist zu kussen / da wolte der Stadthalter und Vicarius Christi in Erfahrenheit bringen/ob Sauini ausgesprengte Beiligfeit einen rechten Grundfest habe: Dahero denselben mit diesen rauhen Worten anacfahren: Bift du der jenige / der da einen Wolff mit dem Schafffell verhüllt/ und nit unaleich einem Mischauffen im Winter/welcher von aussen nur weiß ist/ cimvendia aberufun? Hierüber hat sich Sauinus aank nit entrust/sonder mit groffer Demuth geantwortet : Beiliger Vatter / wan difes Rleid folleinen Schelmen verdecken/ so verlang ich es gar nicht / ziecht zugleich dasselbige aus und wirfft es hinweg / fihe Wunder! Weil dazumahl die helle Sonnen im Rimmer aeschienen/ also ist das Rleid an den Sonnen Strahlen hangen geblis ben/wie auf einer Stangen/welches dann dem Pabsten und alle Umstehende in hochste Verwunderung aezogen/ die folgsam leicht konten schliessen und abnehmen/ die sondere Fromfeit und Unschuld dieses Diener Gottes. In Vita.

Diefer Sauinus hat viel gelitten/aber Gott pflegt gemeiniglich die jenige nicht anderst zu tractiven; herentgegen ist fein sicherer Weeg in das Obere Engel Land/als von der Stadt Leiden/ und gefällt Gott dem Allmächtigen fein Aufzug besser/alswan jemand mit Blend, Leder befleidet ist: Das Reich Gottes ift gleich einem Senfffornlein/ fagt Chriftus der BErr/ und nit einem Zucker fandel/dan ein Genfffornlein treibt fo gar die Baher aus den Augen: die Archen Moe hat dren Gaden aufeinander gehabt/ der oberfte Theil aber war gar eng/ und dort hat Roe famt den feinigen gewohnt/ dan Gott haltet die Seinige gar eng und ftreng : Die Braut in dem Hohenlied Salomonis hat ihren Liebsten gesucht im Bett/in Lectulo &c. denselben aber nit aefunden/wohl aber / nach. dem fievonden Nacht. Wächtern gute Buff und Schlag bekommen. Gott felbit hat erst den 7ten Zag geruhet/nachdem Er durch sechs Zag gegrbeitet/in Erschaffung Himmels und der Erden/wessenhalben alle die jenige recht wunderliche Phantasten sennd/so da wollen auf der Welt ruhig leben/ und gleich

wohl in jener Welt die ewige Ruhe genieffen.

#### Mabel.

Je Sonne hat fich einmahl entschlossen /in den Cheftand zu tretten/dahero an alle Geschopf höffliche Lad: Schreiben ausgeschieft und selbige auf bestimten Tag auf die Spochgeit eingeladen/worunter auch die Frosch waren/welche dann hierüber sich nit ein wenig erfreuet absonderlich die Jungen / so da vor lauter Freuden aufgehupft / und allerlen luftige Spring vollbracht: Ein alter Frosch aber und betagter Großmaullender Gesell wolte foldes nit leiden/ und hat die jungen desthalben sehr ausgefulzt: Dihr grunhossende Fraken/ fagte er/ und unwißige Spisbuben! The follt vilmehr trauren als frolocken/ dann die Sonne hat uns offter die Lackhen/als unfer gewohnliches Lofament ausgetrocknet/wie wird es erft ins funfftig ergeben/wann fie beurath / und folgfame junge Sonnen erzeugt / dawerden wir gar feinen Unterschleiff mehr haben.

Wir Menschen sennd mehrmahl nit anderst beschaffen/rnd thun offt unbesonnener Weis etwas reden oder anfangen / welches wir mit rechter Bedachtfamfeit nit wohl vorhero ermas gen. Petrus felbst hat hierinfalls zimlich gestolpert als er auf dem Berg Labor begehrt/mit Christo dem DEren zu bleiben/ und zu solchem End hat wollen dren Sabernackel oder Butten

ichten/ Non enten leichar quid dicerat : 2Bohl ein unbefonnenes Begehren mein Peter! er SEr und Seiland dafelbst folle verharren, fo wurde die Welt und das gejamte e Beschlecht nut erloft/ zumanlen ben der Allerheiligften Drenfaltigkeit beschloffen Bie anderte Person in der Gottheit folle di Manschheit annehmen / und an dem 1/und also durch die gemachte Schuld des Ab. 18 ein Ereug machen. Wir Menson der Michael des Ab. 18 ein Ereug machen wir mit ets reden/nichts vornehmen/ feinen Stand anivetten / den wir vorhere nit mit ichtsamteit erwägen. Dahero will unfere Sachen einen üblen Ausgang ger r die Sach vorbero nit reifflich überlegen, und gn ugfam betrachten.

# Luna. Monet rubicunda pudoris.



A Ltera fax cæli Sol est, fax altera Luna:

Ista regit noctes, ut regit ille dies.

Sol segetem campis adsert Sol vitibus uvas;

Lunaque secundas piscibus auget aquas.

Aureus est uni color; est argenteus uni.

Mundus ab his ut opes discat habere suas.

Hæc duo qui nobis famulari sidera jussit,

Nonne coli debet nocte, dieque Deus?

At stertunt, hominesque tegunt sua crimina nocte.

Fors Lunam, toties quæ rubet, inde pudet.

#### Der Mond.

Offters muß des Mondes Schein / Fur die Menschen / schamroth fenn.

Die erste glanzt am Tag/ die andre ben der Nacht.
Die erste glanzt am Tag/ die andre ben der Nacht.
Von jener muß das Feld voll Korn und Neben wackeln;
Da dieser unse Flut mit Fischen fruchtbar macht.
Die Sonne gleicht dem Gold; der Mond hat Silber-Schein:
Von benden zieht die Welt den grössten Reichtum ein.

Drum sollt man Nacht und Tag dem groffen Schöpfer dienen/ Kür Lunæ Silber-Glanz/ und für der Sonnen Gold; Allein was thut man hier? Man schnarcht/ wann Sie erscheinen. Man bleibt dem kühnen Werk der Finsternußen hold. Man deckt die Laster zu/ mit schwarzem Flor der Nacht. Das ist es/ was den Mond so gar offt schamroth macht.



## Der Mond.



Er Mond ift ein wunderliches Gestirn/welches der Allmächtie ac GOtt zu sonderm Schutz und Nug des Erdbodens erschaffen/ und wofern dieser Planet/mit seiner Richle und Masse/nit thate erfühlen und erquicken/ so wurde die hitsige Sonn gar bald alles Gewachs in Pulver und Afchen legen: Alles was auf Erden/hat eine sondere Influenz von diesem Gestirn/der.

gestalten / daß nach dem Mond und seinem Lauff man thut Aderlassen / Arza nene nehmen/Pflanzen un Saen/Jagen und Begen ze. fo gar hat auch des Men-Schen Sirn ein groffe Reigung gegen den Mond/alfo zwar/daß im Bollmond das Dien fich würchlich mindert. Kircherus schreibt / daß ein Rraut sene / so da genennt wird Herba Lunaria, Mondfraut / Diefes wachft mit dem Mond / und befomt alle Zag ein Blat mehrer/ fo bald aber der Mond im Abnehmen/fo verliehrt foldes Rraut alle Zag ein Blat : de Arte Magnet. Gange Bucher fonte

man verfaffen von fonderbahrer Burdung difes Planeten.

In D. Schrifft geschicht Meldung von einem Mondsüchtigen: dan wie der Seiland vom Berg Tabor/alhvo er feine Glory in etwas entworffen/mit feinen dreven Simgern herunter geftigen/da ift ihme einer zu Sitfen gefallen/fprechend/ SErthue Dich doch über meinen Sohn erbarmen/quia Lunaticus eft; dan er ift Mondfichtig/und wird fehr vom Gatan geplagt: dan im Boll und Neumend hat der voje Feind den armen Tropfen erschröcklich gepeiniget / daß er alfo gant rafend worden; die Apostel in Albwesenheit des BErin haben in allweg versie chet/diefen Teufel auszutreiben/ Non potuerunt curare eum, Matth. c. 17. fic fonten aber nit; wie fombt dandif? Indeme fie zu anderen Zeiten bergleichen verdamte Geifter verjagt / und die Befoffene erlediget/und dasmahlthut es ih. nen mißlingen? Hore die Urfach / fpricht der B. Hilarius, die Apostel fennd in Dem Glauben etwas lau und wankelmuthig worden / darum Sie dazumahl nichte konten richten; die Urfach aber/ warum fie im Glauben geschwächt wor-Den/ift diefe/weil fie fich ben dem Bolf aufgehalten/welches noch gar wenig glanbete/ja fehr viet fennd Chrifto nachgefolgt/entweder aus Borwit/feine Bunder zu sehen / oder aber eigenen Rutens halber / damit fie von einer und anderen Krantheit möchten erlöft werden; aus welchem dan unschwar abzunehmen/ wie schadlich da seve die bose Gesellschafft/weil solche so gar den Apostlen und Rungern Christi übel gedenet.

Einige Eltern brauchen feine Brillen/weil fie allzuviel ihren Rindern durch Die Finger schauen/und laffen Sohn und Tochter alle Gesellschafften betretten, Des einfaltigen Glaubens : die Menfchen fenen/wie die Connenftrahlen/ welche auch durch ein Rothladen gehen/und fich nit besidlen; noch ift es gar wenigen gerathen/wie den dreuen Junglingen in dem Babylonifden Offen/welche mitten unter den Feuerflammen unverlett verbliben. Gohaben wir Menschen auch nicht die Natur der Rofen/welche in Gegenwart eines ftindenden Knoblach den Geruch nit verlichtt/ fonder vielmehr denfelben vergröffert: Sehr weißlich hat hierin die Sara gehandlet/indem fie die Gefellschafft des Jfaacs mit dem Ifmael abgeschnitten/und diefen/famt feiner Mutter Agar/aus dem Sauf gejagt. Die warme Bader haben gemeiniglich einen Geruch von Schwefel Saliter/ Ralch und dergleichenze. nit daß foldes Baffer von Ratur alfo fene / fondern weil es unter der Erden durch folche Ort paffiert/wo dergleichen Mineralien fich be

den: Cum perverso perverteris.

Es haben fich mehrmahl wunderliche Sachen ereignet mit dem Mon Breviario rerum memorab, Num.44. ift zu lefen/daß ein Rnab einer jawen Mondschein auf der Bruft habe gehabt/über welches Muttermail sich mannig-26 2

Tion

lich sehr verwundert/und ist dises daher gekonnen/weil der Mutter einsmahls getraumt/als sehe der Mondschein ihr mit grossem Krachen auf das Hertz gefallen/worüber sie erwacht / und solchen Traum lang betrachtet/und hierdurch

der Leibs. Frucht foldes Zeichen eingetruckt.

Horstius schreibt/daß in dem Geschloß Bernstein dren Bruder senn acwest/ Darvon einer benm Mondichein nackend aus dem Bett aufgestanden/das Semmet in die Sand genommen und fich zum Schloß Kenfter begeben / allwo ein Strict von dem Aufzug herunter genangen/denfelben hat er gleich ergriffen/und Daran hinauf bif unter das Schloß. Tach gefleppert/allwo er ein Krahen. Reft angetroffen/dasfelbe zerfiehrt/die Jungen ins Bemmet gewicklet / und folgfam fich wiederum andem Strick herunter gelaffen/ welches alles im Schlaff geliche hen/und fich wieder ins Bett begeben. Frühe Morgens erzehlt er seinen zwenen Brudern / wie daß er habe einen gar seitgamen Traum gehabt / was da? fragten fie: Mir hat getraumt/als ware ich auf das Schloß. Zach hinauf geffigen/ und dafetbiten junge Rraben ausgenommen/und mit mir im Bemmet berunter getragen ic. Bie er bereits aufstehen/ und bas hemmet anlegen wolte / da hat er in demselben die Boal gefunden. Helmontius ift der Auffaa / taf foldbel welche ben nachtlicher Weil im Schlaff geben/oder freigen/eine befondere Birfung von dem Mondkhein haben / durch deffen Licht fie auch mit geschloffenen Mugen alles sehen und feinen einzigen Schwindelempfinden, Zaan, de Virt.

Es sene ihm / wie ihm woll / der Allerhöchste ist doch sonderlich hierinfalls zu prensen/ daß Er diesem Gestirn / dem Mond/so wunderliche Aigenschafften mitgetheilt/ auch ist dieses Geschöpf zu loven/ weil es aus Bescht des Kriegs-Fürsten Josue/ samt der Sonnen still gestanden/und seinen sonst sehr schnellen Lauff gehemmet/ Steteruntque Sol & Luna &c. Jos. c. 10.

#### Wabel.

hemûthig beflagt/wie daß er bishero in so schlechten retpeck gehalten werde/meistens darum/ weil er nackend und bloß musse erbodoen bestadt werde mit dem Grass die Batum/ weil er nackend und bloß musse Gesturn/durch dessen Burtung und Einstug der Erdboden bestadt werde mit dem Grass die Baumer mit den Bläteren ze, verlange also auch/daß seine hoche und anschnliche Perssohn möchte standmässig beflacht werden. Dierüber hat Jupiter ansangs gelacht/nachgesends aber in dise zornige Abert ausgebrochen: Du ungeschiester Franzel/du wantelmuthiger Geschleibe sich inch wohl/weil du Lunaticos und habe Narren maches daß duch daß die Gescheiber ins gesaungsam aus deiner Bitt und Andengen abzunehmen. Ich glaub die Schneiber ins gesaund wurden mir mit ihren Begle Gisen den Jimmel stürmen/wan Ich wend sich bast die schneiber ins gesaund wie eine Schleß. Scheiben / bald frump wie eine Sichel/ bast sailt wie ein Mässehwein/ bald durr wie ein Biethel "Häring / in Summa / ein undeständiger Narz. Scultus ut Luna mutatur. Dahero hat deine Bitt seine statt.

Unter den Untagenden ist nit die Mindeste die Undeständigkeit in dem Guten/dass schwer seine Dibams Kinder sennd beschaffen/wie die Bildnus des Königs Naduchodonotor. Die hatte ein guldenes Haubt. O wie schön! nachmahls ein sildern Brust/schon etwas schlechter; als dam eisene Hüften/endlich gar erdene Füß / pfun! Biel Jünglingen sühren anfangs einen kronnnen und untadelhafften Wandel/aber mit der Zeit/weil Frau Conkantia abwei send/werden sie der Donau gleich/welche gang ehrlich einen sehr langen Lauff sühret/zu lest aber in die Saw sit ein Fuß in Hungarn) hinen rinnt. Das haist vil Milch geben und wider ausschlutten; Wer hat mehrer versprochen als Petrus/ und gleichwohl ist disse Vlum verzwelcht. Dahero D Mensch! sehe nit wie der Mond/von deme der Poet sagt:

Crescit, decrescit, in eodem sistere nescit.

1 ........

#### Stellæ.

Tot sunt pro Numine testes.



O Stellæ, o placidæ radiantia lumina noctis,
Quos habet, in liquido tramite, nauta duces!
Quis dedit hoc vobis, quod tot per fecula fulget,
Tempestas potuit vincere nulla, jubar?
Constantemque suo, quo cœperat ordine, cursum
Quis regit? Omnipotens est, reor, illa manus.
Sic est. Quot tremulas nox computat aurea slammas,
Tot pro se Testes Conditor orbis habet.
Quam cæca est Epicure tuæ vesania mentis,
Numen ad has nondum quæ videt esse se

#### Die Sterne.

So viel führt des Himmels-Lauf / Wahrer Gottheit Zeugen auf.

Fr Sterne/ meine Lust! Ihr muntre Himmels-Lugen/
Ihr Führer/ ben der Nacht/ durchs düstre Wellen-Reich!
Wer gab Euch diese Krafft/ daß ihr so lang könnt taugen/
Daß/ etlich tausend Jahr/ Eur Glanz nicht wurde bleich?
Wer richtet Euren Lauf so richtig/ mit Bestand?
Wer dieses kan/ hat auch die Allmacht in der Hand.

Dem ist warhafftig so. Soviel der Sterne schimmern/ So viel ein jeder Stern/ im Umzug / Strahlen streut/ So viel sind Zeugen auch/ vor unsern Augen - wimmern/ Davon ein jeder laut von GOttes Wesen schrent. Nur Epicurus hat den Stahren im Gemut/ Wann er die Gottheit nicht/ ben so viel Lichtern/ sieht.



# Die Stern.



On denen Sternen / von diesen so schonen Himmels. Fackeln schreiben sehr viel Gelehrte Manner / die aber in ihrer Meinung nicht allerseits überein stimmen; Einige senned der Aussag / daß die Stern ihr Licht von der Sonnen gewinnen / soches aber braucht mehrer Beweisung / und schenet fast unglaublich / indeme die Sonne 76. Million Meilen von den

Sternen entfernet: Ift alfo der Warheit ahnlicher/ daß diefe Geffirn mit eiges nem Licht prangen: Bielen Menfchen kommen die Stern vor wie brennende Umplen / underdeffen aber sind sie einer ungeheuren Groffe / alfo zwar / daß auch der mindefte Stern 18. mahl gröffer als der Erdboden; Ihr Lauff und Bewegung ift dergestalten schnell/daß sie in einer jeden Stund über 40. Million Meilen lauffen. Die Zahl dieser himmels. Lichter hat bishero kein einiger Scribent eigentlich entworffen. Etliche Altrolugnerische Phantaften machen aus dem himmel einen Tang - Boden / und wollen furz um behaupten / daß allda der Cepheus mit jeiner Fran Cassiopea, der Perfeus mit feiner Frente Andromeda, herum tangen; Entgegen der Widersinnige Kinderfresser 5aturnus offters mit dem Mars in die haar gerathe. Daß die Sterne einen Einfluß denen urdischen Geschörfen ertheilen / ift allzu wahr; jedoch aber nicht in die Gemuther der Menschen / dero Thun und Lassen pur in dem frenen Willen Bon den Sternen ift vielfaltig in B. Schrifft zu lefen / das meinfre aber und denerwürdigfie ift dieses / daß ein hellstrahlender Stern denen dreifen Königen aus Orient den Weg hat gewiesen nacher Bethlehem/ wo GOttes Sohn gebohren: Diese dren waren aus Magodien / derentwegen sie auch Magigenennt werden/welches Land in Arabia gelegen; der Stern aber /fo ihnen den 25. December erfchienen/ und folgsam 13. Zag vorgeleuchtet/ war fein ordinari Stern aus dem Firmament / sonder von neuem erschaffen / und weit einer anderen Gigenschafft / als die andere / dann diefer sehr hoch und in dem achten Himmels. Cirfel auch von uns über hundert Million Meilen entlegen / befagter Stern aber ware in der Lufft / gleichwie die Bolfen / und ift von obbenennten dreijen Ronigen genennt worden ein Stern Gottes : Vidimus stellam ejus &c. Obschon andere Stern ebenfalls GOtt zugehörig/ die fer aver hat avsonderlich einen so schönen und herrlichen Titul/ und die Ursach Deffen / gibt der S. Chrysoftomus Hom. 6. Weil die andere Stern nur die Höche lieben / und gleichsam wollen angebettet werden / wie es etliche Heiden und Unglaubige im Brauch haben; aber der Stern fo die dren Konige aus D. rient begleitet hat/war so demutig/ daß er immerfort in der Rider passirt / ia so aar zu Bethlehem ober dem Stall gestanden: Woraus dann abzunchmen/ daß vornehmen und hocherleuchten Männern desto mehr ihr Ehr und Anse. hen anwachse / je mehr sie sich demutigen.

In dem Wagen Ezechielis waren viere eingespannt/ ein Low/ein Abster/einOchs und ein Mensch/worüber sich wohl zu verwunderen / daß der Alder/als ein König der Bögel/welcher ihm auch getraut der Sonnen unter die Augen zu stehen/ neben seiner einen Ochsen/einen so plumpen Gesellen/seidet; Oer Alder ist ein Sinnbild eines vornehmen und gelehrten Manns/welchem nichts bessers anständig als die Demuth: dann ob er schon herzliche Gaben hat/und andere weit übertrifft/so muß er doch hier über sich nicht aus-

blasen / und den Mechsten verachten.

Den Heiligen Pabsten Gregorium hat seine Demuth nicht minder gemacht/sondern denselben vielmehr vergröffert: Dann als er diese höchste Wirde nicht wolte annehmen/ und derenthalben sich in einem Zaß verschlossener aus der Stadt führen lassen/da hat Ihn GOtt durch eine feurige Säule verrathen / welche ober der Höhlte / allwo er verborgen gewesen / mit höchster Verwunderung gestanden / und hat nachmahls dieser demutige Gregorius

den Mamen bekommen Magnus, der Groffe.

In zwenen Orten ben denen Evangelisten liset man/daß Christus der SErzen von seinem Himmlischen Batter ist genennt worden/sein geliebter Sohn: Hic est Filius meus dilectus &c. Erstich wie Er von Joanne im Fluß Jordan getausstworden; Anderten als Er auf dem Berg Tabor sich verkläret; warum aber just ben diesen Begebenheiten und nicht zu anderen Zeiten? Hore die Ursach; in dem Tauff hat er sich also gedemutiget/daß er so gar/wie ein Sünder hat wollen erscheinen und sich reinigen lassen: Auf dem Berg Tabor hat Er dem Moysi und Eliz angedeutet/was sür Schmach und Spott er werde zu Jerusalem ausstehen/weil er dann zu beeden Zeiten sich also gedemuthiget/also hat Ihn auch der Himmlische Batter dergestalten wollen verehren; das hero die Demuth aar nichts nimmt/ sondern vielmehr zu geben pslegt.

Unter anderen Geschichten von den Sternen-ift folgende nicht die geringfe: Der abtrunnige Kanser Julianus hat die Christen auf das ausserste verfolat/ und deren viel taufend/durch ummenschliche Grausamkeit/umbringen lak fen / unwiffend/daß das Blut der Martyrer ein Saamen sene / aus deme die Christenheit häuffiger wachse. Bevor diefer Ranfer mit einer groffen Armee in Asersien eingefallen / hat er erstlich beschlossen und fest geschworen / daß er in feiner Nuckehr die Chriften samentlich wolle ausrotten / und nit einen einigen iberlaffen; dann er machte ihm in seinen Gedanken die Victori aang gewiß. Alls er nun fich in eine Saubtschlacht mit denen Versianern eingelaffen/ und da: zumahl in Mitte der Armee seine Goldaten zur Tapiferfeit angefrischt / da ift er von einem Pfeil (niemand wuffte woher) dergestalten getroffen worden/ daß er hiervon gestorben. Buselbigen Beiten hat Gott nicht allein vielen hei ligen Leuten den Tod diefes Tyranens geoffenbart/fondern in felbiger Racht hat er gewiffe Stern im Simmel alfo ordentlich zusammen gefügt/in Form und Gefalt der Buchstaben/daß alfo folgende Bort zulesen geweft: Hodie Julianus in Persia occiditur. Beut wird Julianus in Versten umgebracht. Simplicianus Bizozeri lect. 7. supra varabol. Salom. &c. Sochist verwunderlich ist demnach die Allmacht Gottes/welcher fo gar mit den Sternen fchreiben fan.

Sliche halten esfür eine wahrhaffre Gefchicht / mir aber dunckt es eine Fabel ju fevn/ was von Ludovico dem riten diß Nahmens König in Franckreich ausgesprengt was von Enoute ben Hoff einen eigenen Aftrologum oder Sterngucker gehabt haben: als er auf ein Zeit wolte zu einer Jagot ausreifen / bahat er bevor feinen Calender Schmid befragt, ob felbigen Sag werde fchones Wetter verbleiben? dem der Afrologus nach furzen nachimmen mit ja geantwortet / als nun der Konig mit seiner Hofftatt unweit des Walds fommen / wo die Jagd angestellt ware/da vegegnete ihm ein Rohlenbrenner mit einem Efel/ fo mit einem groffen Sack Rohlen beladen gewesen. Diefer mit seinen ruffigen Complimens ten rathet dem Ronig / er folle ohne langen Derzug nacher Sauf eilen / Dann es werbe bald ein fchweres Wetter einfallen; ber Ronig lachte hieruber / und feste ferners feinen Weg fort; taum aber ift ber Jagd ein Infang gemacht worden / baift einfoldes Ungewitter entstanden/ und jugleich ein fo ftarter Plat : Regen / Das alles mit Baffer überfchwemmt / und der Ronia fummerlich nach Hauß gefonnnen; den anderen Tag hat er den Kohlenbrenner zu fich lafe fen ruffen / und felben befragt / woher er bife Wiffenschafft habe? Ich / fagt ber schwarke Befell bin mein Lebtag nie in die Schulgegangen / fan auch weder lefen noch schreiben; aber au Sauf hab ich meinen aigenen Sterngucker / ber mir niemablen die Umvahrheit vorgefagt: Rer difer? Mein Efel / fagt er: dann wann er die Ohren hangt / und fich an einer Mauer ober Zaun reibet / weiches ich gestern beobachtet / alsdann fomt unfehlbar ein lingewitter und Regen; Worauff der Konig gelacht / den Aftrologum von Soff gefchafft / aber den Rohs lenbrenner belohnt; und fernere den Efel wohl tractiren laffen. Die Altrologi werden biers Durch gar nicht beschimpfit: maffen dife Wiffenschafft fehr schon und Preis wurdig; bann ob fie ichon mit dem schonen und schandlichen Wetter bisweilen nicht zutreffen / fo ift zu wiffen! -6 fo falened if mutmaklich and nicht für gewiß perkauffen.

#### Aer.

Est gravis, nimium levis.



TErræ inter cælique plagas diffunditur aer,
Et levis, & varius, corporibusque gravis.
Ver in eo rores, Autumnus colligit imbres,
Æstas sæva parit fulmina, Bruma nives.
Nunc tenebris mæstus, slatu nunc turbidus Euri,
Aureus a radijs est modo Phœbe tuis.
Verior humanæ non est, puto, mentis imago,
Quam tot in affectus quælibet hora rapit.
Flet modo, jam ridet, nunc odit, amatque vicissim.
Hac sibi sunt homines quam levitate graves!

#### Die Bufft.

Wer leichtsunig falfrt daher/ Fallt für sich / und andre / schwer.

Je Lufft/ die zwischen Erd und Himmel ausgegossen/
Ist leicht/ veränderlich/ und allen Edrpern schwer.
Der Lenz zeugt Thau darinn/ der Sommer Blitz und Schlossen/
Der Herbst holt Regen dort/ der Winter Flocken her.
Sie traurt/ in Finsternus; und schnaubet/ ben dem Wind;
Lacht/ wann die Sonn ihr Kleid aus guldnen Fäden spinnt.

Daher lässt sich kein Bild so wol getrossen machen/ Alls wann des Menschen Sinn der Lusst verglichen wird. Bald weint er eins daher/ bald äussert sich das Lachen/ Bald macht er sich/ mit Haß/ bald liebend/ eine Burd. Bie mag doch mancher Mensch so auf sich stürmen ein/ Und sich mit leichtem Sinn so sehr beschwerlich senn!



# Die Bufft.



Jeses Element ist darum so wunderbarlich/weil es gleich anderen nicht kan mit Augen gesehen werden: Dann dessen Wessenheit bestehet in lauter unsichtbaren Ausdampfungen: dahero kein Ort/wo dieser schwebender Gast und Geist sich nicht eintringet; Ihre Eigenschafft nimt sie von der Zeit und Gelegenheit/dahero sie bald kalt/bald warm/bald seucht/bald tru-

den/bald gesund/bald ungesund ze. Wie der Schwefel-Regen die Stadt Sodoma samt den benachbarten Dertern in Aschen gelegt/dort ist die Lufft stinkend gewesen; als Abam noch im Stand der Unschuld das Paradens bewohnt/dort ist wegen Menge der lieblichen Frückten und Blumen die Lufft wohlriechend gewesen. Nach Endung des allgemeinen Sündflusse/wegen sovieler Millionen der Sörper und Todten-Aeser ist die Lufft ungesund gewesen; Auf hohen Hügen und Alpen ist die Lufft weit bester/als in tieffen sumpsigen Dertern/wo Morass und stehendes Gewässer; Die Lufft ist / nach Avicennx Luffag/eine Nahrung des Menschen / nicht aber / daß solcher vom Lufft allein könne leben; auch ist sie der schnelle Bott/so dem Gehör allein Schall und Stinen zuträgt; die Lufft prangt nicht ein wenig/daß Gottes Sohn in ihr die Welt erlöss/und nachmahls seine Reiß in den Himmel durch deren Landschafften genommen.

In der Bibel wird offtere difes Clements der Lufft gedacht / die Araeliter in der Buften / unangesehen fie so groffe Gnaden von Gott empfangen / haben gleichwohl mehrmahl über ihn gefchmählet / und über den Monfes / abson. derlich dazumahl/wie fie ein Edel oder Grausen geschopffe an dem Manna oder Simmel-Brod/ darum fie gang ungeftumm begehrt Fleifd zu effen / endlich wolte der Allerhöchste nit mehr gedulten das unaussprechtiche Murren dieses Bolds / dahero dem Monfi angedeutet / Erwolle das Bold fo in dren Millio. nen bestanden/nicht allein auf einen Tag mit Fleifch verfeben / sonder ein gantes Monat hindurch / auch hierauf die Lufft dieses fo wunderliche Element zu eine Speis-Gewold gemacht/zumahlen derfelbe fo vil Wachtlen über das gar Lager gebracht / daß fie Tagund Nacht wie ein Plats-Regen eingefallen / flogen folde nur zwo Glen hoch in der Lufft / alfo / daß fie gar füglich gefang worden / die Menge derfelben ware fo groß und häuffig / daß alle Zag auff nen Mann 44. foldhe Bogel gekommen / endlich hat fie der gerechte Gott / di fie das Fleisch noch unter den Bahnen gehabt / mit dem Todt geftrafft / und de. ren viel taufend umgebracht: meinstens wegen ihres Murrens/und allzu groffen Fraffes. Num. c. 11. Und diefes Lafter ift eines aus denfelbigen/ welches Leib und die Seel ins Berderben bringt; bekannt ift/ was gestalten des Bohen Pric. ftere Heli zween Cohn / Ophni und Phinees zum Teuffel gefahren / wegen def Frases und der Fulleren. i.Reg. c. 2. Holofernes hatte feinen Kopff nit berlohren / wanner fich zuvor nicht hatte mit Freffen und Sauffen alfo angefüllt/ daß er einen Bohmifchen Sopffen Sack gleich gefehen. Der König Balthasar ift von GOtt in Mitte der Mahlzeit / da die Tafel mit Gefottenen und Gebra. tens überladen / zum Tod und Berderben verurthletworden. Dan. c. 5. Der reiche Mannift gar von den Teufflen in der Holl begraben worden / weiler in fteten Praffen und Schlemmen sein Leben zugebracht; Richt allein thut dieses Lafter die Geel in den Albgrund der Hollen fturgen / fondern es verfürget auch das menfchliche Leben; und ift manche Speis ein Spies/der dem Menfchen den Reft gibt. Micht übel hat jener betagte Mann geredet/ fo bereits 115. Jahr erreicht/ und noch ben guter Gefundheit gewefen/ als er von dem Cardinal Deza befragt worden/wie er zu einem fo hohen Alter gekommen? da gab er diefe Antwort: Col mangiar broculi, portar a piedi Zocculi, in Testa Capello pochi pensieri in Ceruello.

Der Krieg ist eine sehr harte Nuthe/mit der uns mehrmahlen der gerechte GOtt zu straffen pflegt. Die 6. Krüg zu Cana in Galiläa sind mit dem besten Wein verschen gewesen: aber in den Kriegen/die uns GOtt übern Hals schrefel/ist sein Wein/wohl aber Weinen und Trauren genug; Es pflegt aber der Allmächtige öffters im Lufft solche Empörungen vorzudeuten/und macht folgsam dieses Element zu einem Propheten und Wahrsagern/wie dan im 2. Buch der Mach. am 5. c. zu lesen/daß zu Jerusalem 40. Täg hindurch in der Lufft sind wahrgenommen worden allerlen streitbare Männer/mit stattlichen Wassen und Gewehr/welche sich alle mit entblössten Schwerteren zur Schlacht. Ordnung gerüstet: Bald hierauf ist der Tyrannische Antiochus Epiphanes in Juden Land eingebrochen/ und nach vielen Blutvergiessen und allerlen Zertörungen gänzlich gesücht die Juden auszurotten; GOtt aber hat die tapsfere Machabäer ihme entgegen gestellt/die Ihme seine Macht gehemmet.

Bie Titus samt den Römern die Stadt Jerusalem umgeben/und selbiges zusest völlig zerstöhret/ auch dergestalten grimmig gewürtet/daß durch die Gassen das Blut/ wie ein Bach geromen/dahat man kurz vorhero/nechst der Sonnen Untergang/ganke Kriegs. Heer in der Lufft geschen. Joseph. de Bell. Judaico dib. 7. Der B. Pabst Gregorius bekennte es selbst/daß wie die Longobarder in Balschland eingesallen/sie vorhero ganke seurige Armeen in der Lufft wahrgenommen. Hom. 1. in Evang. In unserem werthisten Teutschland hat man dergleichen Bunderding wohl öffters geschen/ die meistens ein Borvot sennd gewesen eines folgenden Kriegs. Anno 1661, hat man in Oesterreich beobach, tet/daß in der Lufft ein gebogenes Schwert gestanden/ an dessen Ende/Monde und Stern sich zeigt haben/in Mitte aber dieses gebogenen Gewehrs hat man 4. Säbel deutlich können abnehmen. Hierauf ist bald der Lürsten Krieg erfolgt / und ist dazumahl Neuhäusel in Berluft gegangen. Dergleichen Lufft Wunder sollen uns billich ermahnen/ damit wir seine Göttliche Barmherkig. Feit anssehen/und seine grundsose Gütz nit mehr mit Sünden beleidigen.

Mabel.

Te Lufft hat fich einmahl fehr übernommen/ und gank aufgeblaffener dahero getrappt/ als muffe fie denfelben Lag noch dem Gott Jupiter einen Brautführer abgeben; zugleich aber hat fie ben Erdboden fehr verachtet / und ihme schimpflich vorgeworffen / daß er r ein schlechter und verwerfflicher Rerl fene / Menschen und Bieb ihn mit Fussen tretten/ 10 daß manihme an ftatt der Speis nichte anders als Rott und Unflat vorlege: Diefem aber at der Erdboden folgende Untwort gegeben / Sch nimme mit meinem nideren Stand gar gern vorlieb / und thu anden so wohl Menschen als Wich mit nothwendiger Nahrung versehen; du bift frenlich wol eines hoheren Stands/entgegen taufend Ungewitter unterworffen. 2c. Bu wunschen ware / baß die Menschen und Moams : Rinder wohl thatten betrachten / baß hobe Hemter und Würden einwendig nit alfo beschaffen / wie sie auswendig hersehen/ so dann wurden fie nit alfo begierig darnach schnappen und tappen: Die bochfte Berg seind gemeinis alich oberhalb mit Schnee bedecket / der in einem hohen Amt fiehet / wied meistens vor der Zeit weisse Jaar auf dem Kopff bekommen / wegen allzu heuffigen Sorgen, Adrianus der fire dieses Nahmens Romischer Babst / als er gefragt wurde / was er seinen größen Feind wünschte? gab zur Untwort / daß er möchte Pabst werden! Alphonsus König in Urragonien pflegte zu fagen / die Efel feind weit glückseeliger / als die Konige / dann von ihnen zu weis len die Last und Burde werden abgenommen/von den Konigen aber niemahl; meine Mustegung der Lehrer halt darvor / daß ein Engel fene gewesen welcher den Ifraelitern Durch die Wuften in Beftalt einer Saulen ist vorgangen und ihnen den Beggewiesen ben felben / benm Tag einen Schatten fpendirt / ben der Nacht aber ein Licht : Woher komt es aber / daß er juft die Gestalt einer Eaulen angenommen ? Meine Meinung ist diese/weil eine Saul nur Dent jumtragen / und das schwere tragen ihr einiges 21mt / also wollt der Engel allen Borgehern und Borftehern hierdurch weisen und andeuten / was selbe für schwere Laft und Burden auf fich tragen. Wie Carolus ber fünffte gant Miderland feinem Gobn Philippo, dem anderten überlaffen / da hat er denfelben mit difen Worten / nit ohne naffe Plugen / alfo angereder: Ofili! Magnum tibi hodie onus impone. Mein Cohn! heut leg ich dir eine groffe Last übern Sals! Und dannoch fühlet uns Menschen die Chrfucht / daß die meinsten nur wollen oben schwimman/ wie das Pantoffel- Solt.

### Aqua.

Sæpe, quæ premunt, bonum exprimunt.



AEr aquis, rursum terræ gravis incubat unda,
Fœcundumque facit, quod premit unda, solum.
Ni mare det sluvios, ni rivos slumina, sontes
Rivulus; ac sitiens fonte careret humus;
Dicite num silvæ, num jugera læta virerent,
Purpura num pomis, num foret ulla rosis?
E terra formatus homo est. Quæ pectora torquent,
Nonne maris salsas sæpe vocamus aquas?
Cur nos tam queruli nobis adversa timemus?
Cum det humus fructus non niss pressa suos.

#### Das Maffer. Öffter quillt aus dem / was trückt / Was uns in der Seel erquick.

Je Lufft presst an der Flut/Flut truckt der Erden Schwäche/
Jn diese wird dadurch die Fruchtbarkeit gepregt.

Gåb' ums das Meer nicht Flüß/ der Fluß nicht kleine Båche/
Die Bäche keinen Born/ der Born nicht / was er trägt?

Bo käm der Aepfel Roth/ der Rosen Purpur her/
Bo Gründe Feld und Wald/ wann nicht das Wasser wär?

Der Mensch ist Erden-Laim. Das Wasser sind die Threnen/
Die als gesalzne Flut vortringen/ durch das Lug.

Das Herz presst solchen Fluß/ durch das Gewicht vom Sehnen/
Und weiß nicht/ daß die Noth den Geist zu segnen taug.

Wie kommts doch/ daß man sich im Kreuzes-Truck betrübt;

Da doch die Erde nie Frucht/ ohne Pressung/ gibt.



## Das Masser.

Jeses Element ist 10 mahl gröffer als die Erden/gleichwohl hat der Allmächtige GOtt zu Nußen der Welt selbiges als so ausgetheilt/daß es den gangen Erdboden nicht bedeckt. Anfangs hat dieses Element die Ehre gehabt/ daß der Geist GOTZES über dasselbe geschwebt. Spiritus Domini ferebatur super aquas. Gen. c. 1. Auch GOttes Sohn/

nagoem Er der Menschheit nach / drensfig Jahr und drenzehen Zag alt/ den 6. Januarii zu Cana in Galilaa auf der Bochzeit/ das erfte fichtbare 2Bunderwerd gewürdt in diesem Clement / als er das Waffer in den 6. Krigen in dem besten Wein verwandlet/folches Wasser ift geschöpfft worden aus einem Bronnen/ so noch heutiges Tags zu sehen. Im übrigen ift das Wasser eines aus den miklichsten Elementen/ und gehet der sonft truckenen Erben sehr wohl an die Hand/ damit die Krauter und Früchten zu einem Wachsthum kommen: So dienet es auch nicht allein dem Menfchen zu einem frifden Trund/fondern thut auch dem Menschlichen Leib die nothwendige Feuchtigkeit spendiren/ohne welche die Natur auf keine Beiß bestehen konnte. Sonsten ift das Wortlein Waffer über vierhundert mahl in S. Schrift zu lesen: Nachdeme Samson mit einem Efels-Kinnbacken taufend Philiftaer erlegt / da hat er derenthalben febr ben denen Leuten geprahlt. In Mandibula Alini &c. mit einem Efels Rinn, backen hab ich sie vertilget/und tausend Mannerschlagen. Judic. c. 15. Solla Samfon! hierinfalls haftu fehr efelifch geredet / indeme du folche Victorie und Sica nicht GOtt dem BErm zugeschrieben / sondern deiner Kauft. GOtt wird Dir diese Hoffart nicht ungerochner laffen; bald hierauf wurde er von einem so arossen Durst angegriffen/daß er geglaubt / er muste entweder sterben/oder aber / um einen Trund Baffer/fich feinen Keinden felbft ergeben; Endlich aber hat er fich gegen himmel gewendet/ und ift in diese Wort ausgebrochen : Du SErnlund Gott! du haft durch die Hand deines Knechts dieses sehr groffe Sent und den Sieg gegeben ; nach folden demuthigen Worten hat Gott einen Bahn aus dem Efels. Kinnbacken eröffnet / woraus allobaid häuffiges Baffer geflof. fen / und er fich darmit über alle maffen erquiett: Aber hore Samfon! graufet dir dann nicht an diesem Baffer/so von einem so verächtlichen Eset kommt : das dieses Thier ist im alten Testament allzeit für ein Unreines gehalten worden? Mir (fagt Samson) schmedt der Trund gar wohl / ob er schon von einem fo schlechten Vieh herrühret/ Jud. c. 15. Der H. Gregorius schnitzlet hieraus ein fehr autes Concept Lib. 13. Moral. c. 6. und spricht / daß durch diesen Gresa. Rinnbacken viel Priester und Geistliche Seel-Sorger bedeutet werden : de manacschen / sie einen tadelhafften Wandel führen/ und eines nicht saubern bens/ so wendiren sie doch eine heilige und heilfame Lehr/ die man in allwegt umfangen und annehmen: und darum sagt der Beiland / haltet und thut a was sie euch sagen / aber nach ihren Wercken sollt ihr nicht thun / und sie is wohl/und thun es nicht. Esift doch wunderlich/daß Gott der SErzeinen den Dornbusch hat erwöhlt/woraus er mit dem Monse geredet/marum be nicht hierzu erfieset einen feiffen Delbaum? zumahlen er ein GOtt ber Ba herhigkeit; Warum nicht einen hohen Cederbaum? indeme er die hochftes ieffat. Warum nicht einen schonen Valmbaum? weiler ohne das ein Geber Sieas ift: warum aleich einem wilden Dornbusch? der da nichte andere /A ein Herberg der Ottern / ein unfruchtbares Gewächs / ein rauches und und des Holls. Der h. Ambrolius in Lib, de Virg, faat: des Gott aar off Dredigern und Priefternrede/obichon felbe/gleich bem Dornbufch/lichtechic und voller Untugenden; die Medicinift gleichwolgut/obschon der Docton

X

Tet und frum; das Geld thust du nicht weigern/wann schon eine fraßige Hand dir solches darreicht; das Wildpret/welches Esau mehrmahl hat nacher Hauß gebracht/war sehr gut/obschon er ein schlimmer Boswicht gewesen/deme auch

Gott selbst abhold ware.

Nuza schreibt Hom, 14. 19. daß ein Einsiedler in der Buften ein sehr hei. liges Leben geführet / dergestalten / daß ihme auch mehrmahl / die Engel in fichtbahrer Gestalt erschienen; diesem frommen Bald Bruder brachte der nechft entlegene Pfarr Berr alle acht Tag / das allerheiligste Sacrament des Altars / der Gremit aber hat durch eine gewiffe Person in Erfahrenheit aebracht / daß diefer Geiftliche einen Lafter hafften Bandel führe: dahero er ins funfftig die Beilige Communion von ihme zu nehmen / sich geweigert: auf solthes hat ihme GOtt/ wie dem Samfon/ einen groffen Durft geschickt; zualeich aber hat er wahrgenommen / daß einer zwar voller Geschwar und Siechthum auf dem nechften Bronnen mit einer guldenen Retten und foitbahren Gea fåß ein stattliches Baffer Geschopfft / und ihme zu trinden / anerbotten / welches er auffeine Beiß / weil er ohne das sehr durstig / abaeschlagen; auf der Seiten aber meret er einen; der ihn alfo angeredet: Pfun / foll dir nicht graufen an dem Baffer / welches dir diefer Ausfakige darreicht? En / fagt der Gremit / an dem ift wenig gelegen / das Waffer ift rein und flar / als wann es mir die schönste Sand thate geben ! gar wohl / widersett dieser verstellte En. gel/lerne hinfuro auch/daß jener Priefter/ welcher bighero dir das hochite Gut gebracht/mit feinem fundhafften Leben dem heiligften Sacrament die mindefte Würckung nicht nehme.

Tausend Geschichten/ und wohl mehrere sind zu sinden/ wie wunderbarlich die Heiligen und fromme Diener Gottes zuweilen aus harten Felsen und durrer Erden einen Fronnen erweckt haben. Dermahlen soll nur gedacht senn jenes Bronnens zu Degerse in Bayern; wie der Leichnam des heiligen Königs und Marthrers Quirini, von Kom unweit daselbst angelangt / da sind erstlich die berausche Fuhrleut / so öffter ihre Gurgel schnieren / als den Bagen / so fect und vermessen / das sie siel an der Eruhen erborden; zu sehen/wie sie vorgaben / was für ein Meer-Bunder darinnen verborgen: aber alsodalisten unversehene Feuers Flammen heraus gefahren/ und dies boshafste Gesellen verzehrt; nachmahls / wie man unweit dem Closter die Nacht hindurch nut dem Heiligen Leib gehalten / damit unter dessen alle gehörige Unstallten zu einer prächtigen Einholung könten gemacht werden/ da ist unversehens unter dem Wagen/worauf der H. Leib gelegen / ein Bronn entsprossen / welcher noch auf den heutigen Tag denen Wahlfartern viel Gutthaten erweiset.

Hent, & Podebrac. S. S. Mattyr.

Mabel.

In arglistiger Knab ift auf ein Zeit ben einen Bronnen gestanden / hat mit den Sanden im Ropff gefratt / und bitt rlich geweint. Alle folches einer wahrgenommen/ber sonft seiner Runft ein guter Banck Fischer / so fragt er den Knaben / warumb er fo fethe lamentice? Deme der Rnab die Untwort gabe / er habe deffen genugfame Lirfach : dann fein Berr hab ihn mit einen guldenen Pocal zum Bronnen geschickt / Waffer zu schöpffen/ weilen er des Weins nit gewohnt; fein Frau aber konne den Wein wol leiden / und nehme mit der fleinen Maß nit vorieb / also sene ihme das Rostbare Gefchirr hinunter gefallen / wef fenthalben er fich nicht nacher Sauf getraue: Dierauff hat difer Gefell feine Rleider ausgezos gen / und ift hinunter gestigen / Der Soffnung eine gute Beuth zu erhafthen / Der Bub aber minit ihme alle Rleider hinweg und wie difer vermeint gar reich zu werden / da hat er nit allein Fein Docal gefunden/ sondern nit einmahl ein Semd anzulegen gehabt. Der frembden Gas then nachstrebt / verliert gemeiniglich auch Das feinige; Curesift ein gurft der Bieginger gewest / wie er Suarislaum , Der Reufen gurften durch schlauben Rriegelift erlegt und überwunden / der ihme vorhero nach dem seinen getrachtet/ lieffe feine Hirnschale funftlich in Bold faffen / und ju einem Erinch Befchire machen / mit folgender eingegrabener 11berfchrifft: Quærendonliena. promia amisit: das ift / in deme er gesucht / was fremd und nit sein ift / hat er das seinige verlohren: Es ist ihme nit anders begegnet / als dem As pischen Hund / der Dermeint zwen Stuck Fleisch im Baffer zu ertappen und nichts darvon gebracht; Fremdes But ift wie die Adlers Federn / fo alle andere verzehren: Mir hat einer auffrichtig befennt, Daß ie ein gestohlenes Traid unter das feinige gemischet/und folgsam auf dem Acter ausgesacts Da hat der Sagel alle beede in Grund geschlagen ; da doch der Benachbarten ihre Felder uns perlent verblieben.

Ignis.
Sibi figit in alto Centrum verus amor.



R Es vehemens ignis, segnemque exosa quietem,
Aut agit, aut fumo se necat ipse suo.
Libertatis amans nullas admittit habenas.
Clauseris hunc? fremet, & vi sibi rumpet iter.
Cuncta supervolitans, sibi vult elementa subesse,
Atherea centrum fixit in æde suum.
Par amor est igni. Quis enim retinebit amorem?
Odit amor frenum, segnitiemque sugit.
Affectus etiam reliquos transcendere gestit.
O quoque si noster sidera quærat amor!

### Das Weuer.

Oben suchen ich und du/ Feur und Lieb/ den Punct der Ruh.

Je hefftig ist die Glut / wie schnell sind deren Flügel!
Sie würgt sich selbst im Rauch / wo sie nicht würken darf.
Sie halt die Frenheit hoch / zerreisset Zaum und Zügel/
Und wütet gegen den / der Sie will fangen / scharf.
Steigt über alles auf / zwingt jedes Element/
Und sucht den Punct der Ruh / im innern Kirmament.

Die Liebe gleicht dem Feur. Sie ist/ wie dieses / rustig. Sie hasset allen Zwang. Sie leidet keinen Zaum.

Sie ist zu ihrem Iweck gewaltig/ eifrig/ listig.
Sie hat / im weiten Schloß des Herzens/ wenig Raum;
Ob jede Neigung gleich sich Ihr zu Kussen legt.
Wann nur auch unsre Lieb zu GOtt auf-lohen mögt!

## Mas Meuer.



Je Elementarische Welt/sagen die Naturkundiger/ist wie ein Epe: das Gelbe oder der Dotter in der Mitten bedeutet die Erden; das Weisse herum bedeutet das Wasser; das subtile und zarte Häutel die Lufft; die Schaalen aber das Feuer/welches seinen Ort hat ober allen Elementen/ und ist dieses auch das allerherzlichste: Zumahlen es dem Eisen und allen

Metallen den Hals bricht/auch ist dieses gang preiswurdig an ihm/dases stets in die Hohe trachtet/ und gleichsam das Irdische verachtet; das Gold/ob es schon der Erden verbunden (massen es in dero Schos ernähret wird) so hat es doch dem Feuer wohl zu dancken/ durch dessen Wurkung es zur vollkommenen Reinigkeit und Glantz gelanget; Auch hat dieses Element nicht ein wenig zu prangen/ weil in seiner Gestalt die dritte Person in der Gottheit/ über die Apostel/herunter gestiegen/nemlich in Gestalt der seurigen Jungen. Sonsten dienet das Feuer dem Menschen sehr viel/ und musten wur gleich denen Vernunsst.

Würkung solche thate zurichten.

In heitiger Schrifft ist fast kein Buch / wo nicht des Feuers gedacht wird: Das Feuer ift nie ohne Rauch/ also auch die Tugend niemahl ohne Reid: Neidhardusiff ein Beiliger/aber Teidhard ift ein Teuffel/der feine Residenz meine ftes ben hof hat: Solches haben sattsam erfahren / jene dren Gottsforchtis ge Knaben/ ben dem Konig Nabuchodonosor, welche durch die neidige Hof. Sunde dergeffalten find gehett worden / daß fie endlich gar haben muffen fpringen in den feurigen Ofen zu Babylon; aber das Feuer mufte dazumahin/wie der seinen Willen/fenren/ indeme es den frommen Anaben nit ein Haar verlest: entgegen aber aus dem Ofenheraus die Chaldaer angefallen / und felbe umaebracht. Der S. Zeno Serm. 4. de 3. pueris. gibt gar eine schone Urfach: die Zahl dreye war ein Schatten oder Abbildung der allerheiligsten Drenfale tiafeit / und wo nur ein fleiner Schatten dieses Gottlichen Geheimnus / da fan Wie die Statt Valat von dem dem Menschen nichts übels widerfahren. Keind farck belägert worden / da hat ein frommer Priefter das Bold zusam. men beruffen / und felbiges enffrigft ermahnt / fie wollen ihr Zuflucht nehmen zu der allerheiligsten Drenfaltigfeit / und als er im währenden Beiligen Mefouffer begriffen / da seind dren wie Ernstall scheinende Tropffen auf dem 216. tar herunter gefallen / sich aber bald also zusammen gefügt / daßein Kostbares Kleinod daraus worden / wordurch die allerheiligste Drenfaltigkeit bedeutet ware / bald hierauf ift die Stadt wunderbahrlich erloft worden: Gregor, Turon. Lib. 1. de Gloria Martyr.

Albraham der H. Patriarch hat von GOtt den Befehlerhalten; Er solle seinen einigen Sohn ausopsferen/ welches er dann chrbietig wolte vollziehen; als er aber an dem dritten Tag/ andas Ort gelangt/ wo solches Opffer solle geschechen/ da hat der allmächtige GOtt selbiges verhindert/dem Isaac das Leben geschenckt/ und den Willen des Patriarchen sür das Werck selbsten angenommen. Gen. c. 22. der H. Chrysostomus Tom. 5. in Hom. gibt dessen eine gute Ursach/ weil dazumahl Num. dreye/ nehmlich der dritte Tag ist unterlossen/ und solche Zahl ein Entwurst der allerheiligsten Orensaltigkeit: also hat weder dem Albraham noch seinem Sohn der Isaac was widriges können begegnen/

Das Feuer ist ein sehr rasendes Element / deme niemand so bald die Zähn kan ausreissen / ausser Gott / welcher mehrmahlen es also in Zaum haltet /

B 2 dag

daßesden geringesten Schaden nicht fan zusügen/also seind die S. S. Martyrer/Firmus, Rusticus, Prisca, Gliveria, Faustinus, Jovita, Cyrillus,
Mammas, Victor, Pontius, Sauinus, Georgius, Polycarpus, Andochius, Bonifacius, Leontius, Euprepius, Fides, Spes, Charitas,
Lucia, Cosmas, Domianus, Agona, Chionia, Vitus, Modestus,
Euphemia, Cucuphas, Julianus, Celsus, Cyprianus, Justina, Macra,
Christophorus, Marinus, Tatiana, Philothejus, Heliconides, Zosimus, Justus &c. und unzehlbahre andere mehr/in Feuer und Flammen un.

Sehr wunderlich ift / was von dem Beil. Patritio gefchrieben wird in Continu, Bollandi S. S. Martyr. Alle Diefer noch ein Anab / und mit anderen feines aleichen zur harten Winters Zeit mit Schnee-Ballen und Gis-Zapffen gespiett / auch einige Eis Schrollen mit sich nach Sauß getragen und felbige auff dem Heerd geleget / worüber das Kinds-Weib nicht wenig geschmählt/ und ihme vorgeworffen / er folle lieber Holk herzutragen zum Feuer machen/ und feine Eis Bauffen! hierauf gabe der fromme Rnab diefe Untwort: Meine liebe Alte / mache deffentwegen kein so finsteres Gesicht / wann Gott will fo fan er auch das Eis/ wie ein durres Solt angunden / und damit du erfahreft/ Dag alles moglich ift/einem Festglaubenden/fowirftues mit Augensehen. Siere auf legte er die Gis Bapffen/ wie die Scheiter/zusammen; nachmals hat er sich ins Gebett begeben / folgfam das Seilige Creußzeichen gemacht / und angeblafen/ fihe Bunder! alsobald ift das helle Feuer aufgangen / und hat das falte Enswie Solt gebronnen / daß alle Zulauffende fich nicht allein gewärmet / fon-Dern auch in dem wahren Glauben mehrer befestiget worden. Bu Chrifto dem SErrn hat man auff eine Zeit einen befeffenen Jungling geführt/ welcher fich offt ins Keuer / und offt ins Baffer gefturst. Sieruber fragt der Serr deffen Batter / wie lang es fene/ daß ihme Diefes Abel widerfahren? Befame aber die Antwort/ von Kindheit auf! Wann du recht glaubest / so kan dir geholffen werden / omnia possibilia sunt Credenti, Marc. c. 9. Wer glaubt / deme feund alle Ding moglich / das ift fattfam ju feben ben dem Beiligen Patritio.

### Mabel.

In junger Studiosus, sonur wohl erfahren in Celarent, und Frissismorum, hat setzennen Eltern sehr viel umsonst verzehrt, auch den Juvenalem lieber gelesen/als den Senecam und zugleich mit Prassen die Zeit anworden. Er wurde destwegen ermahnt/er soll nicht immersort sich mit Coppaunen und Rebhündl tractiren lassen sollen nicht sondern mit geringes ven Speisen stille den darum laß ich mit solche Bögel vorsegen stieseiend nicht solle wohlseile Speisen sien und darum laß ich mit solche Bögel vorsegen stieseiend nicht so theur als ein Ochs. Uls disse einsandlis der dem Camin gesessen und immersort Holk zum Feuer gelegt/da hat er endlich dasselbe sehr staargesusst; du Spott Element solle zum Fraß/du angedrennter Limmel bilt so grob und undanckbahr/ und verzehreit das Holfs solis so

Sehr viel Menschen seynd also beschaffen die einen Splitter in des Nechsten Augen wahrs nehmen; entaegen in ihren Augen gar einen Balcken nicht mercken. Solche Gesellen seynd gewest die Schrifftgelehrten und Phariseer/welche in allweg aus Misgunst den Wandel Strifft und seiner Jünger beobachtet/damit sie nur etwaszu tadlen möchten sinden mahl thaten sie ihme vorwerssen/quare? Warum übertretten deine Jünger die Sakungen der Etenen/dam sie waschen ihre Händ nicht/wann sie Vrod essen zehen der Heinen dam sie waschen ihre Händ nicht/wann sie Vrod essen zehen der Heinen der Gestungen der Seiland willen? Marth, cap. 15. Ein jeder soll sein vor seiner Phür kehren/und gedenschen daß sein Hauß nicht sehe ohne Winckel/ und sein Garten nicht ohne Unkraut und sein Such nicht ohne Esel Ohren; der Lasterhaffte Isariot hat Magdalenam für ein Verschwendern ausgeschrien/wegen ihrer Salbung/daer unterdessen hundert Schelmen-Stuck im

Azeutel getragen.

verletter aeblieben.

### Terra.

Non omnis Fert omnia.



INfima Terra loco est, non est tamen infima laude:
Luna nata prior, condita Sole prior.
Divitias vasto gremio complectitur omnes,
Poma, rosas, gemmas, fulva metalla, parit.
Non tamen hæc omnis profert simul omnia tellus,
Dives in hac, alia squallet egena plaga.
Sic etiam dotes hominum divisit Olympus.
Hactenus accepit nemo, quod omnis habet.
Et junctum sapiens tenet hæc divisio mundum,
Cum socia possit nemo carere manu.

### Die Brde.

Alles fan / in allen Dingen / Nicht ein jedes fur fich bringen.

Te Erd liegt / nach dem Ort / doch nach dem Preiß nicht / unten.

Sie war eh' / als der Mond / eh' als der Sonnenschein.

Es wird in ihrer Schoß ein reicher Schaß acfunden.

Sie bringt uns Blumen/Obst/Metall und Edle Stein. Doch gibt Sie alles nicht an allen Orten ab: Spielt hie den Reichen Mann/geht dort am Bettelstab.

So hat des Himmels Gunst die Gaben ausgemessen. Der hat / was jenem fehlt; dem fehlt / was jener hat. Der eine schafft die Speiß / der andre kocht das Essen. Der hat ein grosses Gut; der andre klugen Rath. Und diese Theilung bricht zur Linigkeit die Bahn / Und macht / daß niemand leicht den andern missen kan.



# Die Brde.

Je Erde zwar ist eines aus den mindesten Elementen / indeme sie auch der geringste Stern an der Grösse überwindet/und ist dieses gegen dem Himmel nur für ein punctum oder Tröpfel zu halten; Sieist wie eine Ballen in der Nünde/ und thut sich völlig niemahl bewegen/auch ohne Stützen oder Säulen im Lust gant fren ihren

Plat befigen. Bondero Groffe ift ben den Gelehrten nicht ein geringer Bort-Streit: Einige/ denen fast mehrift zu glauben/fagen aus / daß die Erden in ih. rem Umfreis nicht mehrer als Kunfftausend Teutsche Meilen begreiffe. sene nun /wie es wolle / so ift doch der Erdboden ein Saubtstud der Allmacht Gottes/welcher denselven mit so viel ungahlbaren Geschopfen bereichert/mit allerlen Metall/ Kräutern/ Pflangen/ Vieh und Menschen angefüllt: Die Erde wird ins gemein in 4. Theil ausgetheilt und ausgezirklet; benantlich in Gurova/Ufia/Uffrica/ und America. Auch ist fein Ort auf dem gangen Erd. boden / wo nicht dieses Element besondere Burdung weisen thut: wie dann ben Ebron das Damascenische Keld zu sehen/allwo Adam der erste Batter von den Handen Gottes gebildet worden/und daselbst wunderliche Sachen zu fin-In Beiliger Bibel und geschriebenem Bort GOttes / ift fast ohne End von diesem Element zu lesen : Die Erd ift über alle maffen eine gute Mutter/ indem fie und Menschennicht allein reichlich ernähret/ sondern auch mehrmahl fast augenblicklich etwas spendirt/wie dann dem Beiligen Placentinischen Bischoff Sabino in einer Nacht Ruben aufgewachsen / die er den Tag zuvor erst angefaet. In Vita. Entgegen ift die Erden zuweilen auch fehr freng und rach: aierig / wie dann in Gottlicher Schrifft zu lesen. Num. c. 16. Chore, Dathan und Abiron haben aus purer Chrsucht in allweg getrachtet nach der Regirung über das Volat / und dahero wider GOtt und den Monsen allerlen Spott. Re. den ausaegossen. Der Core förderist konte nicht leiden/daß der Llaron solle das Hohe Priesterthum besitzen/ sondern solche Dignität gebühre seiner Verfon /weil er von einem Priefterlichen Gefchlecht her famme: (fo reiffet auch die Chrsucht unter die Geiftlichen ein?) die Erde wolte diesen Schimpf / den sie GOtt und den Seinigen angethan/billich rachen / dahero fie ihren Schlund in alle Weite aufgesperzt / und diese Chrsüchtige Gesellen/samt den ihrigen und aller ihrer Sabschafft lebendig verschluckt/und folgsam zum Teuffel geschickt; die einige Sohn des Core find übergeblieben / weil fie zu diefer Aufruhr nicht haben einaewilliget. Estrat einmahl ein Schrifftgelehrter zu Chrifto dem Berrn/der ließ sich verlauten; er woll ihme nachfolgen; deme aber der BErr zur Antwort aegeben/die Fuchs haben ihre Locher/und die Boget der Luft ihre Mefter zc. Serz/ was faaftu? ift dann diefer ein Buchs? Was dann : und zwar ein argliftiger! Ift er dann ein Bogel? Frenlich wohl : dann der SEr: hat feine Gedancken gewuft/ welcher nur derenthalben zu diesem Stand begehret : damit er konne Mirackel und Bunderwercke würcken / und ihme alfo ben der Welt einen groffen Nahmen machen. Alfo Palchalius in Matth. Lib. 5. Der Chrfichtige hat deffent wegen einen Korb befommen: dann GOtt fan dergleichen Leute gar nicht leis den / und doch dieses Laster nistet so gar ben denen Geistlichen und Ordens-Leuten ein: bekannt ist allzu viel jene Geschicht; allwoben nächtlicher Weil das gange Refectorium voller Monch erschienen/ (des Ordens wird hierinfalls verschont) und sie alle daselbst Feuer und Flammen von sich geben/ endlich mit diesen Worten verschwunden: Ambitio & crapula, truserunt nos ad tartara : Die Chrsucht und die Unmaffigfeit / haben uns gefturst in die ungluckfeeliae Ewigkeit: Lucifer felbst ift deffenthalben in tieffen Albarund gesuncken/und hat das Ballo daselbst aesungen/weil er den Alt allzuhoch intonirt: Similis ero Altissimo &c. Sogar auch ben denen Apostlen hat der Majoran gestunfen; der sonst ein wohlriechendes Rräutel: dann als sie wahrgenommen/daß 23

#38#:) o (:#38#

Petrus ben dem BErn so viel golten/also ist unter ihnen ein Zank entstans den/Quis eorum videretur elle major? Wer unter Ihnen der Vornehmste mechte senn? dann einem jeden haben die Zahn gewässert nach dem Majorat.

Gine selzame Geschicht wird von der Erden gelesen / in dem Leben des Beil. Albet Leufridi. Nachdeme dieser einmahl an einem Sonntag mit hochstem Enffer und Auferbaulichkeit den Gottesdienst vollzogen / und nachmahle in der nachiten Gegend spakiren gegangen/oder aber vielmehr seine Seel mit Geiftliden Betrachtungen gesveiset / da hat er etliche Bauern wahrgenommen / welche die Erden umaeactert. Diese Unthat/weil sie den heiligen Tagnicht gefeuret/ hat er ihnen nicht allein mit scharffen Worten verwiesen/sondern sich zu GOtt gewendet/und ist mit weinenden Augen in diesen Fluch ausgebrochen: Gott und SEri/lasse doch zu/daß diese Erden unfruchtbar werde/ und auf ewia keine Frucht mehr aus ihr wachse; welches auch also geschehen/und sibet man noch auf den heutigen Tag/ daß diese Erde nichts anders hervor bringe/als lauter Diffel und Dorner. Es sind nicht wenia Leut/denen ein aanke Bochen alzu furk: das hero auch Sonn und Fenertag nicht verschonen/sondern ganz ambsig der Arbeit obligen/aber groffe Phantasten sind diese/dan sie hierdurch nicht reicher werden/ wohlaber armer und Mittel-loser: zumahlen die Arbeit an einem verbottenen Tag feinen Seegen/ fondern nur einen Fluch nach fich ziehet. Es geschicht ihnen wie Vetro / und etlichen seinen Mitgespanen: diese haben die gange Racht gefischet / nicht ohne groffe Muhe und Arbeit; gleichwohl nicht ein Gratel gefangen / es ware alle Arbeit umsonst; so bald sie aber dem DErrn auf ein fleine Beit das Schiffel geliehen / woraus er dem Bold als von einer Cangel geprediact / da hat er folchen geringen Dienst also belohnt / daß sie auf einen Zug so viel Kifch gefangen / daß zwen Schiffel darmit angefüllt worden / die Arbeit an einem Sonn oder Keft Zag ift umfonft / und tragt nur das Kifchet NIHIL ein/ das ift Nichts: Wann man aber Gott an einen folden Tag nur in etwas dies net / auch den gebührenden Kirchengang nicht versaumet / da wird man hand: areifflich erfahren; daß weit ein grofferer Seegen auch in dem zeitlichen ersprief fe; In übrigen laffet GOtt folde Ubertrettung nicht ungestraffet. Die Mutter des S. Petri Coelestini hat am Tag Joannis Enthauptung nur einen Taig angemacht / zum Brod bachen / daift alfobald der völlige Taig in lauter Burm verwandlet worden. Cel. Marinus in Vita. 1, 1, c. 3.

Mabel.

Je Boeten dichten / daß der Antaus fene gewesen ein Rieß in Lybia , ber die Ralber geschluckt / wie die Speck-Anddel/und wann er einen allzugroffen Durst gehabt / da hat er auf einmahl einen ganzen Fluß ausgetruncken / zu einem Kleid fleckten ihme nicht hundert Sirfchen-Baute; diefes groffen Gefellen ware feine Mutter die Erden; Dahero/ als er einige Rauff Sandel hat gehabt mit dem Hercule und mit ihme etwas herum gewagt/ so offt er auf die Erden niedergefallen, da hat er von seiner Mutter der Erden neue und ftarctere Präfften empfangen / welches dann den Herculem nicht ein wenig abgemattet: derowegen r / damit es feiner Weltbekanten Starcke nicht schimpfflich falle / den Antwum von der en autgehebt / benfelben in die Sohe gehalten / und daselbst / also zusammen geprest / bak ie ein zerriffener Blaß-Balg Lufft-loß worden und folgfam armfeelig erftickt. hat unfer Herr befohlen: er folle herunter steigen von dem Baum: dann wahrhafftig ift seit sicherer in der Mideren / als in der Hohe: Jener Monch follte ein Bifchoff werden / als er deffenthalben einen alten Einsiedler um Rath gefragt / da hat ihme dieser Alte voragen / wo es doch ficherer sene ? Wann er fich folle auf einen Tisch hinunter walken / oder auffebener Erden? Woraus der gute Mann leicht abgenommen / daß weit ficherer fevel Die Seel nicht also in der Gefahr stehe/ wann jemand ein Unterthan ift / als wann er em igkeit abgibt. Pius V pflegte zu fagen / als ich ein Beiftlicher und Ordens Mann was da hab ich gar wohl gehofft das Heil meiner Seel; als ich aber Cardinal worden / da ich schon sehr geforchten; nachdem ich aber gar Pahst morden / da verzweiffle ich talt. nel, in, c : 1. Num. Nachdeme der Loth dem Untergang der Stad Sodoma entrumen/ von dem Engel ihme eingerathen worden: Er foll fich auf dem nechften Berg falviren/ Da er ihm die Untwort: Non possum in monte salvari. Gen 19. 3ch fan nicht in der e erhalten werden; fondern lieber will ich bleiben in dem nechften fleinen Städtel zc. D wie

riftes / daß in der Sohe in hohen Hemteren wenig ihrer Geelen Beil falviren.

# Nubes. Clientes dedecus indigni.



ILla tumens, quæ fyrma trahit fuper aere Nubes,
Halitus aut terræ est, aut vapor ortus aqua.
Ante gravem massam, Phœbus tenuavit, in altum
Sustulit, & radiis imbuit ipse fuis.
Sæpe sed opponit nubes se persida Soli,
Et tectum tenebris tollit ab orbe diem.
Discite Magnates; ne gratia vestra Clientes
Elevet ad celsum, ni meruêre, locum.
Illustras aliquem vacuum virtute vaporem,
Heu cave, splendorem ne tegat ille tuum.

### Die Molfen.

Wer die Lummheit will begnaden/ Zieht sich selbst auf Schimpf und Schaden.

Je Wolke/ die jezt stolz in hohen Lüssten prahlet/

War vor ein kahler Dampf/ von Wasser oder Erd.

Des Sonnen-Pinsels Gold hat ihn jezt hell bemahlet/

Und hoch hinangeführt. Der Klump' ist das nicht werth.

Und dennoch steht er nun der Sonnen vor dem Licht/

Und nimmt dem ganzen Land ein schönes Ungesicht.

Ihr Fürsten denket dran. Ihr pslegt offt zu erhöhen/

Was besser in dem Koth der niedern Dienste blieb.

Und was an Tugend reich/ das lasst Ihr unten siehen;

Doch habt aus dieser Wolk den fruchtbarn Lehrsat lieb:

Erhebt ihr einen Dunst/ an edlen Kräfften leer?

So zieht Ihr eine Wolf um Euren Ehr-Glanz her.



# Die Molten.

Ine Wolden ift nichts anders / als ein Dunst oder Dampf des feuchten Erdbodens / welchen die Sonne/wie auch andere Gestirn/in die Höhe ziehen / allwo er von der Kälte in etwas zusammen gewallt wird / worzu die Winde auch ihre Benhilff eisten; Die Wolden gehen meistens schwanger mit Wasser/ind wann ste allzuschwer werden / so dann gebähren sie einen

heilfamen Negen/ wordurch der durre und ausgetrucknete Erdboden sehr erquicket wird/und folgsam alle Gewächs desto mehr ins Aufnehmen kommen; das hat man erfahren in jenem kleinen Wölckel/ welches zu Elia Zeiten aus dem Meer empor gestiegen/ und sich nachmals also vergrösser/ daß ein grosser Regen daraus entstanden; Schwarzes und dunckles Gewülck bedeutet mehrentheils einen Negen. Entgegen die weissen Wolcken ben Sommers-Zeit ziehen fast allezeit nach sich Schauer / Schlossen / und Kiessel; im Winter aber Schnee. Wann der Himmel sich und haiter scheinet/ zu höchst aber auf einen Berg ein kleine Wolcken sich erhebet/ so ist es ein gewisser Vorbott / daß

bald ein arosses Wetter entstehen werde.

Die Wolcken/laut Beiliger Schrifft / haben von dem allmächtigen Schopf. fer aller Dingen fehr groffe Ehren empfangen/weil der Allerhöchste öffters mit den Monfes aus der Wolden geredet hat / Exod. c. 19. Levit. c. 16. Un. fer gebenedenter Heiland ift auff dem Berg Tabor / welcher mehr als eine hale be Meil hoch / mit drenen seiner Apostlen/in etwas seine Glory zu entwerffen/ gestiegen; der Stein/auf dem er gestanden / ift zu Rom ben S. Joannes in Laterano zusehen! Alls dazumahl das Angesicht Christihat geglängt wie die Sonne / und seine Rleider ausgesehen wie der Schnee / da hat diese drene eine lichte Bolden umgeben/ Nubes lucida obumbraviteos, Matth.c. 17. 2Bora über sie alsobald vor lauter Korcht nidergefallen: Wann man diese Sach reiff. lich erweget/so haben diese feinlirsach gehabt sich zu forchten:zumahlen glies volfer Glorn: und zwar voller Himmlischer Glorn / dann die zeitliche meistens mit Ungludfeeligkeit gefüttert; die Stimm / fo damahl vom Simmel erschol Ien / hatte fie vielmehr follen ffarden/als einen Schroden einwerffen; maffen felbe Christum den DEren für Gottes Sohn erklart; aber die Urfach folder Forcht der drenen ware die Wolden: dann wegen derselben haben sie den DEren nicht mehr gesehen / wessentwegen sie alles übel geforchten : dann in Abwesenheit Gottes ist nichts als alle Widerwertigkeiten zu gewarten Paschasius in Matth. Wie der Welt- Henland gecreußiget worden / da ift Maadalena/neben anderen fromen Matronen/ auch unterm Creut gestanden: ben keinem Evangelisten aberwird man lefen/ daß sie geweint habe/ indem doch Himmel und Erden / so gar die harten Kelsen solches empfunden / und sich vor lauter Trauren voneinander zersvalten; Entgegen aber ben dem Grab Christi hat sie bitterlich geweint; welches aber darum geschehen; Auf dem Berg Calvaria hat fie Gottes Sohn noch gegenwertig gehabt; ben dem Grab aber hat sie ihn verlohren: Tulerunt Dominum meum, &c. Sie haben meinen SErrn weggenommen / ich weiß nicht / wo sie ihn hingelegt haben. Joann. c. 20. Ursach über Ursach ist zutrauren / wann Gott nicht ben und ist.

Unser gebenedenter Herrkommt einmahl in die Landschafft der Geralener, allwo er aus zweisen Besessenen die Teuffel ausgetrieben/welche auf dero Bitt die Erlaubnus erhalten / daß sie haben dörssen in die nechste Heerde Schwein fahren; solche aber haben die verdammten Geisser gleich ins tieffe Meer gestürtt / und daselbst versenkt: dahero die gange Stadt hierüber bestürtt worden / und den Herrn gebetten; Er wolle doch von dar weichen / und ihre

Gran.

Granken verlaffen / fo auch gefchehen: Dihr Saue-Marren / ihr hattet lieber follen den & Errn bitten / daß er mochte ben euch verbleiben / dann wo er / da ift alles Gutes zuhoffen: wo er aber nicht ift / da fan man dem Ilbel gar hart ent. Es find fehr viel Geschichten von denen Wolcken; es wird aber alhier nur folgende bengeruckt. Wie die allerheiliafte Mutter Gottes entschlaffen / da find alle Avostel/ so an unterschiedlichen Orten der Welt dazumahl gevrediget/ wie dann Vetrus in Egypten / Paulus zu Ephefo / Andreas in Adjaja / Tho. mas in Judien / Bartholomaus in Armenia / Matthaus in Morenland Simon in McGovotamien / Thadaus in Arabien re, und andere Avostel und Junger mehr / welche alle auf einmahl durch die Wolcken nacher Jerusalem au der Behausung Maria getragen worden / woselbst sie ben dem seeligsten Hinscheiden gegenwärtig gewesen und nachmahl den heiligsten Leib auf ihren Adollen ins Grab getragen/mit stetten und hellschallenden Lobgesang /deme die Engel in der Wolden auch eine himmlische Music zugesellt; die Trag aber/ woraufder allerheiligste Leib gelegen/ war mit einer hellglangenden Woldfen umgeben. Ben folder Begrabnus haben fich viel groffe Bunder ereignet / die ich dermahln umgehe / und betrachte nur die schone Wolcken / so die seeligste Mutter Gottes zum Grab bealeitet / hat / wordurch der Himmel selbst Ma. riam wolte für ein Wolden ausschrenen.

Allfo nennet sie Richardus à S. Laurentio in Psal. 104. Expandit Nubem in protectionem corum &c. Gleichwie eine Bolfe die dürre Erden mit ihrem Regen immerzu ergößet/als so pflegt die Mutter Gottes uns Menschen allzeit mit ihrer Gnaden Hulf zu erquicken: Mar hat es erfahren / als Sie noch auf Erden gewandlet / indem Sie die Gäst und das Brauts Polec nicht allein nicht verlassen / auf der Hochzeit zu Cana; sondern auch ungebettener dem selben bengestanden / und zuwegen gebracht/daß ihr gebenedenter Sohn die 6. Krüg mit dem besten Wein angefüllt. Sehr viel Hellige Lehrer sind der Auffag/daß durch Wordit Maria unter dem Ereus der rechte Schächer sepe also erleuchtet worden / daß er den wahren Gottes Sohn erkannt / seine Sünden bereuet / und solssand für die Geeligseit worden: Bas schon solsche Inden die Mutter Gottes hat erwiesen / als sie noch auf der Welt lebte / wie vielnehrer ist anieso von ihr zu hossen / da sie bereits als eine Königin des Hunnels in der

Glorn herrschet?

Fabel.

1383 In Chrift reifte ben warmer Sommers Zeit nacher Franckfurth auf die Meß ober Den Jahr-Marck; wollte aber dem Simmel nicht allzweiel trauen: Derentwegen er fich mit einem gutem Wetter Mantel versehen. Er traff bald unterwegs einen Juden an/ Der ebenfalls sein Reiß dahin genommen/mit diesem suhrte er unterschiedliche Unsprachen/und weil ihnen beeden der hauffige Schweiß/wegen groffer Sonnen- hik über das Weficht heruns ter geronnen / so sagte der Jud: Ich wunschte mirjeko / daß ich von dem Himmel möchte als so begnadet werden/wie meine Vorfahrer / die Ifraeliter / welche in der Wüsten ben Tag sind allzeit von einer grossen Wolken überschattet worden! Holla! gedacht der Christ / du Schelm wunscheft dir / ein Mirgetel von Gott / indem du und die deinige Gott fo fehr übel tractivet; Wart / ich will die die Wolcken eintrencken. Sagt hierauf: mein Samuel / mir fallt dermahl etwas ein: Ich folt zu Franckfurt ettliche Schulden einforderen / bestwegen hab ich kein Belt mit mir genommen; es mocht aber senn/daß ich nichts solte einbringen / also lenbe mir einen Thaler / ich verfete dir meinen Mantel / Er bekommt Geld; Der Jud den Mantel/den er fast in zwen Stund getragen; wie fie bende nahet zum Stadt Thor gefommen/ Da faat der Chrift/iest fallt mir was ein: jufranctfurt ift jemand aus meinen Ort geburtig/der wird mir schon einen Thaler vorftrecken: alfo haftu deinen Thaler wieder / und gib mir meinen Mantel: hat also der Maufchel den schweren Mantel ben der größen Dig muffen umfonst tra gen. Umfonft arbeiten ift fehr ein verdrußliche Sache / und biefes fiehet man doch alle Sag/ wie fich die Menschen um das Zeitliche also plagen / daß fie ihnen dessentwegen graue Saar giglen / und ihnen Gibsten das Leben abzehren. Jacob und Cfau schon in Mutter-Leib has ben miteinander gekampfft und gestritten / nur wegen des zeitlichen Majorats / und diefes als les war eine Arbeit umsonst; entgegen / was man das Beringeste GOtt thut / das pflegt er allemahl reichlich zu belohnen; Beil der Patriarch Moa/nach dem Sundfluß dem Allmach tigen etliche Thier hat auffgeopffert, da hat GOtt folches alfobald belohnt, und ihme famt Den seinigen Erlaubnus gegeben / daßer nach Belieben allerlen Gleisch borfen effen / welches porbin dem Adam nicht zugelaffen war. Gen, c-9.

#### Pluvia.

Quod nimium, nocuum.



DEnsa coit Nubes, nubi gravis incubat Auster,
Solvitur hæc, fusis irruit imber aquis.
Agricolæ campis fugiunt, e calle viator,
Eque foro Civis, tectaque sicca petunt.
Corporibus, timor est, obsit ne noxius humor,
Ferre pudet madidas imbre lutoque togas.
Quis nescit, scelerum quod sit temulentia coenum?
Non magis hac socdam Styx habet ipsa lacum.
Ingens si Bromii per guttura desluat amnis,
Quid mirum, quod mens, vita, salusque fugit.

### Der Megen.

Allywiel den Magen nehen/ Pflegt in Spott und Noth zu sehen.

Je Wolken schwärzen sich/ der Sudwind kan sie kassen/
Und shürzt die nasse Last/ im dicken Negen/ ab.

Der Baur flicht aus dem Feld/ der Wandrer von der Strassen/
Der Burger von dem Markt/ daß er ein Obdach hab.
Und jeder sirebt/ wie er sich aus dem Negen schleich:
Dann niemand siehet gern getreuften Mäusen gleich.

Wer weiß nun nicht so viel/ daß übermässigs Trinken
Ein Laster - Negen sen/ der unser Heil verschwemm?

Daß Styr/ die Höllen - See so hässlich nicht könn stinken/
Und daß ein nasser Trops sein ewigs Wohl verschlemm?

Bas Bunder! wann der Trunk Platregnerisch stürmt ein/ Das Leben/ Wis/ und Heil nicht länger da mag senn.



## Der Megen.



In Negen ist nichts anders/als die von der Sonnen aufgezogene Feuchtigkeiten/welche nachmahls in der Sohe sich zusammen bauschen/und wan sie endlich der Lufft zu schwer werden/so dann fallen sie Tropssen-weis herunter/und sind mehrern Theils dem Erdboden sehr ersprießlich. Das Negen-Wasser ist viel ringer und leichter alsetwan ein Bronnen-Basser/

weil es mehrer Lufft in sich halt/entgegen nicht so dauerhafft wie andere; sondern ehender matt und faul wird/auch endlich pflegt gar Bürmer außzubrüsten. Vorzeichen eines Regens sind unterschiedliche: Wann die Sonne in ihrem Aufgang blaulicht außseht; wann der Mond allzu bleiches Gesicht weiset; wan die Stern allzuschr funcken; wann der Gockel-Hahn den Tag hindurch gar offt frähet; wan die Ochsen mit außgestrecktem Hals in die Hohe schwaen; wan die Ragen ihren Bart gar offt puten; wann die Schwein mit ihren Rüßlen das Stroh veriren; wann die Schwalben nahend ben der Erd fliegen; wander Riee auf den Wiesen feine dren Blätel in die Hohe stärzetze. Diese und deraleichen

find lauter Zeichen eines bald fommenden Reacus.

In Seiliger Schrifft an etlichen Orten geschicht auch Meldung von dem Regen/absonderlich in dem Buch Exodi c.16. Allwo der gutigste GOtt die Ifrae: liter/wie seine Kinder gehalten / und selbe so wunderbarlich in der Wüsten mit aller Nothwendigkeit versehen / so gar hat er ihnen das Manna oder Simmels brod regnenlassen. Welches Brod in sich hat gehabt den Geschmack einer ieden Speis/ die der Appetit verlangte. Und dieses Manna hat Er ihnen regnen laffen/ so lang fie in der Buften gewesen. Sobald fie aber in ein fruchtbares Land find fommen/ da hat folder Brod - Regen aufgehort; alfo fagt die Beil. Schrifft: Filiiautem Ifraël comederunt Manna quadraginta annis donec venirent interram habitabilem: hoc cibo aliti funt, usquequo tangerent finesterræ Chanaan. Exod, c. 16. Die Rinder Ifraelhaben vierzig Jahr Manna gegeffen / bif fie in das Land gekommen/wo man wohnen konnte. Mit dieser Speis find sie unterhalten worden bif sie die Grenzen des Landes Canaan erreicht haben: In der rauhen Buffen konnten fie Menfchlicher Beife feine Mahrung haben: darum hat sie GOtt durch ein Bunderwerck ernehret: so bald sie aber in das fruchtbare Land Canaan angefommen / da hat foldes Bunder ein End genommen. Woraus folgende Lehr zu schöpffen: Co lang iemand natürlicher Weis Ihme felbst fan helffen / da muß er GOtt nicht um ein Miracul ansuchen / den gangen Zag in der Kurchen hocken/ und also bethen/ daß schier das Maul mocht stauben; unterdeffen zu Sauf alle Arbeit vernach. laffigen / ift weder gut noch rathfam; fondern Gott will / daß wir zwar unfer Gebet follen verrichten; nachmahle aber die Sand nicht in Sack schieben/ fon. dern der Bulff GOttes unferem eigenen Fleiß und Arbeit zugefellen.

Auf sehr grosses Berlangen des Obersten der Synagog, weil seine Tochter mit Tod abgangen/ist der SErzin sein Hauß kommen/und selbige vom Tod erweckt/daß sie alsobald lebendig/frisch und gesund aufgestanden. Machgehends hat Er befohlen/man soll ihr zu essen gesund aufgestanden. Machgehends hat Er besohlen man soll ihr zu essen geben ertheilt/warum nicht auch das Essen seil der Heilden dem Mägdlein das Leben ertheilt/warum nicht auch das Essen seil der Hondern hat sie durch andere speisen lassen? Deme wird aber geantwortet: daß einem Menschen nach dem Tod das Leben wiederum geben niemand kan als GOtt; aber eine Speis herben tragen/konnen wohl die Menschen. Also wortwas kan natürlicher Weis geschehen/da muß man GOtt zu einem Mirakelnicht antreiben; sondern selbst die Hand anlegen/und sein Arbeit werrichten. Die Apostel haben immer an allen Orten eisfrigst geprediget/und

(3)

100 (: 100 (: 100 ) (: 100 ) (: 100 )

ihr heiliges Gebet verrichtet; zugleich aber auch die Sand-Arbeit ergriffen/und nicht gewartet/ biß sie GOtt/wie den Eliam in der Busten/durch Naben speissen werde. Der Beilige und Seraphische Patriarch Franckleus hat sich gar nicht geschiehen/ ja/wann er einen unter denjenigen wahrgenommen/daß er nur stets wolle der Betrachtung obligen/und die Arbeit fliehen/ dem hat er einen guten Verweißgegeben. Es gibt hin und her wunderliche Geschichten von dem Regen/wann die Stadt Neapel und dero Gegend einen Negen vonnöthen hat; so tragen sie Processions-weiß herum ein Nagel von dem Ereuß Ehristi/welcher aufbehalten wird in der Krichen der H. Patritiæ, die von der H. Kaiserin Belena selbst solchen bekommen. Nun ist allgemein daselbst daß sie kaum den Amagna enden/ so folgt alsobald ein Regen darauf. Neapol, Sacr, fol, 180.

Wann zu Bononien eine groffe Dürre des Erdbodens einfällt/so psiegen sie ein Gebet anzustellen in der Kyrchen des H. Bartholomai/vor einem Gnaden-Bild unserer Lieben Frauen / alsdann folgt bald hierauf ein heilsamer Regen zohero besagtes Gnaden-Bild genennt wird/Madonna della pioggia, eine Regen-Mutter. Bologn. perlustrat. fol. 38. Ist auch zu Paris gargemein und gewöhnlich/wann sie einen Regen verlangen/so stellen sie einen Fasttag anz. Nachmahls tragen sie mit sonderer Andacht herum die Reliquien der H. Genofevæ, folgends bleibt der Regen gar nicht aus. Zu Soncino im Mailander Gebiet wird in St. Jacobs-Kyrchen verehrt ein Dorn aus der dörneren Eron des Herrn/und wann sie ben Gott/um einen nothwendigen Regen anhalten/so tragen sie solches Heiligthum von einer Kyrchen zu der anderen/alsdann gesschicht sast allemahl/daß unter währender Procession ein häuffiger Regen vom Himmel fällt. Pagat. tom. 1. fol. 177.

Annorgor, hat es in den mehristen Orten des Teutschlands Blut geregnets und haben solche Blutstropffen nicht allein rothe Creuzel gemacht/auf den aufferen Rleidern der Menschen/sondern so gar auf den inneren/ und auf der Haut selbst/worauf dann in folgendem Jahr eine allgemeine Pest erfolgt: Es ist aber sonderlich zu mercken/ daß dergleichen blutige Creuzel mehrer sind gespürtet worden auf den Weiber-Kleidern; aus deme leicht abzunehmen gewesens wie sehr dem Allmachtigen Gott mißfalle der allzugrosse Rleider- Pracht.

Anno 1550. hat es ben Clagenfurt und Willach in Carnthen den beften Beisgen geregnet/ und hat folder gewähret in die 2. Stund / auch fich fast in die 2. Meil herum erstreckt/welches den Leuten/weil dazumahl eine groffe Theurung/fehr werth und angenehm gewesen. Thuanus lib. 8.

Rabel.

Sner/ der fast immerfort die Zeit im Wirthshauß zugebracht / und fast alle Sag raus ichender nach Naus gefommen/ auch derentwegen das finies alle verschwerbet / des ichender nach Haus gekommen/ auch derentwegen das feinige alfo verschwendet/ das Beib und Kinder wie im Himmel gelebt ; dam daselbst thut man weder effen noch trincten: Anacharlis pflegte ju fagen / Daß ein Beinftock vier Trauben trage ; Die erfte gur Gefundheit; Die groente gur Trunckenheit; Die dritte gur Krankheit/und die vierte gur Armuch: Obgedachter Schlemmer/nachdeme er sich einmahl auch überzecht/ und vor seiner Sausthur niedergefallen und entschlaffen/ da hat es angefangen zu regnen / und find ihm die Tachtropf fen ins Maul gefallen/ und als er ein wenig erwachet und den Raufch noch nicht ausgeschlafe fen/ da fagte er mit hellen Worten/ Bruder mein/ der Deubel hohle mich/ ich fan nicht mehr Bescheid thun! Ihr send wohl alle Narren daß ihr mir den Wein ins Maul schuttet. Trunckenheit ist wohl ein abscheuliches Laster / welches nicht allein das ewige Sent verscherthet / sondern auch das Zeitliche / gleich einer Schaben / himvegfeisst. Der alte Vatter Noe / hat sich unschuldiger Weiß berauscht / indeme er die Starcke und Würckung des Weins noch nicht gewufft; und dannoch ift er hierüber entbloft worden : Ift demnach feir Wunder / wann man aus dem Sauffen gar ein Handwerck machet / daß man endlich aller Mittel entblofft wird : Jene und bof übel erzogene Fraken feynd auffer Bethel, durch sondere Straf Bottes / von zwenen Beeren gerriffen worden; weil fie den frommen E ... pottlich ausgerichtet. Dermalen sind gar viel anzutreffen / die gang zerriffener in Aleideren daher fehlampen; folche aber fonnen mit aller Warheit befennen / daß fie Die Dees ren alfo zerfelt. Der schwarke Beer / der weiffe Beer / der goldene Beer / und dergleichen mehr / wo fie das ihrige durchgejagt. Ginige leiden gar Schaden vom Lainbel / fo Doch ein Det frommes Thier. &c.

# Grando. Dum ferit, perit.



GRando quid est tenues, quas sol levat æquore, guttæ, Frigidaque in duros torneat aura globos.

Hos ubi pugnantes jaculantur ab aëre venti,
Læsa perit vitis, saucia spica perit.

Cætera cum frangit, se turbine frangit eodem:
Sic aliis grando est, & sibi grande malum.

Grande malum grando est, minus est tamen impete linguæ,
Cui furias addunt livor, & ira suas.

Quis numeret verbis hæc quot tulit essera clades!
Qui tamen hac seriet, se feriendo, perit.

Osu Frenchia, pene

### Der Magel.

Wer antre bricht / besteht auch nicht.
Wo komt der Hagel her? von aufgezognen Tropfen /
die GOtt / in weicher Lufft / zu harten Rugeln dreht.
Wann nun das Wind - Gestürm einander denkt zu klopfen /
so sterben Korn und Wein von dieser Zünker Fehd.
Doch bricht der Hagel mit / wann er die Früchte bricht:
Und so verderbt er viel / und schont auch seiner nicht.

So boß der Hagel scheint den Halmen und den Neben/ So schlim wird eine Zung/voll Neid und Nachgier senn. Wer kan uns eine Zahl der Niederlagen geben/

Wann das ergrinte Maul mit Bageln schlägt darein. Doch wer mit Lästern schlägt unbändig/grinnmig/fren/ der schlägt zwar andre scharf/doch auch sein Glück entzwen.



### Mer Magel.

Je Philotophi sind der gemeinen Aussag daß Bagel/Schauer oder Schlossen nichts anders senn/als Regen Tropssen oder zergangene Schnee Flocken/ welche Ansangs in einer hohen Wolken zergehen/durch die Wärme; nachmahls aber/durch einen kalten Lufft widerumb zusammen gefrören/ und folgsam in grosser Anzahl herunter fallen; der Bagelist meisten

Theus un Commer zu forchten/ dann im Binter konnen die Erd. Danpff und Waffer Dunstungen nicht so hoch hinauf steigen/sondern werden unterwegs aleich im Schnee verändert. Daß man zuweilen in dem Schauer oder Schlossen Haar / Traid - Kornl / Sand und dergleichen Sachen findet / so muß man nicht alsobald einen Glauben machen / ob hatten die Hexen solches ausgearbeitet / dann wann die Sonne unterschiedliche Feuchtigkeiten hinauf zieht / so nimt fie solche leichte Sachen mit sich / welche alsdann / durch den kalten Lufft / in die Tropfen werden eingesverrt / und nachgehends in den Steinlein herunter praflen. Daß zu Constantinopel A. 371. unter dem Ranfer Valensein Sagel gefallen/ deffen jeder Stein faum hat fommen mit einer hand umgriffen werden/ ift mehrer dem erzörnten GOtt/ als der Ratur Von dem Hagel sind gleichwohl einige Ding in Göttlicher Schrifft zulesen; Funf König der Amorither haben die groffe Statt Sabgon umgeben und belagert / dero Junwohner mit dem Josue / und denen Ifraelis tern/in der Allianzgestanden / dahero GDTE der Herr dem Josue befohlen / er folle mit seiner Mannschafft wider dieselbe auszichen: dann er wolle ihme die Keind in die Sande liefferen. Diefer vollzieht alfobald folden Befehlt und nachdeme er die gange Nacht hindurch marschiret/ da hat er den Keind aants hershafft angegriffen / welcher dann bald / weil ihme der Hochfte eine Forcht einaciaat/ die Flucht genommen nacher Bethoror; Unt rwegs aber hat sie Gott mit groffen Steinen vom himmel geworffen / biß gegen Azeca / und find ihrer vielmehr durch die Hagel Stein getodet / als mit dem Schwerd der Kinder Ifrael erschlagen worden. Jos. c. 10. Gleich wie nun der Hagel auch unter die Ruthen und Straffen Gottes gezehlt wird; Dieser zwar kommt von Simmel / aberwird durch die Erd-Dampff verurfacht; Allforuhren zwar alle Plagen von oben herab / entgegen unfere eigene Sunden verurfachen diefelbe/ da also die Ruthen mit denen uns GOtt bisweilen heimsucht / wir Menschen felber binden durch unfere Sunden. Unter andern harten Plagen / die Gott über den hartnäckigten König Pharao in Egypten geschickt / ift auch ein Sagel gewesen; pluit Dominus grandinem super terram Ægypti. Exod. c. o. Durch folden Sagel find viel Menfchen und Bieh zu Grund gegangen / und das gange Land ift verwüstet worden; entgegen ift der Sagel oder Schauer nur gefallen / wo die Egyptier gewesen; nicht aber wo die Israeliter gewohnt/ dann diefe find von allen folden Plagen befrever gewesen/wie dann auch foldes von andern Plagen zuverstehen; dann wie die groffe Finstermis gewest / wo Fein Egyptier den anderen gesehen / da ware ben den Ifraelitern hell liechter Zaa: wann die Egyptier an statt des Wassers lauter Blut aus den Bronnen und Kluffen geschöpfft / da haben die Ifracliter das beste Baffer genoffen: Die Sund ift halt eine Burgel / aus dero nichts anders wachset als die Straff: Die Gund ift ein Magnet / der nichts anders zieht / als die Straff; Die Gund ift eine Stimm/ die feinen anderen Widerhall hat / als die Straff; die Gund ift ein Mutter / die nichts anders gebähret / als die Straff: welches noch mehrer erhellet aus folgender Geschicht.

Unweit Morsweger im Oberen Elfaß ift ein Aich-Baum gestanden / der ins gemein den Namen gehabt/Ben dem toden Menschen / die Ursach delfen ift gewesenz weit einmahl ein Schnitter ben warmer Sommers Beit fich daselbsten nider gelegt und eingeschlaffen ift/ und als er fich umgewendet / da ift er unbehutsamer Beif mit dem Sals in die Sichel gefallen und folgfam hat er ihme die Gurgel abgefehnitten; an die fem Ort hat iemand ein Bild aufacheneft der schmerthafften Mutter Gottes Maria/mit dem toden Sohn auf ihrer Schof ze. Anno. 1491, am Creuk Erfindunge Lag/hat daselbst ein Schmid mit Namen Dietrich feis nen Weg zu Pferd vorben genommen; damit er aber das Ort und die Bildnus nicht unverehrter lasse / ift er vom Pferd abgestiegen / und hat mit gebogenen Amen die Mutter Sottes gegruft / und fich derfelben bestens befohlen / welche ihme gleich in einen Schnees weiffen Kleid fichtbahrlich erfchienen / in der Lincken haltend einen Eis Schrollen / und in der Rechten dren fruchtbare Korn-Alcher / auch ihn mit diesen Worten angeredet / cb schon viel Leute in dieser Gegend meinen Gottlichen Sohn/durch ihre Sunden/zur billichen Straffvers anlaffen / fo hab ich doch durch mein Borbitt folche Plag fo weit abgewendet / dafern fie fich werden besferen. Hier trage ich Hunger und Fruchtbarfeit in meinen Banden / erwehlet eines darans / und deute du solches den Burgeren an/zu Morsweper. Der gute fromme Mann fonte fich hierüber nicht genug verwunderen; glaubte aber anben / daß feine wenige Verson / werde geringen Glauben haben ben denen Leuten. Wie er alsdam ein Sack Traid für sein Haufigesind eingekaufft / und folchen auf sein Roff wolte laden / da komte meder er / noch viel andere zugleich / den Sack von der Erden aufheben / fondern derfelbe scheinte / als ware er mit lauter Blepe angefüllt/ weffenthalben einige/folches für eine Zauberen gehalten; er aber ermerte fich feiner Erscheinung/erzehlte demnach alles gang umftandig/ fo wohl der Geistlichkeit/als dem Magittrar / viel find gewesen/ welche hierüber ihre Sunden bereuct / und einen besseren Wandel angefangen: nicht wenig aber hielten solches für ein ge-Dichtes Mahrl / und fagten / Diefer Gefell konne beffer Lugen schmieden / als Suffeifen; aber merche wohl/ gleich den Sommer darauf hat der Bagel aller diefer ihre Traid Felder ganglich erschlagen / daß nicht ein Stroh- Salm übergebliben; entgegen der anderen ihr Feld-Bau/welche fich gebeffert/ift unverletter geblieben / ja noch einen heuffigen Schnitt und Ferungen erhalten / welches eine Urfach gewest / daß nachmahls alle bessere Sitten anges jogen/und an besagten Ort ein Gotts Sauf aufgerichtet worden. Aclas Marian. Icon. 249. Dbschon der Sagel aus naturlichen Urfachen und Materie entspringet / fo braucht ihm aber offters Der gerechte Gott für ein Instrument / wormit er unsere Gunden straffet / auch laf set er mehrmahl durch bose Geister und dero zauberischen Anhang Sagel und Schlossen fchmieden/ damit er zu befferer Forcht Gottes und frommen Lebens Wandel anleite / auch ferners von den Simden abschrecke/ welche nichts anders/als dergleichen Ubel ausbruten.

In bocksartiger Wesell hat sich ungebührend verliebt in eine gar ehrliche und tugendsame Jungfrau/welcher er ben Tag und Nacht pflegte nachzustellen/und ware diese so wedle Lilien nie sicher vor einem so wilden Nüssel- Nieh. Meistens aber bennächtlicher Weil sange er vor dero Fenster / allerlen verbuhlte Lieder / die ein ehrbares Ohr für eine Teufels- Music billich hat können halten / weil sie aber gar zu viel von diesem Kerlgeplagt worden als hat sie die Bediente im Hauß bierzu ersucht / sie möchten doch / auf waserlen Weils / den so verdreislichen Menschen abtreiben / diese haben sich gar gern in der Sach brauchen lassen, umd zu solchem Ende ben den Fensteren mit Steinen wohl verseschen; wie der veramoritet Phantast ben der Nacht mehrmahl sein Venus-Gesang inconitt / dassind die Steine Haußen weis über ihn herunter gestogen / und ihne etliche solchen Nistober den Konft verwundet, daß er nusse zum Barbierer gestogen / und ihne etliche solche Nistober den Konft verwundet, daß er nusse zum Barbierer gestogen / bemeer sehr kläglich die Sach erzehlt / worauf der Barbier geantwortet: Es sehe dessen Lounder: dann auf große Die folge gemeiniglich ein Hagel; die His aber sehe gewest in seinem verbuhlten Berken/gegen dieser sehrbaren Tochter.

Mabel.

D wie viel seind schon durch Laster in die größte Ungelegenheit gerathen! Will dermahl nicht bentragen den Untergang der Seelen/welcher Schaden zwar der größte; sondern nur melden die Leid und Lebens-Gefahren; warum ist Samson in die Gefängnus der Philistäter geworfen worden? Warum haben sie ihme die Ungen ausgegraben? Warum hat er so viel von seinen Feinden müssen leiden? Alles dieses hat verursacht seine unordentliche Liede gegen der Davilla: Ummon ein Sohn Davids ist mördersicht umstommen ben der Mahlgeit/ die ihme Albsa son zwichten lassen allwo ihme die Speisen zu Spiessen worden? Niemand anderer war Ursach als sein ungezäumte Liede gegen der Thamar: Der verlohrne Sohn hat seine Erbsa Portion dergestalten durchgebracht/ daß er endlich muste die Schwein hüten. Um statt der silbernen Becher / aus denen er getruncken / muste er mit dem groben Porcellan des Sau-Trogs vorlied nehmen / und der vorhero in den sinden Reder-Vetteren geschlaffen /muste hernach auf Sau-Federn ligen. Bursche / wer war Ursach? Vivendo Luxuriose: Der lateinische Frenzag hat ihme solche Fasten gebracht / ben ihme ist wahr worden / was der Doet sagt:

#### Nives.

Est hostis candoris Amor.



Quis capit, aut dicet, qua nubila carminet arte,
Et natura suas extrahat inde Nives?
Rarum opus; in tenui formantur sidera flocco,
Comtaque sex radiis albaque lana cadit.
Mollis at ut res est, & sindone purior omni:
Sic perit a minima Nix resoluta face.
Talia Virginei vos estis sidera mores,
Candidior vestro est nullus in orbe color.
At blandis cum parvus amor volet undique flammis,
Non habet hic multas vita pudica nives.

### Der Schnee.

Bon ber eitlen Liebes - Flamm/ Schmilzt ber Sitten-Schnec zusamm.

The first der follicht aus sicherm Grund erlerne/
Wie man die Wolken - Woll kartätsche so gar fein?
Es ist ein Wunderwerk. GOtt kämmt / aus Flocken / Sterne.
Die Wolken - Wolle fällt sechseckicht strahlend ein.
Ob auch der weiche Schnee hat weißer Leinwand - Fleiß;
So schmilzt er doch gar schnell / wo er was Warmes weiß.
Ihr Sitten reiner Zucht / sent Schnee und Wollen - Lichter!
Ihr sent die reinste Farb / die Zierde dieser Welt!
Ihr sent zum guten weich / und zu der Bosheit schüchter;
Wann Amors Hise nur nicht auf Eur Herze fällt.

Doch weil Cupido flets fireut Feuer/ aus der Hoh/ So ist so selten nichts/ als reiner Sitten Schnee.

Der Scinee.

Egen des Schnees find die Mennungen sehr unterschiedlich. Zwar in dem stimmen sie überein/daß er sene ein in der mitteren Region des Luffts zusammen gefrornes Gewülck/welches nachgehends sich in zarte Flocken ausleeret/ und gleich einer Wolle herunter fällt. Die weisse Farb aber erbet der Schnee mehrertheils von der Lufft/die ihn also reiniget. In Armenien

zwar ift der Schnee rothlecht/ weil daselbst die Erden voll des rothen Mennia: Bas anbelangt die Gestalt des Schnees/ ift solche sehr vielfaltig / mehrer theils aber fieht er aus wie ein Stern/mit seinen vier biß 6. ausgestreckten Strahlen; In Kuhnen und Nordwegen ift der Schnee in folder Sauffe/ daß fie gante Gewolber und Spakier. Gange darunter machen / unter anderen fan man leicht erfahren / wann eine Pfann voll mit Schnee wird angefüllt / und wird folche nachmable über das Keuer gesett/ so komt gar wenig Wasser heraus/die Ursach dessen ist kein andere als weil der Schnee gar viel Lufft. Partickel in sich be-Unbelangend die S. Schrift/ift gleichwohl etwas auch darinnen von Dem Schnee begriffen/ unter anderen ift ben dem Evangeliften Matth. c. 17.34 lefen; wie der Welt-Heiland auf dem Berg Tabor fich erklaret/mit dem Monfe und Elia geredet/und dazumahl die Stimm des himlischen Vatters aus den Wolden erschollen/dahat sein Ungesicht ausgesehen und geglangt/wie die helfstrahlende Sonn/ die Kleider aber waren so weiß/ wie der Schnee. Veltimenta ejus facta funt alba, ficut Nix: Der Schnee hat unterschiedliche gute Eiaenschafften/welche alle der Beiland an seiner Gottlichen Verson gehabt/die uns Menfchen billich follen zu einer Nachfolg ziehen; unter anderen hat der Schnee dieses an sich/daß er schändliche Sachen verdecken thut / ja so aar die Misthauf. fen verweiffet er: Alfo die Fehler unfere Neben. Menfchen follen wir nicht allein nicht ruchtbar machen/sondern vielmehr dieselbe nach Moalichfeit verhüllen.

Bie der reiche Praffer in der Holle begraben worden / da hat er zu mehrer feiner Berdamnus den Lazarum gefehen/aber nicht mehr voller Gefchwar/fondern voller Ehr in der Schoß Abraha/ zu dem er sich weheflagend gewendet/ und nur um einen Tropfen Wasser bittlich angehalten / deme aber der S. Pa. triarch geantwortet: Fili mi recordare, quia recepisti bona in vita tua, Luc. 16. Mein Sohn/ gedencke/ daß du viel Gutes empfangen haft in deinem Leben; Geset aber mein H. Patriard / Er hat viel Guts empfangen / soll er dann derentwegen verdammt senn? Abraham wolte dardurch verstehen / die: fer Gefell habe von GOtt den Adel bekommen/folden aber nur zur Soffart und Albermuth gebraucht / und seine Unterthanen big auf das Blut ausgesaugt: GOTT habe ihme groffes Bermogen und Reichthum ertheilet; diese aber durch Spielen/Rleider-Pracht und banquetiren verschwendet/auch lieber den Hunden was vergunnt/als den armen Leuten. GOTE habe ihn zu hohen Chren und Aemternerhoben / in denen er aber nur mit Ungerechtigfeiten umgangen; von GOtt hat er empfangen eine gute beständige Gesund. heit/folde aber zum Praffen/Unzucht und Wolleben angewendet/ze. Der aleichen Sachen aber hat ihme der H. Patriarch nicht deutlich vorgeworffen/ sondern solches mit den wenigen Borten verhüllt: Recepisti bona &c. Du haft viel Gutsempfangen ben Lebens Zeiten. Wann nun Abraham der S. Vatter eines verdammten Menschen seine Unthaten nicht geoffenbahret/wie viel mehr follen wir behutfam fenn unseres Reben-Menschen seine Kehler und Untugen. den nicht zu entdecken/sondern viel ehender selbe zu vermäntlen und zuhüllen/ auch so! her gestalten dem Schnee hierinnfalls nacharten.

Bie unser Herz glorreich von Todten auferstanden / da if ... der Matienen und hat dersolhen aufersest / sie falle abne forweren ? www.

Find seinen Brüdern den Apostlen andeuten: Die Fratribus meis &c. Er hätte wohl können sprechen/ sags dem Peter/der mich verlaugnet; sags den anderen/ welche die Flucht genommen/und kleinmuthig worden; Er hat aber als les dieses unterlassen/ und sie noch darüber seine Brüder benamset: uns zu einer fonderen Lehr/wie man soll des Nechsten Kehler nicht lautbar machen.

Unter dem Pahften Liborio iff zu Rom ein wunderlicher Schnee gefallen; Einer/mit Namen Patritius, ware daselbit ein reicher Mann / der aber neben Den groffen Babichafften gleichwohleinen Mangel gelitten/und zwar den Manael eines Erbens: weffenthalben er die Seeligste Mutter Gottes inftandig erfucht/Sie wolle ihme mit ihrer viel-vermogenden Vorbitt von GOtt einen Erben erlangen; oder aberihme eingeben/wem er das Seinige/welches er rechts maffia befiget / nach dem Tod foll hinterlaffen: Einmahl duncte ihme/ als sehe er in dem Schlaff die Himmels-Konigin Maria/welche von ihme verlangt/daß er ihr zu Chr mit seinent Inkosten solle eine Rirchen bauen in Exquiliis, und zwar an dem Ort/allwo er den folgenden Zag werde einen Schnee finden/eben foldes Gesicht ist auch dem Pabsten Liborio vorkommen/ welcher dann den andern Tag mit Patritio sich an benanntes Ort verfügt/und mit höchster Verwundes rung alles Bolde daseibst den sten Augusti/zu welcher Zeit in und um Rom die arbite his vfleate zu fenn / einen haufigen Schnee angetroffen. Worauf dann Dem Gebau ein Anfang gemacht/und zu Ehren der Mutter Gottes die erfte Anrchen allda aufgericht worden/fo noch den Namen hat: S. Mariæ Majoris ad Nives, Sigon, Lib. 4. Inder Stadt Bar fichet ein Jungfrau-Clofter der S. Scholafticæ, allwo jahrlich das Feft Maria Ednee genannt / mit fonderen Domvund Andacht begangen wird/die Urfach deffen ift diefe: Alls auf eine Zeit eine folde Trudine daselbst eingefallen/ daß die Junfrauen nicht einen Tropffen Baffers konnten haben; fondern alle Gifternen des Cloffers waren ausgedor. ret/dahaben sie/neben anderen Andachten / das Officium Mariæ-Schnce sammentlich gebettet/worauf gleich ein groffer Schnee gefallen; aber nur ins Closter/worvon die Cisternen häuffig mit Baffer angefüllt worden / und noch auf heutigen Tag manglet ihnen das Baffer nicht mehr. Beatill. Lib. 4. Hift. Barens. Bohl recht wird die Mutter Gottes in der Lauretanischen Lob-Vera Fassung genannt Mater admirabilis, die wunderbarliche Mutter.

### Mabel.

Sin gewiffer Bott reifte von einer vornehmen Stadt nach Sauft. Unterwege fraate ihn ein Bauer: ob etwas neues ware vorben gangen? Nichts besonders / sagt der Bott ausser von zwen Tagen seiner wegen begangener Mishandlung hingeriche tet worden; der Bauer fragte mehrmahl / was er muste gestifftet haben? So viel ich hore/ fagt der Bott / hat er Schnee genommen und denselben Binters Zeit hinter den Ofen ge-Dorzt/und nachmable folchen den Leuten fur Sally verlaufft; En! fpricht der Bauer/ das ift ein groffer Betrug / wann man den Schelm hatte lebendig verbrennt / fo mare ihm recht gefches ben. 11nd muß die Leute in dem Fall warnen/damit fie fich vor dergleichen verführerischen Befellen huten konnen: Dierinnen ift fich erftlich wohl zu verwunderen über die Einfalt des Bauern / indeme fonft folche Leute zimlich flug und verschlagen; Underten / halt man ben der Welt taft das Lugen für teine Gund mehr / und wird schier derfelbe fur wißig und luflig gehalten/ ber eine fremde Lug auf Die Bahn bringt: O mein Gott ! fagt einer/meine Lugen find feis nem schadlich. Sch lug nicht wie Unanias und Saphira / nicht wie Petrus / als er den DEren verlaugnet / nicht wie die Goldaten / welche um das Geld gelogen ben dem Grab des Sorrn; fondern ben mir find lauter Befpaß- Lugen / Die ich pfleg ben einer ehrlichen Befell Schafft ju Aufmunterung der Gemuther vorbringen: Bore aber / was der groffe Rirchen-Lehs rer mein S. Batter Augustinus fagt: in Pfal 139, Omne mendacium est peccatum &c. Gin jede Lug / folgfam auch die gering te Gefpaß-Lug ift ein Sund / und wann ich den Dech= ften mit der allermindeften Gund konte benm Leben erhalten / fo muß ich derenthalben nicht lügen.

# Tonitru. Qui tonat, est. Scelerate time.



DVm calor evolvit compactas frigore nubes,
Quas rapit hinc Boreas, & rapit inde Notus.

Mox grave collifo se tollit in aëre murmur,
Vndique tum refuga fulgura luce micant.

Tandem hiat, & fractus tonitru disrumpitur æther,
Ignitæque cadunt, fulmina sæva, faces.

Mortales trepidate fragor resonantis Olympi:
Vltorem scelerum nam probat esse Deum.

Hæc, nisi vos moveat, surdas vox eriget aures,
Torqueri stygio quæ jubet igne reos.

### Der Wonner!

Fürchte ben / ber seinen Mann mit dem Donner treffen kan.

MRUnn/in der Tobel-Hiß/ die Wolken hart gefroren/
so können Nord und Sud nicht länger friedlich senn;

So brausst und brummt und bohrt der Donner in den Ohren;
so kährt der Flitsche-Pfeil der Bliße kreuz - weiß drein/
und endlich kracht und bricht der Wolken schwangre Schos
und schmeist/auf Land und Leut/mit Feuer-Keulen loß.

Du/ungezähmte Welt/ fang an einmahl zu zittern/
wenn so ein Prediger auf Wolken-Kanzeln steht:

Der Donner zeugt/ das Gott las auf den Sinder wittern/

Der Donner zeugt/ daß GOtt laß auf den Sünder wittern/ der nicht in wahrer Buß/ ben Zeiten in sich geht. Bewegt dich dieses nicht? So sieht dem tauben Ohr ein Donner-Wort/ das dich zur Höllen stürzet/vor.



### Mer Monner.



N sich selbst ist dieser nichts anders / als ein aufsteigender Dampf/ so viel Schwefel und saliterische Materie in sich har/ welcher folgends in einer dicken Wolken sich entzundet / alsdann die Wolfen mit einem groffen Gewalt durchbricht/ worvon das groffe Rrachen und Getoß entstehet : des Donners mehrifter Fourier ift der Blig/ und weil folder ein subti-

les keuer / auch von denen Wolcken keinen groffen Widerstand leidet / also verachret er sich ohne Krachen: der Donners- Pfeil oder Reul aber/ welchen die Lateiner fulminis Telum nennen/ift ein / durch allzumächtige Sit zusammen gevichter Stein aus einem gahen Erd-Dampf/ welchen nachgehends die groß fe Sig / wie einen feurigen Pfeil herab schieffet. Die wunderbarliche Burfung des Donners und seiner feurigen Waffen / hat bighero feiner recht konnen ergrunden; er verschmeltet das Gold / und verlett den Sack nicht; er verzehet den Wein/und schadet dem Bag nicht; er erschläget den Menschen und verschoa

net der Rleider; erzernichtet den Degen / und laffet die Scheide fren.

Anno 1560, hat in Spanien der Donner einen auf offentlicher Straffen erfchlagen / und ihme alle Beiner im gangen Leib dergestalten verzehrt: daß man ihn wie ein haut hat konnen zusammen bauschen. Torquemade in su. Die Beilige Schrifft hat des Donners auch nicht vergeffen: wie Monfes in Egypten feine Bunder-Ruthen gegen himmel gehalten/da lieffe Gott donnern und haglen / und laufende Reuer-Strahlen auf die Erden fallen. Exod. c. 9. Unter anderenist Matth. c. 10. zu lesen / wie die 72. Junger das Evangelium geprediget / und allerfeits groffe Bunder - Berche gewürcket/ sodann find sie zu Christo dem HErrn getretten / und gant voller Freuden in Diese Wort ausgebrochen, Domine &c. SErr in deinen Mamen sind uns auch die Teufel unterworffen! Hierauf hat der HErr gleich die Untwort geben / Videbam Satanam sicut fulgur de Coelo cadentem. Ich sahe den Teufel wie einen Blig vom Himmel fallen; Etliche Lehrer untersuchen wohl diese Wort / warum der Heiland den bofen Feind einem Donner oder Blis veraleiz che / und fprechen alfo: Dag der Satan dem Donner in diesem abnlich sene: wie der Donner meistens nur dasjenige trifft/ was ihme Widerstand thut / und was hoch ist / wie da die Berg und hohe Thurm: Also pfleat der bose Keind mehrer nachzuseken mit seinen Bersuchungen den frommen und unvollkommes nen Leuten / als anderen. Welchen hat diefer verdammte Geift mehrer verfolat/ als den Job/der ein Mann ware von allen Tugenden / und dazumahl keiner fo vollkommen auf dem gangen Erdboden / als er; Dahero je Beiliger die Leute/ ie hefftiger heteter dieselbe. Matthaus der Evangelift am 13.c. schreibt; daß auf eine Zeit der Beiland diese Gleichnus vorgetragen; das Simmel-Reich ift aleich worden einem Menschen / der guten Saamen auf feinen Uder faete / als aber die Leute fablieffen / da fame der Feind / und facte Unfraut unter den Bei-Ben / welches wohl zu merden; daß er nicht unter die Gerften / nicht unter den Sabern / nicht unter den Baiden foldes Unfraut geworffen / fondern unter den Beiken / welches Körnl das allerbeste; Also thut der verruchte allgemeine Feind so sehr nicht nachstellen den Sundern / die ihme ohne das untergehen/ fondern er bemühet sich in sein Netz zu bringen/ die da allen Tugenden und Got-Ein Einsiedler ift einmahl von einem fichtbaren Engel resforcht ergeben. hin und her geführt worden: unter anderen hat er gesehen / auf einem Closter-Tad eine unzahlbare Menge der Teuffien; nachmals hat er wahr genommen/ daß ben einem Stadt. Thor/ mir ein einiger solcher schwarzer Gesell sich eingefunden / welcher so gar geschlaffen und gefaulenget; die Ursach dieses Gesichtes

har

hat der Einsiedler von dem Engel verlangt/ und solche Antwort darüber erhalsten: Darum seine nur ein beser Geist ben dem Stadt-Thor gewesen/ weil die mehriste Leute ihne ohne das anhängig: entgegen die Geistliche/ weil sie einen frommen und unsträfslichen Wandel sühren/ also werden sie von einer gangen Armee der Teufflen angesochten, Specul, Exempl, dist. 2. Dahero sagt der H. Leo, Serm, 1 Quadrag, Intelligamus quanto studiosiores pro Salute nostra fuerimus, tantò nos vehementius ab adversariis impetendos.

Gine wunderliche Geschicht ift ben Joan Politiano in Sur. Mens. Augusti gulefen : gu Trepano in Sicilien hat ein Luder - Gefell alles das felnige durch das Spielen anworden und verfchwendet / welches ihn dann zu einen fast unsinnigen Born verangelassen / also zwar / daß er gang rasend in die nechstgelegene Aprehen gelossen / allwo er die Bildnus der seeligsten Mutter Gottes auf einer Geiten / auf der anderen des D. Alberti ersehen / und gleich hierauf die fe Bottslatterige Wort ausgeworffen: dich Albert foll ich für einen Beiligen halten/wie die gemeine Leute es ausgeben / Das laffe ich wohl bleiben / indeme ich dich so offt in Spielen ans geruffen / und bift mir niemahl bengeftanden / nachgehends hat er fich gewendet zu der Bilde nus Maria: und du wirft ins gemein benamfet / eine Mutter der Barmbreigkeit / gleich wohl / nach so vielen Unsuchungen / hastu mir niemahl einen Gewinn zuwegen gebracht/ auf folches hat er alfobald einen Dolch heraus gezogen / und beede Bildnuffen bergeftalten permundet / daß allerseits häuffiges Blut heraus gerunnen; worob der gottlose Gesell ers bleicht vor lauter Forcht / und weil dazumahl ein fleiner Knab so ungefehr gegenwärtig/ über dieses Spectactel ein groffes Geschrene verführt/ wordurch die Benachbarten in aller Still zugeloffen/also hat sich dieser Bosswicht in die Flucht begeben/gleich aber ben der Anzechen-Thir die Rach Gottes erfahren / indeme daselbst ein feuriger Donner-Reul ihn getroffen und ganglich in Alfchen gelegt / daß alfo die Erde fich felbst erfreuet / daß fie alfo einen fo perfluchten Corver nicht Berberg hat dorffen geben. D verruchtes Spiel! bu bift eine Muts ter aller Lafter / du bift eine Schul aller Boffeit / du bift ein Ursprung aller Bermeffenheit; Durch das Spielen thut man zielen den geraden Weg zum Berberben / und foricht der al-te Scribent Joan Aquilanus: Daß die Spieler durch ihre gewöhnliche Gottsläfterung auf ein neues Gottes Sohn geiften und creußigen / Serm. quinquagef. Dabero wie ein Sele liger Mann vor einem Erukifir fein eiffriges Gebeth verrichtet/und & Ott Demuthigft ersucht/ er mochte ihm doch offenbaren / was für eine Sund ihn zum meinsten beleidiget / dahat er Diese Stimm vernommen / Ludi , in quibus Nomen Dei blasphematur ; Die Spiele/in welchem der Namen Gottes geläftert wird. Rotain Dom. Quinquag.

### Fabel.

Es ift bereits eine allgemeine Klag ben der Welt / daß die Leute so ungern zahlen. Der junge Tobias hat von seinem Batter den Befehl bekommen; Er solle doch nacher Rages reisen/ weil er vor langer Zeit dem Gabel daselbst eine Summa Geld gesiehen / und solche Schuld einforderen. Der junge Tobias begibt sich auf den Weeg / deme der Erts Engel Sabriet einen Begleitsmann abgegeben; er ift aber nicht gar nacher Rages konten/sondern hat an statt seiner den Ravbaël geschoftet / dannit er solle die Schuld einbringen. Tob. c. 9. So ungert zahlen die Leute / daß ihme Lobias nicht getrauet die Schuld zu sproeren / und an statt seiner

einen Erg-Engel gebraucht.

Iris.
Adspectu pendet ab uno.



PIctor adest Phoebus, tabulæ vice roscida nubes,
Iris imago, nitens lux, radiique color.
Munde, oculos huc verte tuos! hoc vincitur arcu,
Si quod inest gemmis, aut decus hortus habet.
Iridis ista quidem est; verum Iridis ista venustas,
Cum sua Sol slectit lumina, tota perit.
Cor nostrum & tabula est, Deus & se pingit inilla,
Et virtus color est, gratia lumen agit.
Aspicit ille? nitet miro mens plena decore.
Avertit vultum? Quid sumus? Vmbra, Nihil.

# Der Regenbogen. Nur ein einig z gutige Aug macht / daß meine Schönheit taug.

Je Sonn/ein Mahler/kommt. Die Farb sind Licht und Strahlen.
Bie steht der Wolken-Grund/ auff hoher Staffelen.
Der Negenbogen sist und will sich lassen mahlen.
Sagt/ob ein Kunst-Gemähl/ wie diser Bogen sen?
Reins! Doch die Schönheit flieht/wie Nauch und Wind verweht/
So bald die Sonn ihr Licht ein wenig Seitwerts dreht.
Das Berz ist auch ein Grund. Will Gott sich seibst entwersen?
So schildert Er sein Bild mit Tugend-Farben drein.

Das Licht ift Gottes Gnad sein Bild recht auffzuschärfen. Sieht Er das Herkgrad an? So kan nichts schöner senn. Kehrt aber Gott von uns die Gnade seines Lichts? Was sind wir? sagt mirs doch! Ein Schatten und gar Nichts.



# Mer Megenbogen.



Er edel schone Regenbogen ift eine sondere Zierde des Himmelsk und wird dieser gebildet von der Sonnen / wann nemlich solches helle Welt-Licht eine hohle und Regensüchtige Wolfen bestrahlet / alsdann durch den Gegenwurff der Strahlen ent. stehet ein solcher vielfärbiger Bogen/ welcher von denen Woes ten genanntwird: Risus plorantis Olympi &c. Aristote-

les zehlet nur dren Karben in dem Negenbogen : meiftens aber thut man funff abnehmen / vermuthlich aber verstehet dieser Philosophus die dren Haubt-Karben; Die alte Beiber/nach ihrer Gewohnheit phantafiren / daß der Res genbogen ben seinem Ranff oder Ende ein guldenes Schufferle werffe/welches fehr wunderliche Burkungen in sich habe. Alles dieses ift nur ein grundloses Gedicht / und ist zu glauben / daß er ihnen an statt des kleinen Schüsserl möchte eine Kandel Wein niederseken. Julius Scaliger. lehret / daß solcher Himmels Bogen / wann er sich Vormittag sehen läffet / einen Regen bedeute / fo er aber

gegen Albend sich erhebet/ ein schönes Wetter anzeige.

Wenig zwar / aber gleichwohl ift von dem Regenbogen in Beil. Schrifft zu lesen. Nachdeme der Gerechte Gott die Welt mit dem Sundfluß gestrafft/ und alle Menschen in demselben umfommen / ausser 8. Versonen/ welche in der Archen erhalten worden / da hat sich GOtt des Noe und der Seinigen erbarmet/ und damit sie nicht in steter Furcht und Alengsten sollen leben/ als wurde er noch einmahl der Welt mit folcher scharffer Laugen den Ropf waschen / also hat er dem frommen Vatriarchen anaedeutet/ er solle hinfuran aanklich verfichert fenn / daß er nimmermehr mit dergleichen Straff die Welt wolle zuch tigen/zu mehrer Befräfftigung seines Versprechens wolle Er seinen Bogen/ verstehe den Regenbogen/in die Wolken stellen: Arcum meum ponam in Nubibus, & erit signum foederis inter me & inter Terram. Gen.cap. 9. Der S. Ambrofius Lib. de Arca Noë. c. 27. fpricht / daß der Regenbogen sene ein wahrer Entwurff der Barmhertigfeit GOttes: Ein Bogen zwar ift für sich selbsten ein Kriegs-Baffen/aber der Regenbogen ift ohne Wfeil:obschon der Allerhöchste sich öffters über uns und unsere Sunden erzurnet/so veraisset er doch nicht seiner grundlosen Barmhertsiakeit. Auf dem Berg Tabor waren Monfes und Clias/Christus der SENN in der Mitte; solche zwen haben vorgebildet die Barmherkigfeit Gottes und feine Gerechtigfeit; diefe ift durch den Elias vorgestellt worden: Dann er waregant enfferig / alfo zwar/ daß er fo gar das Reuer vom himmel herunter beruffen/ die Gunder zu verzehren: Tes ne/verstehe die Barmherkiakeit/ ift durch den Monses bedeutet worden/340mablen folder der aller fanfftmuthigste Mann gewesen auf dem gangen Erdbo den; Wer hat nun die rechte Sand gehabt aus diesen Zwenen? Kein anderer als Monfes / woraus dann folget / daß die Barmherkiafeit Gottes ache voe der Gerechtigfeit. Apparuerunt Moyses & Elias cum eo loquentes Matth. c. 17. Die Music stellet ihre Noten in einer schonen Ordnung benanntes Vt. Re, Mi-Fa, Sol, La; Indem Sauf aber Simonis des Auffasigen/ware ein Taffel-Music i allwo nach dem La, Lachrymis capit rigare pedes ejus, hierauf ist aleich das Re kommen/Remittuntur ei peccata multa: kaum ift die buffende Magdalena Christo dem HErrn zu Kuffen gefallen/da hat feine unendliche Barmherkigkeit ihr gleich alle Gunden vergeben und nachgelaffen. Auf die Alchimisten oder Goldmacher pflegt man sonst wenig zu halten / und suden die mehrifte das Gold fo lang/big fie auch das Gilber verlieren; gleichwohl aber find einige gefunden worden / welche es im Werchrecht erwiesen / worunter Theophrastus, Paracellus, Leonardus, Turnhauser und andere auf zehlen:

gehlen: aber die Barmbertiafeit Gottes ift weit eine beffere Aldbimiffin / 310 mablen diese auch aank verrottes Eisen in das feineste Gold verwandlet: wer ist Dimas oder Dismas gewesen? Ein Straffen-Rauber und Morder. Wer ift iff Vetrus gewesen? ein Laugner/ein Lugner und falfder Schworer. Wer ist Paulus gewesen? ein Verfolger der Knrchen. Wer ist Matthaus gewesen? ein intereffirter und Gewinnsuchtiger Zollner. Wer ist David gewesen? ein Chebrecher und Todtschlager. Wer ift die Samaritanin gewesen? ein unguch tiges Weibsbild. Wer ift Zachaus gewesen? ein Wucherer und Geithals. Wer iff Augustinus gewesen? ein Reger; und doch sind alle diese und viel tausend andere von der Barmberkiakeit Gottes in vures Gold / in avosse Beiliae/verendert worden. Was für einen beiligen und vollkommenen Wandel geführt habe der Abbt Robertus, beschreibt gar umständig Henriquez in falcic. L. 1. C.1. Ein Borbot seiner groffen sonderlichen Seiligfeit ift dazumahl schon gewesen/wie seine Mutter mit ihme groß Leibs gegangen/da ihr mehr als einmahl Die Seeliaste Simmels Ronigin erschienen / einen goldenen Ring in der Sand haltend/auch fie also angeredet: Mit demicnigen/den du im Leib tragest/willich mich vermablen. Er führte deraestalten ein so vollommenes Leben/daß in ihme/ als in einem Ernstallenen Spiegel/alle Tugenden zu ersehen gewesen; und ware awischen ihm und einem Engel kein anderer Unterschied / als daß er mit einem menschlichen Leib umgeben war; diesen aber hat er durch Abbruch und Ca-Stemuna in eine folde Bottmaffiakeit aczogen/daßer unter einem harteren Soch gestanden / als die Ifracliter in Egypten; Endlich wollte der Allmächtige nach feinem heiligen Sinfcheiden deutlich an den Zag geben/was er für ein glanzendes Licht auf Erden gewesen: Dann über jenes Zimmer / wo sein heiliger Leich: nam gelegen / find alfobald zwen wunderschone Regenbogen erschienen/ deren Ende gegen allen vier Orten der Belt fich erftreckt : maffen folche Creut weis über einander gestanden/ und diese zween Bogen waren mit den schönsten Creuzel als mit koftbahren Edelgesteinen verfett. Bohl recht fagt der geeron: te Harvfenist David: Nimis honorificati sunt amici tui, Deus!

### Mabel.

Fer Gefellen und gute Sauff-Beuder fassen einsmahls im Wirths - Haus / unter währender Zech aber hatten sie viel Schmähe - Wort wider ihre Weiber ausgesprengt; der exite sagte / sein Weib diene ihme an statt eines Ketten - Hunds / und Fomme ihme fo bald niemand unangebellter ins Sauß; der andere gabe vor / er habe einen folchen wilden Muffti / welche ein gange Zeit finstere Gesichter schneide / daß er gar offt benm hellen Tag muffe ein Licht angunden; der dritte fagt / er habe eine so saubere Röchin an seinem Weib / daß er schon offrers ein halben Spielhadern im Rraut gefunden: Jeh sprach der vier-te / flag über meine Urfel nicht: dann sie immerdar einen Regenbogen in Gesicht trägt / web ches ein Zeichen des Friedens: und wer folches nicht glaubt / der komme mit mir / und nehme ben Augenschein ein: wie fie nun ihme das Geleit nacher Hauf gaben / da fanden fie frenlich einen Regenbogen im Gesicht / dann sie war roth / blau / grun und gelb um die Hugen / wegen der frifth ausgestandenen Stoß. O was für ein elende Uhr ist der Shestand / wann der Zeiger nicht auf Eins stehet. Der Shestand / so von GOtt als ein Heiliges Werck einacfest worden/foll fenn wie das Unterfleid Christi des BErrn / dann diefes von denen Coldas ten ungertheilter und ungertrennter verblieben; non scindamus eam. Joan. c. 19. in dem Cheftand / auf feine Weiß eine Zertrennung der Gemuther einschleichen! Eben darum Schreibt Der S. Joannes Chrysostomus Hom. 15. in Gen. hat Watt dem Adam in einem flarcken Schlaff die Rippen genommen / und daraus die Eva gebildet: Dann wann er hier durch hatte einen Schmerken empfunden/ so hatte er nachmahls ihr vorgeworffen/ daß er wegen ihrer so viel gelitten / worauf dann leicht ein Zanck und Unfried mare entstanden; Die Cheleute follen fenn / wie die Augen im Ropf / wo fich ein Aug hinkehrt / dorthin wendet fich auch das andere / und thun fich nie zertrennen. Wie die Sara dem Tobia ein bofes Maul angehangt wegen des Geisbockels / da hat er fich derentwegen nicht erzurnet/noch weniger eis nen Brügel in die Sand genommen / fondern alles mit Gedult übertragen / damit nur die gewunschte Einigkeit im Sauf verharre: Wann die Orgel des Cheftande verstimmt ift / daift Der Teufel Calcant, und ziehet er den Blasbalg.

### Ventus. Ars & Virtus facit effe fecundum.



Tot genii, variis quot sunt data nomina Ventis,
Blandus hic, ille ferox; siccat hic, ille pluit.
Unus in Europam pellit, vehit alter ad Indos,
Promovet hic proras, puppibus ille savet..
At capit, & velis moderatur nautica captos,
Et famulos votis ars facit esse suite.
Vita mare est; varii fortunæ a turbine motus,
Credite, sunt ventis vi, genioque, pares.
Quilibet est felix, & cursum in littore sistit,
Si regit hunc virtus, & Cynosura polus.

### Der Mind.

Frömfeit / Runft und Eugend-Art / macht und eine sichere Fahrt.

Der ist naß / jener durr / der mild und jener wild/

Der lehrt und Judien und jener Holland finden/

Der blast am Bordertheil / wann der beym Spiegel brullt;

Die Schiff-Runst aber fängt der Winde Schwäch' und Macht /

Und hat sie / und zu Nuß / in Dienstbarteit gebracht.

Das Leben ift ein Meer / das Glück erreget Wellen/ Und die Affecten find vermengten Winden gleich: Wer diese meistern kan / ben gut und bosen Fällen/ Der hat in seiner Brust ein friedlichs Königreich. Auch fährt kein Mensch zum Port / als durch der Tugend Spur/ Und wer den Simmel hält für seine Ennosur.

# Der Mind.



Te gelehrteste Weltweisen können eigentlich mit aller ihe ver Vernunfft nicht recht ergründen den Ursprung oder die Ursach des Windes / und stimmen hierinfalls in ihrer Meinung nicht überein / sondern müssen vielmehr den Allmächtigen Gott loben und preisen/weil selbiger so wunderbahrlich in seinen Geschöpffen: Im übrigen werden folgende 4. Haubt-

Winde aczehlet. Subsolanus, Auster, Favonius und Septentrio, das ift/ Oit/Sud/West/Mord: der Wind ist absonderlich sehr nüglich der West/dann durch ihn wird forderift die Lufft gereiniget: damit selbige nicht in eine Käule gerathe / wordurch denen Menschen und Wieh nicht ein geringer Schaden zuges füget würde. Durch den Bind werden die Bolcken zu und abgetrieben / weldes dann heiter oder Regenwetter verursachet. Die Kuhnen und Lapplander vflegen mit den Winden zu handlen/ und felbe den Geefahrenden zu verfauffen : dabero fie an einem Riem oder Gurtel dren Knopf machen/wan man den erften auflost/so entstehet alsobald ein sanster Wind: da der andere wird aufgemacht/ so erhebt sich ein starcker Wind; der dritte Knopf aber machet einen solchen Sturm/baß fast also zu reden / das Meer unfinnig wird: aber solches alles aeschicht mit Benhulff des bosen Keinds. Aus heiliger Schrifft ist sattsam be. fannt /was gestalten der bose Keind/durch Zulassung GOttes/mit dem Sob so graufam verfahren; Erfilich hat ihme dieser höllische Wolff gange Geerden Schaaf hinweg genommen. Wehr hat ihme dieser brittende Low alle Cameel zerriffen; Item hat ihme diefer verdammte Morder feine Sohn und Tochter umgebracht / und zwar folcher gestalten : Als diese in dem Bauf des altisten Bruders ben der Mahlzeit gesessen/und in aller gezimender Frolichkeit gelebt/da ist augenbliefich ein Sturmwind entstanden: Ventus vehemens, welcher an alle vier Ed des Baufes mit foldem Gewalt angestoffen/ daß alles übern Bauf. fen gefallen/und nicht ein Stein unverruckter geblieben/wordurch die liebe Gaff idinerlich zeralidert worden/und umfommen. Origenes Lib. 1. in fob. febreibet/daß in diesem Kall ein Teufel hatte folches konen werkstellig machen/es haben fich aber mehrer folche verdamte Geister brauchen laffen / und an allen vier Eden Sturm geloffen / und zwar einer dem anderen zu Wett. Worgus dann genugfam erhellet/wie begierig die höllische Raubvogel sepen dem Menschen zu schaden. Als der HErr und Beiland zu denen Gerasenern gekommen / da ist ih. me alfobald ein befeffener Menfch / fo fich eine gange Zeit in den Grabern auf achalten / entacgen geloffen / aus welchem der Saran wider die Ankunfft des BErm stand procest rt; Christus aber/bevor er denselben ausgetrieben / befraate ihn um feinen Namen/ und erhielte die Antwort / Legio mihi nomen eft, mein Namen ift ein Legion; dann er war nicht allein / sondern ihrer find viel gewesen / und zwar 6666. Aus welchem dann leichtlich abzunehmen/was für einen groffen Saf die verdammte Geiffer gegen den Menschen tragen/indeme einer starck genug ware denselben zu plagen. Gleichwohl hat sich ein groffe Anzahl eingefunden / und ihre Tyrannen verübet; Wie unbehutsam handlen wir Adams Rinder dan/dagwir durch fo ftrafflichen Migbrauch dieses verruch te Rauber-Gefind noch einladen/und mit schandlichen Fluchen übern Sals winschen / indeme sie ohne das alle Augenblick uns mehrer verfolgen / als der Raub. vogel eine Tauben. Unweit Brenfach ift ein Tochterl mit funff Jahren gewefen/welches mehrmahlverstohlener Beißein Milch getrunden / und als es auf eine Zeit der Vatter ertappt / da ift er jah in diesen Fluch ausgebrochen: Alch so trinck / daß du den Teufel hinein trinckest! kaum hatte er diese Wort ausge. fprochen; da hat der boje Feind alfobald das Rind befeffen, Drexel, de Lingua

D 2

imprecat. c. 25. In dem Leben des H. Bischoffs Hilarii ist eine wunderliche Geschicht von dem Bind zu lesen; Bolland, in 13. Jan. Als die Danendazumahl mit grosser Kriegs. Macht in Aquitanien einsallen/und alles nach seind licher Art verheeret / und allerseiten einen unerställichen Schaden verursachet/dahat sich einer eingefunden/welcher fremwillig sich anerbotten den Christichen Glauben anzunehmen/verlangte auch doch/ mit falschem und gedichtem Enser den Heil. Lauff / aber zu keinem andern Ziel/als daß er die Andachten und Gebräuch der Christen möchte ausspähen: wie er nun den H. Tauffempfangen/und nach gewöhnlichem Brauch mit einem weissen Rockbesteidet worden/daist er in den Ghor getretten/ das Grab des. Hilarii zu sehen; kaum aber daß er alk dort den Juß gesetzt/so ist den schonem heiteren Tag ein Sturmwind entstanden/welcher ihme das weisse Kleid völlig vom Leib hinveg gerissen/solches in der Hohe hin und her getragen/ und endlich verschwunden. Dem Allmächtigen Gott ist kassendig aber mit lauter Bosheit gefüttert ist.

Bie Joannes ein so strenges Leben gesühret in der Büsten/ auch daselbst mit grossem Ensfer die Buß geprediget/ da ist eine grosse Wenge des Volks hinausgegangen/ und hat sich taussen lassen. Unter anderen sind auch erschienen die Pharister und Saducker/welche nut sonderen Sisse dem Laussen lich der hat der Heilige Buß. Prediger mit einem grossen Fils dewillsomt/Progenies Viperarum, Ihr Natter Gezischt/wer hat euch das gezeist/2c. wann er sie Schelmen hätt geheissen sichten sie es leichter ertragen. Ja die se Gesellen haben vielmehr ein Lob verhosst das einen Verweiß: dann sie sich gantz fromm und andächtig gestellt; aber Joannes hat/durch Göttliche Offenbahrung/ ersennt/daß sie nicht aus wahren Eister zu ihm gekommen/ sondern nur darum/ damit sie den dem Volk den Nannen der Heiligkeit möchten behalten/ zumalen sie/wegen der äusserlichen Gleisseren/ für vollkommene Leute sind angesehen gewesen. Im übrigen waren sie die grösse Spekmen in der Holche auswendig mit Sammet/überzogen/einwenlichen Leute sind wie die Gesel/der aussendig mit Sammet/überzogen/einwensich aber mit groben Nosshaaren angesüllt: Solche Leute sind wie das Gras/welches einen Menschen mit seinen Brüsselicht gleichstan anlacht/unterdessen Sodoma/welches won aussen Schlangen: Solche Leute sind wie die Lepfel inder Gegend Sodoma/ welche von aussen eine annehmliche Gestalt haben; inwendig aber mit stinckenden Uschen angesüllt.

Mabel.

In Nichbaum ist vom Wind sehr übel zugerichtet worden / also zwar / baß ihme viel Elefte abgebrochen / an Platteren meinstens entbloft / und hat nicht anderst bergefe. hen / als ware er zu Sochstett in der Schlacht gewesen / wessenhalben er sich wider den Mind fehr beflaget / Denfelben einen auffgeblasenen Rerl genennet / ja gleichsam einen Straf terrauber gescholten / fo gar für einen ungerechten Befellen ausgeschrien : in Erwegung / Daß neben seiner Seiten eine Saffelnuß-Stauden stehe/ welche vom Wind gar nichts leide; Du Rrott! fagt der Alichbaum zu der Stauden / du bift gegen meiner ein schlechter Mift-Finct/ Du bift zu nichte andere zu brauchen / auffer daß du den fleinen Rnaben einen holkenen Rleps per abgiebest / oder aber einem rogigen Efel Treiber für eine Spif Ruthen Dieneft: Ho! Ho! fagt der Wind zu dem Hichbaum/du bift mir wohl ein Enopperter Limmel : du mufft wiffen/daß Derentwegen Die Stauden von mir unverlegter bleibet / weil fie mir und meinem Born weicht und nachaibet; du aber thuft dich meinem Gewalt halfffarrig widerfeten. Bon folcher Stauden konnen viel Leute forderift aber die Weiber eine aute Lehre schopffen / infonderheit Diejenige / welche mit einem groben und gornfichtigen Mann verheurathet. Geschicht es/daß Der Mann in einen unfinnigen Born ausbricht / und im Sauff nicht anderft als wie ein Sturm Wind herum wutet / fo muß man fich demfelben auf feine Weife widerfeben / wann man nicht will zu gewarten haben / was dem Hichbaum begegnet; fondern vielmehr mit der Stauden weichen und nachgeben. R etponsio mollis frangit iram. Prover. c. 15. Die Juden find mehrmahl mit denen Apostlen sehr grob verfahren / und haben sie in alleweg auf das ausserste perfolget; dero Zorn aber haben fie mit ihrer Tauben-artigen Sanfftmuth offters gestillet. Maledicimur, & benedicimus &c.

#### Montes.

Quamvis altus, procul attamen astris.



VErtice vos tumidi qui scinditis äera Montes,
Vasta soli moles, durior estis humus.
Aurea sunt vobis, sed & ignea viscera, novi,
Et scio pars vestrum (sed quota?) læta viret.
Ite Gigantæo transcendite culmine terras;
Despicient vestrum, sed tamen astra caput.
Fallor an hæc Fastus depingit imago tumentem:
Ortus humo, raro est utilis, alta petit.
Verum spargat opes; Domino pede proterat orbem;
Sit magnus; procul a Numine semper erit.

## Die Werge.

Baum dich immer noch fo hoch; Du bift fern vom himmel doch.

Fr aufgeschwollne Berg/die ihr die Lusst durchsteiget/
Du wide Last der Belt/du hart-geballter Roth/
In Eurem Eingeweid wird Gold und Feur gezeuget/
Theils/doch nicht viel/von Euch/sind blau/gelb/grun/und roth,
Eteigt/daß Eur Riesen-Haubt sich über alles führ;
So bliden doch die Stern noch höher her/als ihr.

Wo ich mich recht besinn / so könnt ihr mir wol dienen / Wann ich den Schwindel-Geist des Hochmuts schildern soll.

Er kommt aus Roth daher / will alles überbühnen; Und dennoch taugt er nichts. Er hat zwar alles voll. Er truckt mit stolzem Kuß der Welt den Nacken ein. Gönnt ihms; Er wird doch fern von Gottes Hoheit senn.



Werg.

N sich selbst ist ein Berg/welchen die Hebraer Harnennen/ nicht anders/als ein Geschwulft des Erdvodens/oder aber eine erhebte Erde. Ob nun solche gleich im Ansang der Welt von dem Allmächtigen GOtt erschaffen worden/zancken des senthalben in etwas Gelehrte untereinander. Glaublich ist es aber und ähnlicher der H. Schrifft/daß sie der Allerhöchste

am dritten Eag erichaffen. Bonfolder Zeit-hero find wohl mehrere Berg entstanden / wie solches durch grosse Wasserguß und hefftige Erdbidem leicht fan geschehen/ welche dapflegen einem Ort die Erd mit Gewalt himvegzureif fen/und dem anderen Ort zu zu tragen. Die Berg find nicht allein eine Bierd der Erden / sondern dienen absonderlich denen Menschen zur Gefundheit / und pranaen mehrentheils mit einem frischen und gesunden Lufft / defigleichen sind viel Baume und Kräuter / welche nur auf dem Geburg wachsen / und nehmen mit dem flachen Erdboden nicht vorlieb : Die berühmte Berg/laut S. Schrifft find folgende : Erstlich der Berg in Armenien / den Einige Ordgerum nen nen / auf dem die Arch Moe gestanden. Item der Berg Sion, der Berg Carizim, der Berg Engadi, Horeb, Tabor, Calvaria &c. Mehr der Berg Helicon, Olympus, Vesuvius, Athos, Ætna und viel andere deraleis Dermahl aber wird absonderlich gedacht des Delbergs / auf welchem unser gebenedenter Beiland in Gegenwart seiner Apostelen/ Maria der feeligffen Mutter/Magdalena / Martha / Lazari / gegen Himmei gefahren / fo da 40. Tag nach feiner glorreichen Urffand geschehen / an einem Donnerstag. Zeit halber ware es um Mittag / und zwar zur felben Stund / in welcher Abam im Varadens hat gestindiget / und uns den himmel verschlossen; Also hat auch Gottes Sohn in selbiger Stund und wollen den himmel wieder eröffnen: Der Bera/auf dem foldes hochste Geheimmus vollzogen worden / pranget noch mit dren ewigen Wunderwerden: Erstlich hat er der BErr seine Beilige Kuff-Stauffen dafelbft in die fandige Erden eingetruckt / welche noch auf den heutiaen Tag zu sehen / ungeachtet die häuffige Wallfahrter und Kremdlinge viel von folder Erden mit fich tragen/ doch werden besagte Aufpfaden gant und gar nicht gemindert: Item / so konnen diese Beilige Kuß Stapffen weder mit Riegel noch mit Marmelftein bedeckt werden / und da man folches etlichmabl versucht / so hat die Erde solche mit allem Gewalt widerum von sich geworf. fen : das dritte Bunder Berd ift dieses : Alls die fromme Raiserin Belena an foldem Ort einen runden und fehr prachtigen Tempel aufrichtenlaffen / da hat auf feine Beif das Ort / wo er hinaufgefahren / weder mit Gewolb noch Tach können zugeschlossen werden: Hus diesen Ruß Stapffen hat Adrichomius mahrgenommen / daß der Welt Benland in seiner Simmelfarth das heiligfte Angeficht gewendet habe gegen Europa, das ist gegen Spanien/Belich. Ein Beiliger Borwig unterstehet fich doch zu fragen : 28aund Teutschland. rum Gottes Sohn gleich den Delberg zu feiner Simmelfahrt erfiefet / und nicht einen anderen? Reben anderen Meinungen der Gelehrten / gefällt mir diefe zum besten / als sene darum der Welt Beiland vom Delberg in den Simmel aefahren/ weil das Del ein Sinn Bild der Barmhertiafeit/ und folgfam fene fein ficherer Weg in himmel/als die Barmhertigfeit gegen den Urmen: Gaa mir einer / wer magboch Portner in der Soll fenn? Ein jeder thut fich bierinnfalls entschuldigen/er sene in derselben Gegend niemahl gewest / noch weniger habe er dafelbst angeflopffet oder angeläutet; die Poëten vhantafiren/zwar von einem dren Rouffigen Sund / den fie Cerberum nennen / daß er Obforg trage. über die Holl Porten; dieses aber ist ein lauteres Gedicht / die Barheit entages

D 3

gen bringet auf die Bahn / der groffe Beilige Vatter Augustinus, sprechend: Ante fores Gehennæ stat misericordia, ut nullum misericordem in illum mitti carcerem permittat: Ben ber Hollen- Vorten stehet die Barmberkiafeit/ und diefe laffet feinen einigen Alle mosen Geber hinein. Den Loth hat der Allmachtige Gott wunderbarlicher Beiß von der Sodomitischen Brunft erloset / und weiß man von ihme keine andere gute Werck / als als lein die Barmherkigkeit gegen den Urmen und Fremdlingen. Gen. c. 19. Diel Geschiche ten konnte man bentragen von denen Bergen / dermahlen aber beliebet nur folgende benzus rucken / an. 1258. ift der S. Ludovicus Konig in Franckreich gefangen gelegen/in der groß fen Stadt Cairo, allwo er um feine Loklaffung dem groffen Sulcan in Egypten eine Nahms haffte Summa Geld versprochen / unterdeffen aber jum Pfand eine confecrirte Softien in einem Reich hinterlaffen / welchen fie neben zwen brinnenden Windlichtern in ein wohlbers wahrtes Gewolb eingeschloffen / zu deme einen Schluffel der Sulcan ben fich behalten/den anderen Ludovicus mit fich genommen / nach etlichen Monaten schieft der S. Ronig seinen Capellan dahin mit dem versprochenen Geld / und damit er zugleich das Göttliche Pfand wieder mochte abholen. Sobald nun das Gewölb eröffnet worden/ da hat man nicht ohne beederfeits Berwunderung gefunden / daß die zwen Torken oder Facklen noch gebrunnen/ und am Wachs nicht das mindeste abgenommen/über folches hielte der Sultan ein fernereUm sprach mit dem Capellan, welcher unter anderen auch vorgebracht / wie daß der Chriftliche Glaub der Wahre und allein Seeligmachende fene / und fo jemand nur fo viel Glauben hat/ als ein Senff Rornl / da wird er einen Berg von feinem Ort auf ein anderes überfeken. Marth. c. 17. Dierauf fagte der Sultan / weil du ein groffer Diener deines Gottes bift / fo wirstu ohne Zweiffel mehrer Glaubenhaben / als ein Senff - Kornl groß ist / wolan dann/ zeige es im Werct / was du mit Worten versprochen! Der Capellan hat sich fest auf Gott verlaffen / und es ihme nach etlichen Tagen werckstellig zu machen versprochen / unterdessen durch Betten und Raften Gott angeruffen / wie nun der bestimmte Lag berzugekommen/ da hat man wahrgenommen / daßein großinachtiger Berg immerfort gegen der Stadt ructe / und fie alle in groften Schrecken geftanden/es mochte der Berg die gange Stadt überschatten / also haben sie ihre Zuflucht genommen zu besagten frommen Capellan, welcher Dann Rrafft seines festen Glaubens dem Berg Das Stillstehen auferlegt/ welcher noch auf heutigen Lag zu sehen. Dahero zur ewigen Gedachtnus hat der Sultan befohlen / daß die Herrliche Ctadt Cairo in ihren Wappen oder Schild folle führen einen Reich mit einer Doffien swifthen swen brennenden Factlen. Rocheri in peregrin, Ter. Sanct, tract. 4. c, 8. fol, 325.

### Wabel.

Incr / ben deme das obere Zimmr leer gestanden / horte in einer Gesellschafft das Oprichwort: Wie viel Ropte/soviel Sinn! Wolte demnach solches versuchen/und nahme einen groffen Sack voll Kraut-Ropff mit fich / welche er in seines Batters Garten ausgeschnitten / und flieg barmit auf einen hohen Berg / warff felbe alle herunter in das hart angelegene Dorff/weil nun einer hier / der andere dort hinaus gefallen / unter des nen einer dem Wirths-Dauß zugeloffen. Ho! Ho! Diefer hat meinen Sinn / Das Sprich-Wann man es recht will benm Licht beschauen / so find sehr viel wort muß nicht wahr fenn. Dergleichen Rouff / Die meinstens nur nach dem Wein trachten; es ist zwar der Wein / als eis ne besondere Gab Gottes dem Menschen sehr nuglich und gesund / dafern er mit gebührender Maffigfeit getruncken wird / wie dann der H. Paulus dem Timotheo wegen seines so schen Magens selbsten gerathen: Er solle das Wasser auf die Seiten seizen / und darfür ein Glasel Wein trincken. Utere modico vino &c. Ep. 1, c. 5. So weiß man auch daß Chris ftus der DErr felbst denen Gasten zu Cang ein guten Trunck Wein vergonnt / und zu folchem Ende das Waffer in Wein verwandlet / desgleichen liefet man von fo vielen Seiligen / wel= che mehrmal denen Leuten zu fonderem Eroft den Wein vermehret : Alle einmahl der S. Gera phische Franciscus ben einer Mahlgeit sich eingefunden / und wie sich der Wirth beklagt / daß ihme etliche Baß Wein im Keller zu Effig worden / da hat der B. Batter befohlen / man folle ihme einen Becher voll herauf tragen. Nachdem folches geschehen / und er das Beilige Creuk: Zeichen darüber gemacht / jugleich auch dem nechsten Priefter Joannes ben der Cafel dargereicht/ er folle trincken/ fo hat Diefer nicht allein obenhin getoftet/ fondern den Becher furt ausacleeret / und als andere Unwesende sich verwundert / daß er fein saueres Besicht über Den Effig gemacht / gab er zur Untwort / er habe sein Lebenlang keinen besteren Wein getruncken/ wordurch man leicht konnte abnehmen die groffe Verdienste und Beiligkeit Francisci, Vading in Annal Anno. 1213. Num. 11. Es lafft fich Demnach fcon Bein trinden/ aber auf Timotheisth, Utere modico,

#### Valles.

Humilis, at utilis.



VOs humiles terræ, fed felix portio, Valles.

Quas tumulant, montes, & juga celfa tegunt.

Nativo varius vos flosculus afflat odore.

Læta magis vobis gramina rivus alit.

Vobis lac dat ovis, mel apes, ros facchara, nullus

Transcendit vestras, mons licet altus, opes.

Numquid & hæc hominem depingit imago modestum,

Quem pressum tumidus sub pede livor habet?

Huic sua dum virtus, & Pallas munera confert,

Vt jaceat, magno par tamen ille viro est.

#### Das Whal.

Stiller Demut niedrer Sig Ist mehr / als ein Prahl - Haus / nut.

Dich deckt der Berge Thal/ doch glucklichs Theil der Erde/ Dich deckt der Berge Thurm verächtlich/ nicht zur Ruh. Doch haucht der Bisam-Dufft der Blumen/ für die Heerde/ Der Bach giest deinem Gras ein mildes Wachsthum zu. Dir gibt das Schässein Milch/ die Bienen Honigseim. Ihr Berge bleibet nur mit eurem Ruhm daheim!

Wo ich mich recht besinn / so kan das Thal mir dienen / Wann ich den stillen Mut der Demut schildern soll.

Der aufgeblasse Neid kan ihn zwar überbühnen/ Er macht die Niederheit mit Schimpkes - Schatten voll; Rehrt aber nur ben Ihr Kunst / Wit und Tugend ein? So wird kein Prahl - Hanns doch Ihr zuvergleichen senn.

# Das Shal.

Erg und Thal sind allzeit benachbart; und obsidonder Erdboden in etwas stolziret mit den hohen Bergen/Monte superbit humus, Mente superbit homo, so ersetzt er solches
satsam wiederum mit den tieffen Thälern/ welche ob dero
grossen Fruchtbarkeit den Bergen wohl den Trut bieten.
Nach Aussag des Psalmissen Davids: Valles abunda-

bupt trumenco: Der Augen-Schein selbst weiset in denen Raiserlichen Erb. Landeren / in welchen das Inn . That / Eng . That / Mery . That 2c. und fehr viel andere mehr an der Fruchtbarkeit wenig Orten nachgeben. awar ein Ort / welches den Namen traat / Vallisinferni / das Solf-Thal. Et. wan darum / wie einige der Meinung find / weil durch daffelbe That der Ert-Calvin Carolus Borbonius ift in die Stadt Rom eingebrochen / und mit feiner Armee / dieselbige über alle massen verwüstet und ausgeplundert hat. Im übrigen hat die tieffe Thaler niemand hoher geschätt / als der S. Bernardust welcher meiste seine Ordens. Cibster in ein That bauen lassen. Schrifft wird man vielfaltig antreffen / daß GOtt mehrmahl ein und anderes That have zu groffen Geheimnuffen erfiefet. Das That Jofaphat will ich dermahlen umgehen / allwo Gottes Sohn am Jungsten Tag alle Menschen versamlen wird / und dieselbige richten. Genel. c. 18. Abraham der S. Patriarch hat seine mehrste Zeit in dem Thal Mambre zugebracht / daseibst sind ihme auf eine Zeit dren Engel in Gestalt der Fremdlingen erschienen und wie ersolde von weiten erblickt und wahrgenommen / da ift ihnen der gute Alte entgegengeloffen / cucurrit: Er hat 300. Anecht und Diener gehabt/also hatte er wohl einen konnen schicken / dieselbe einzuladen; aber er wolt in selbst eigener Verson das aute Werk verrichten; du/du must fasten/ und nicht em anderer für dich: du musit betten / und nicht ein anderer für dich: du musit in die Rorchen gehen / und nicht ein anderer für dich: Machdeme Abraham ihnen die Kuß gewaschen / alsdann hat er fie wohl tractiert/denselben Brod/Ralberes Rleifch/ Butter und Milch aufgesetzt. Dermahlen sind die Zeiten weit anders/und muffen die Fagannen und Rebhühndt auf die Tafel niften / die Indianer und Covauner werden nur Schufter Dogel genennt. Die dren Fremdlinge / nach dem Gffen / entdecken dem Abraham ein neue Zeitung / wie daß er werde einen Mannlichen Erben befommen / und seine Sara werde einen Sohn gebahren/ diese aver hat aus weiblichen Vorwis hinter der Thur zugelost und durch eine Klumsen hinaus aeschauet / sie konte sich auch des Schmukens oder stillen Ladensnicht enthalten: zumahlen fie schon alt sich selbst erkennet / sonst bestehen es wenia Weiber / daß sie alt senn: Hierauf wird Abraham befragt / quare riste Sara? Warum hat die Sara dein Weib gelacht? hier war das Lachen cin fleiner Fehler / und darum soll er deffen Redgenschafft geben; dann co war sein Weib / der Vatter muß Rechenschafft geben / wann der Sohn sündiget: das Saupt im Closter muß Rechenschafft geben / wann der Untergebene fundi get : der Magister muß Rechenschafft geben/ wann der Discipel sündiget : Alle Vorsteher muffen Rechenschafft geben / wegen derjenigen / die ihnen unterworffen. Heli war ein frommer und gerechter Mann / weil aber seine Sohn fein aut gethan / und er selvige nicht nach Gebühr ermahnt und abgestrafft / alfo hat ihn GOtt mit dem jahen Tod gezüchtiget. 1. Reg. c. 4. Der Adam hat von Gott einen weit-schärpferen Verweiß bekommen/ als die Eva/ indeme doch diese die erste Anleitung zum sündigen gegeben: danner ware das Haupts und hatte sie sollen vom Bosen abhalten/was wars dann gewesen/wann er sie auch eine vorwitige Marrinhatte geheissen?

Gine

Eine sehr denckwürdige Geschicht schreibt Baronius von einem Thal/ Tom. 10. A. 038. Es war ein Cloffer St. Elia acnannt/ allwo die Geiftliche/vermoa ihrer Sakung / von Kleisch effen sich enthalten / weil aber der Borsteher dieses Orts eine groffe Befchwernus gehabt / wegen der Kaften- Speisen / die in selbiacr Gegend gar hart zubekommen waren / also hat er endlich mit dem Kleisch wollen dilpensiren / um weilenfoldes leicht ben handen / aber die untergebene Ordens-Manner wolten hierein gar nicht willigen / weffenthalben der Borfteher sein einige Zuversicht genommen ben GOtt dem Allmächtigen / und seine Gottliche Guttiakeit dißkalls aank enffria angeflehet/ welches Gebeth Gott bald erhort: weil unter dem Cloffer ein groffes breites Thal/ also haben sich die umlicaende Berge wunderlich vereiniget/daß sie solches Thal wie eine Mauer umgeben und eingeschlossen / nachmals ist aus einem dieser Berge ein groffes und häuffiges Bronnauell entsvrungen / worvon das ganke Thal der gestalten mit Baffer angefüllt worden/ daß es einem groffen See oder Benher gleich gesehen / auch eine solche groffe /Menge Kisch darinn entstanden / daß folgends im Closter niemahl ein Abgang gewesen der Kasten-Speisen: dieser Teich oder Wenher ift noch heutiges Tags zu sehen/und das Thal wird darum genent: Vallis miraculola, das Bunder-Thal.

Es ist die Göttliche Vorsichtigkeit so groß und allgemein/ daß sie auch dem geringsten Sperling oder Spaßen sein Jutter ertheilt: wie viel weniger dann wird sie den Menschen/ so nach Gottes Sbendild erschaffen / verlassen; Ganße Bücher sind mit solchen Geschichten angesüllet / wie der Allmächtige die seinige / so wunderbarlich offt ernehret hat: Der Evangelist Marcus meldet selbst / daß Christus der Herr auf eine Zeit 4000 Menschen mit sieden Brod und wenig Fischein habe gesättiget. e. 8. Sin Wunder ist doch daß keiner aus so vielen Leuten einen Trunck begehret / indem sie lang in der Hig gestanden; der H. Vincentius Ferrer. Ser. 1. in Dom, 7. post Pentec, sagt darüber: daß damahlen das Wolck weder Wasser / weder Wier habe gehabt; sondern es sein dem Brod und Risslein ein solcher krästiger und herrlicher Saft gewest/ der ihnen allen nach Genügen den Durst gelöscht. Von dem H. Bischoff Cusberto wird gelesen / daß er einmahl auf der Reiß vom Hunger sehr gerlagt worden / wessenthalben er die Luggen gegen Himmel gewendet / und denselben um Husser siells werden hat sied gleich ein Abler herunter gelassen det / und denselben um Husser gelassen welchen hat sied gleich ein Abler herunter gelassen, der in dem nechsten Fluß einen großen Risch gefangen und folchen dem H. Mann samt seinem

Befpan zugetragen, Beda, in Vita.

### Pabel.

wurde einer gefragt : wohero es fommes daß fo mancher Efel in hohen Hemteren und Dignitaten fige? Dem gab ein anderer folgende Antwort: Es ftritte einmahl ein Dignitaten fife? Dem gab ein anderer folgende Antwort: Es fitute einmaßt ein Efelund ein Low umden Borzug und wurden der Sachen einst daß fie von einer Mühl im Thal füber den nechsten Berg/Wert lauffen follen fund welcher am geschwindesten lauffen wurde / foll über den anderen zu herschen haben / wie sie nun angesangen zu lauffen/ Daließ der Low den Efel weit hinder fich; dann folcher bald still gestanden / als aber der Low über ben Berg hinunter fam / fabe er einen anderen Efel im Thal auf der Warde gehen / permeinte also nicht anderst / als daß er derselbe Efel sene / mit deme er zu Wett geloffen / begehrte derowegen noch einmahl mit ihme in die Wett zu lauffen; da er aber über dem Berg abermahl einen anderen Efel auf der Baid gehen fahe / fo glaubte der gute Low nicht anderft/ als daß er vom Efel im Lauffen überwunden worden: gab es derowegen dem Efel gewunnen. Dahero ift es fommen / Daß gar offt Die Efel über gelehrte herrschen. Ben der Welt gilt offt mehrer ein Pfund Gunft / als ein Centner Runft; daß man die Rnopf meiftens zu hochft auf ein Bebaue febet / gehet noch bin / und dienen etwan für eine Zierd / aber wann grobe und ungeschickte Knopf zu hohen Hemteren erhoben werden / da ist es dem gemeinen Wesen allzeit Ich laß gar gern gelten / daß die Rachel die goldene Goken-Bilder unter dem Stroh verborgen / aber ben ungelehrten Stroh - Ropfen findet man felten etwas Gutes / Das herd bochft zu betauren / daß offt rechtgeschaffene Leuthe das fürgere ziehen / und die Efel den Borgug gewinnen; Der leere Brunnen Umper fteigt in die Sohe / und der angefullte bleibt in der Niedere/ Mancher Gefell der gant leer im Ropff/ erhalt eine Dignitat/der Beise bleibt hinder der Thur: Wann David nicht ware durch ein Bunder Werck von dem Samuel jum Konig gefalbt worden / fo ware fein Bruder der Limmel Eliab jum Bret gelanget; gar recht und wohl fpricht Salomon; wie fpottlich es ftehe/wann man den Narvenzu Hemte ren hilfft / positum stultum in Dignitate sublimi, Eccles, c, 10, v, 6.

#### Colles.

Vult te vigilem locus altior esse.



QUI viridi furgunt vestiti cespite, colles
Abducunt oculos plana per arva vagos.
Inde suos ridet salientes Tityrus agnas.
Cornigerum numeras hinc Melibœe pecus.
Hinc quoque, quos caveat, venturos prævidet imbres,
Iple suam speculam sic quoque Pastor habet.
In speculam natura suos ut provida colles,
Sic & honor cessos struxit in urbe gradus.
Publica sublimem faciunt te munera? Ab alto
Prospice, ne populum despice; pasce vigil.

## Die Mügel.

Wer hochstehend blickt darein / Muß fur andre wachsam sepn.

Jer steigt ein Hügel auf / mit Gras-Smaragd bekleidet / Daß er ein munters Aug weit in die Ferne zieh. Da forschelt Tityrus, wo seine Heerde weidet / Da zehlet Melide das Horn - gekrönte Vieh / Da siehet er voraus Schnee / Hagel / Regen / Sturm. Und GOtt baut Schäfern so auch ihren Warte-Thurm.

Gleichwie nun die Natur die Hügel/zum betrachten/
So führt die Ehr im Staat die hohen Staffeln auf.
Sett dich GOtt hoch hinan/ und lässt dich höher achten?
So schaff/daß auch dein Aug flug in die Ferne lauf.
Sorg für das niedre Volk/gönn' ihm geneigten Schein/
Und blick mit hohem Aug / doch ohne Sochmut / drein.



# Der Bügel.

Er den Hügel einen halb-gewachsenen Berg nennet / der thut nicht übel zutreffen / und verdienet der Hügel gar wohl das Lob / daß er insgemein annehmlich genennet wird; so stehen auch die schone Gebäue an keinem Ort besser/als auf einem Hügel / theils wegen der frischen und gesunden Lufft / andersseits wegen des weiten Luffehens. Das Haupt aller Städte

benanntlich Rom / pranget mit sieben Suglen wessenthalben sie den Ramen traget/ Civitas lepticollis, und werden diese Bugel oder Halbberg benamsets wie folget. Palatinus, Capitolinus, Aventinus, Cœlius, Esquilinus Viminalis, Quirinalis, denen endlich die zwen über die Tyber konnen bengerucket werden / nehmlich Janiculus und Vaticanus. Wann die Geiß fonten reden / so wurde niemand mehrer in das Lob der Hugel oder Buhel ausbres den / als sie: dann keine Baid ihnen lieber und anständiger / als auf solchen erhebten Orten. Bon denen Sugeln handlet die S. Schrifft in fehr vielen Bis chern und Capitlen. Insonderheit aber / wie Josua wider die Amalekiter ge-Aritten zu Raphidim, dazumahl hat sich Monses mit dem Naron und Hur auf einen hohen Sugel begeben / Stabo in Vertice collis, Exod. c. 17. und das felbst in währender Schlacht mit Creuk-weiß ausgesvannten Urmen gebethet: so bald er aber nur ein wenig die Arm sinken lassen / da hat gleich der Amaleck überwunden/dahero die zwen Gespän/nehmlich Aaron und Bur ihme die Arme achalten und unterstüßet/ wordurch geschehen / daß die Amalekiter völlig von Josua und seinen wenigen Leuten geschlagen und überwunden worden. foldhe Weiß ift das Gebeth das beste Gewehr / mit deme man den Siea kan era halten; Hostis, dum oras, premitur; fpricht der S. Chryfostomus, Das hat der fromme Rönig Ezechias selbst erfahren; als der übermuthige Senna cherib die Stadt Jerusalem mit groffer Kriegs - Macht umgeben / da hat Ezechias feine Hilff ben GOtt gefüchet / und fehr eiffrig im Gebeth verharret/ hierauff hat ben der Nacht ein Engel den Feind angegriffen / und der Affprier 185000. erschlagen.4. Reg. c. 19. Noch verwunderlicher ist/was der S. Bischoff Jacobus Nifibitarius mit dem Gebeth gewurdet. Wiedie Stadt Nifibi, fonft Antiochia de Migdonio genannt / vom Keind belågert worden / da wurde befaater H. Mann ersuchet: Er mochte doch mit seinem Gebeth in solcher aus ferfter Noth der Stadt benspringen / welches er dann gar nicht geweigert / fondern alfobald auf einen hohen Thurm hinauf gestiegen / daselbst sein inbrunftiaes Gebeth verrichtet / worauf eine folche Menae der Mucken und Fliegen entstanden/daß fast die Sonne verfinstert worden. Diese winzige Thierl sind denen Elephanten und Pferden in die Naasen und Ohren gefrochen und seibe also wittend gemacht / daß sie die gange feindliche Urmee in Unordnung gebracht! und folgsam alle eine spottliche Flucht genommen. Bizozeri lect. 24 fol. 902. Mach Carl dem sten ist fein sieghaffterer Kaiser gewesen/als Leopoldus Primus/ welchen uns der neidige Tod nicht langer vergonnet: dieser Monarch alorwurdiasten Andenkens / hat so viel und wunderbahrliche Victori wider seine Feinde erhalten / daß er fast ein anderer Gideon kan gepriesen werden: aber alle dergleichen herrliche Sieg hat er meiftensüber die Knie abgebrochens will fagen/mit den Knien/mit dem fo innbrunftigen Bethen hat er feine Keinde iberwunden / das so vielfaltige flectamus genua, hat ihme ein so herrliches Levate verursachet/daß alle seine Feinde wegen Wachstum seiner Reich und Lander ihm veneidet haven und solche Cornucopien hat ihme seine so stette Andacht zuwegen gebracht / zumahlen er neben den höchsten Geschäfften den gewöhnlichen Gottes-Dienst nie ausgelassen / und sehr offt mehrer Zeit im Gebeth Gebeth zugebracht / als ein Ordens-Mann im Closter; Sind also die Gotztes-Häusser seine Zeug-Häusser gewesen/worinn er seine Waffen wider die Feinde ergriffen/seine beste Schantzwar der Rosenkrantz/seine stärkiste Wacht/war die Andacht / mit solcher hat er / gleich einem Machabæo, so offt / so herrisch und so wunderlich victorisitet.

Gine felsame Geschicht ift von dem Sugel des S. Maclovij: als dieser noch ein Knab mit anderen Mitschulern am Ufer des Meers gespielet / da hat er sich etwan aus Mattigkeit Dafelbst niedergeleget / und gar sanfft eingeschlaffen / es geschahe aber / daß das Meer angefangen mit denen emporsteigenden Wellen und Fluten zu wuten und toben / welches die Rnaben alle verjaget / und ift der einige Maclovius im Stich geblieben / welcher nur immer fort wie in einem linden Bettlein geschlaffen / und obschon die tobende Wellen ihn gantslich imgeben / fo ift er doch unverleget / gleich wie die 3. Anaben in dem Babilonischen Ofen vom Feuer/alfo diefer vom Baffer verblieben / bann durch fondere Burfung Gottes hat fich Die Erden / wo der fromme Mann gelegen in die Sohe gebaumet und folgends einen Sus gel gemachet / welcher mit feinem Gipffel die Wellen weit iberftiegen/ und alfo dem Maclovio eine ganke fichere Schank abgegeben: Der allautigite Gott hat Darum Diesen Rnaben fo wunderbarlich geschützet/weil er vor gesehen / daß dieser mittler Zeit zur Bischofflichen Warte gelangen und durch seine Apostolische Lehr und heiligen ASandel der Abrehen den größen Rusen zubringen werde. Carol. Stengel. in Th. Benedick. c. 9. Db schon dergleis chen ABunder fieh nicht alle Sag ereignen / fo muffen wir doch ins gefamt bekennen / daß der Mensch von Kindheit auf tausend Gefahren unterworffen / und wäre gewiß aller Menschen Rieiß und hut umfonst / wann nicht die Obhand Gottes uns wunderlicher Beiß thate fchuken: weffenthalben ein jeder fondere Urfach hat GOtt zu dancken / weil ihn bighero feine grundlofe Gute erhalten / jaes ift ein handgreiffliches Bunder - Werch / daß wir Menschen noch leben / indeme fo ungahlbare viel bofe Feind alle Augenblick uns verfolgen / und fo wohl Den zeitlichen als ewigen Untergang fuchen. Recht und Beilig hat ber junge Pobias gehand let / als er die Gutthaten / welche ihm der Engel Raphael, als fein liebster Geleits - Mann/ erwiesen/in allweeg wolte vergelten. Wann uns schon GOtt nicht einen folchen Wunder-Spigel wie dem S. Maclovio aufrichtet / so muffen wir gleichwohl bestehen / und taufendfach Danken / um weil er und in so vielen augenscheinlichen Lebens - Wefahren errettet.

### Pabel.

Inejunge und wohlgestalte Bauern: Tochter reisete von einem Jahrmark nacher Bauß/ und triebe über einenzunlichen hohen Sügel einen Esel vor ihr her/ da begege nete ihr auf dem Wecg ein zimlicher fremder Gefell / und fragte fie / wo fie her ware? und wo fie hinwolte? Alls fie nun gar bescheiden geantwortet / fragte er sie weiter / ob fie dann Diese Jungstau / Die er nennte / nicht kenne? Ja frenlich / sagte sie / dann sie ift meine Nach-baein / worauf der Schalf zu ihr getretten / und gab ihr einen Ruß / sprechend / sie wolte ihme Die Liebe thun / und folchen Ruß befagter Jungfrau überbringen; Du Marr Du / fagt die chrbare Bauren - Lochter / den Ruß hattestu wohl meinem Esel anvertrauen können / als welcher ehender nach Sauf kommet als ich. Eskan Apelles der beste Mahler fam gewesen/ aber keine schönere rothe Farb hat er nicht erfunden/als welche die Schamhaftigkeit in das Geficht einer erbaren Jungfrauen mahlet; der reiche Praffer/um weiler fich im Purpur bes Fleidet / hat derentwegen grob eingebuft; aber Denen Jungfrauen ift nichts heffers anftandig/ als der Purpur in dem Ungeficht. Ein Spiegel aller Jungfrauen ware die übergebenedente Mutter Gottes / Deffentwegen felbige / als fie von dem Erk - Engel Babriel in Gestalt eines febonen Junglings gegruffet worden / Turbata eft, nicht ein wenig erschrocken / und glaubs lich ihre züchtigfte Wangen mit einer Rothe überzogen worden. Bon denen Corallen schreif ben die Natur - Rundiger / daß fie in dem Meer wachfen / wie ein anderes Kraut oder Pflans gen / fo bald fie aber aus dem Waffer fich empor heben und den Leuten ins Weficht kommen/ jo dann werden fie gang roth; Wohl eine febone Abbildung einer guchtigen und ehrbaren Stungfrauen / welche gar felten / wann es möglich ift / foll offentlich erscheinen / sondern viels mehr des Valm - Efels Art an fich ziehen / der da im Jahr nur einmahl and Taglicht kommet; foll fie aber Befchäfften halber unter die Leute gerathen / fo muß fie allemahl die Schambaffs tiafeit wohl befarben.

Spelunca.

Raro tali est bonus hospes in ade.



VIderis abstrusum duris sub rupibus antrum,
Malleus hoc, fulmen, forte cavavit aqua.
Hic Aliquis si quærit opes, heu fallitur; angues
Invenit, & diram, quam parit Hydra, luem.
Et quoties tali latro latet abditus æde?
Incola noctis amans vix bonus esse potest.
Heu suge tristitiam, tetricis versatur in umbris
Styx, o quod virus, illius antra tegunt.
Qui venit huc, nihil hic nisi sicca videbit is ossa:
Hac animæ latro conditur ergo specu.

#### Die Mole.

Tritt dem dunklen nicht zu nah: Selten wohnt was gutes da;

Jehft du ein Felsen - Loch? so magst du ben dir sagen:

Es ist vielleicht so hol durch Hammer / Donner / Flut.

Suchst du hier etwan Geld? Hie ist keins zuerkragen;

Hie liegt im Kindelbett die Pest der Schlangen Brut.

Bie offt lauscht etwan hier der Rauber List und Trus.

Ber gern im sinstern wohnt ist selten etwas nus.

Stieh vor der Traurisseit / die gern im Holen - Schatten /

Gleichwie die Gule / sist. Die Holl wohnt in der Hol.

Die wird dir Blut und Mut / mit ihrem Gisst / ermatten.

Komm' her und schau / wann ich entsleischte Knochen zehl/

Gleich / als im Schinder - Loch. Drum denke frey daben /

Daß in der düstern Grusst der Seelen Mörder sen.



# Die Köhle.



In Höhle wird genannt von denen Lateinern Spelunca oder Antrum, und ist nichts anders / als eine von Natur gemach. te Wohnung in einen hohlen Felsen / welcher Ort zuweilen denen Fremdlingen und Reisenden/förderist ben einfallenden üblen Wetter/dienlich ift für eine Berberg : Zuweilen aber gibt es auch ab einen Schlieff-Winkel denen Morderen und

Straffen-Rauberen/wie dann der Beiland denen Juden vorgeworffen/daß fie Ihme feinen Tempel gemacht haben zu einer Morder-Gruben; Entgegeniff ebenfalls bekannt/ daß viel heilige Leute / nachdem sie der Welt den Rucken gefehrt / in dergleichen Höhlen einen sehr bußfertigen Wandel geführt. Unweit Hebron ift noch auf heuntigen Tag ein Spelunk zu sehen/ allwo Adam und Eva hundert Jahr hindurch follen den Tod des Abels beweint haben. Joan. Cxland, de S. Sepulch. So weiß man auch/daß unter dem Pabst Gelasio und Raif. Zenone der H. Erz-Engel Michael wunderbarlicher Beiß auf dem Berg Gargano ihme ein tieffe Bohle oder Spelunken zu einer Anrchen erkiefen/allwo noch heutiges Tags von dem Allmächtigen Gott sehr groffe Gnaden und

Gutthaten ausgetheilt werden.

Dergleichen Bohlen vergiffet die heilige Schrifft gar nicht / insonderheit im erften Buch der Konigen am 4. cap. Beil David auf das eufferste von dem Ronig Saul verfolgt worden / alfo hat er sich mit den Seinigen in die Wiften Engaddi begeben/ und sich alida in einer groffen Spelunken oder Sohle verborgen / deme aber der Saul fast auf dem Ruß nachgefolgt / und wie folcher zum befagten holen Felfen gelangt/da hat er in demfelben einen Abtritt gethan/ umviffend / daß jemand fich darinnen aufhielte. David hatte hierinfalls ihme leicht den Garaus machen / und diesen abgesagten Feind aus dem Beg raumen Fonnen; Aber er wolte aus diefer Sohle ein Theatrum oder Schaubuhn maden/feine Sanfftmuth der gangen Welt vorzustellen / da an statt / daß er den Saul hatte konnen erwurgen / hat er nur einen kleinen Fleden von feinem Durpur - Mantel abgeschnitten / und ihne Saul nachmals gewiesen / daß er ihn bereits in seinen Sanden gehabt / doch aber denselben verschonet. für einen schönen und glorreichen Tod hat Monfes genommen in dem Land Mo. ab! daselbst hat ihme Gott einen Ruß gegeben/ wordurch ihme die Seelausgefahren / nachgehends hat GOtt den Englen befohlen / sie sollen ihn begraben/ deffen Grab aber ift noch auf diese Zeit feinem einzigen Menschen befannt. Der 5. Ambrofing lib. 2. offic. erwehnet die Urfach / warum Gott feinem Diener Monst so groffe Ehre angethan / benamtlich wegen seiner unüberwindlichen Sanfftmuth. Samfon ift ftard gewesen im Tragen/weil er um Mitter-Nacht zuGaza die Etadt-Pforten ausgehebt und felbe auf einen hohen Berg getragen/ aber Monses war ftarder im Ubertragen / dann alle angethanene Schmach und Unbilden von dem Bebraifchen Bold hat er gedultig übertragen. Der verlebte Isaac hat noch einen guten Magen gehabt / weiler in seinen höchsten Als ter noch ein Wildbrat zu effen verlangt / aber Monses noch einen besteren Magen / indeme er die hartefte Spott Reden verdauen fonnen / so gar von seis nem Bruder Uron und feiner Schwester; Der Felsen auf dem er mit feiner Ruthen geschlagen / muß doch empfunden haben / weiler Wasser von sich hat gegeben; aber Monfes / mit deme die schnarchende Ifraeliter so grob verfahren / hat es gar nicht empfunden / fondern noch für seine Feinde gebetten / auch nicht wollen zulaffen / daß felbige Gett foll ftraffen / dimitte eis hanc noxam, aut dele me de libro viventium. &c. Solche herrliche Sanfftmuth hat in seinem Tod verdient einen Göttlichen Ruß, Mortuus est in olculo Domini, E 2

Deuter.

Raphael der Ert Engel war ein ftattlicher Arkt / absonderlich dazumable Deuter, c. 34. wie er dem jungen Pobia gerathen / er folle die Gall von dem Kisch/den er gefangen / nicht allein fleiffig aufbehalten / und darmit die Alugen feines blinden Natters beitreichen / welches auch geschehen / und ift hierdurch der fromme Alte wiederum zu seinem Gesicht gelanget. Diese Ball war fehr heilsam / aber die Ball und Verbitterung der Gemuther / wo einer dem anderen nicht will verzeihen / ist hochst-schädlich / und verblendet die Hugen der sundhafften Aldams - Rinder / dergestalten / daß sie nicht konnen tretten in die Rußstapffen Christi/ wel cher noch auf dem harten Creuk für feine Reinde gebetten. Von unterschiedlichen Sohlen oder Spelunfen melden die Geschichtschreiber / unter anderen ist eine sehr denes würdig ausser der Stadt Epheso / als der tyranische Ranser Decius die Christen auf das aufferste verfol get / und in alleweg gefucht / folchen Glauben ganklich auszurotten / da haben sich unter anderen auch gefunden sieben leibliche Bruder / welche ohne Scheu offentlich die Ehre und Lehre Christi geprediget und ausgebreitet / ihre Namen find diese / Maximus, Malchus, Martianus, Dionysius, Serapion, Joannes, Constantius; solche haben sich unweit der Stadt Ephelo unter dem Berg Celio in eine groffe Sohle begeben / und wie das dem Rans fer Decio zu Ohren kommen / Da hat er alfobald mit groffen Steinern befagte Spelunken laffen vermauren / damit fie follen vor Hunger sterben! Es find aber folche sieben Bruder durch sonderen Willen Gottes daselbst gant sanfft eingeschlaffen / und hat solcher Schlaff hundert sieben und neunzig Jahr gedauret; Wie nach folcher Zeit ein Burger gu Ephelo an diefem Ort für seine Wirthschafft einen Stall wolte bauen / und zu solchem Ende die groffe eingemauerte Stein von dieser Hohle abbrechen lassen / da hat er befagte Bruder noch im tieffen Schlaff angetroffen/und diefelbe mit harter Muhe konnen aufwecken/ als foldes dem damahl regierenden Raifer Theodosio fundbar gemacht worden / da hat er fich setbiten in höchster Versohn dahin begeben / Dieselbe durch sieben Tag ben seiner Tafel tractieret / und an dero Beiligen Unfprach den groften Bohlaefallen gehabt / alsdam find mehr benamte Bruder auf einmahl wiederum eingeschlaffen / und zwar recht in Gott seelig verschieden / dero Fest begangen wird den 27. Julij; Obgedachte Bible oder Speluncten so 20. Schuhtieff und 10. breit / ist nachgehends zu einer Aprehen gemacht worden. Jecobus de Voragine, in 27 Julij. Diefe Spelunten oder Sohle ift weit glücksceliger als jene / in dero fich funff Ronig der Amorhæer verborgen / zumahlen der tapffere Kriegs - Rurft Tolue fol che heraus gezogen und nachmals alle funffe aufhencten laffen. Jof. c. 10.

# Mabel.

Ter Löwhatte seine gewöhnliche Retirada in einer tieffen Höhle / allwo er sich auf eine Zeit in etwas umpäsitch gestellet / dahero anderen Hieren solches lassen andeuten/ und ware der erste/ si ihme die Vistra gegeben/ der Wolffsolchen fragte der Löw / wie es doch schwecke in dieser seiner Höhle / der Wolff gab zur Antwort / ihre Majestät es schwecke in dieser seiner Hohle / der Wolff gab zur Antwort / ihre Majestät es schwecket hierinn von lauter Ambra und Bisam / was? sagt der Löw / solst du mir so unverschamt ins Gesicht lügen? und so Gewissen los zuschweichen? Wisse aber gabe dem Langohr den Borzug / meldend es gebühre ihme bislich die Præcedenz / weil er einmahl die Statua oder Vildnus der Sottin Dianæ getragenzwie nun dieser Arcadische Gesell in die Höhle kinein getretten / und die meiste Reverenz mit den Ohren gemacht / unterdesen hat der Auchs von aussen steinen die kaber Est auch befragt worden / wie est in seiner Löwischen Wohnung schwecke? Fürwahr / ihr Majestät / ich Siel muß bekennen / es siinest wie taussend Zuchsell daherin; En du kecker Limmel / sagt der Löw / solst du dich unterstehen / deines Königs Wohnung also groß zubeschimpsen? Zieht ihme dessenwegen alsbald die Haut übern Kopsi berunter: Nach solchem schlicht der Fuchs auch sinein / und nach abgelegten Complimen en wird er ebenfalls befragt / wie es in dieser seiner Höhle schwecke? Ju Majäst, sagt der Kuchs / sie wollen es mir genädigst verzenhen / sich hab schon 3. Tag einen so geschen Genharr / daß ich nichts riechen kan End u verschlagener Gesell! wer hat dies so geschen demacht? Der Doctor mit der rothen Kappen / sagt der Fuchs / und deutet auf den Seschen dem Aspeen / sagt der Fuchs / und deutet auf den Seschen

Erwäre zuwünschen / daß die Menschen auch also eine Wisigung thäten nehmen von and derer Leute Schaden; Den König Nabuchodonosor wegen seiner groffen Lasteren hat GOtt in ein wildes Thier verwandlet / endlich aber den selben wiederum auf den Thron gesetzt seinen Nachkömmling aber den Balthalar, wegen dergleichen Mißhandlung hat GOtt nicht allem vom Königreich gestoffen / sondern ihn auch lassen umbringen / und folgsam weit harster gestraffet / und darum / dann es hatt ihne sollen wisig machen die Straff seines Vorsah

rers, Daniel, c. s. Felix quem faciunt aliena pericula cautum.

#### Eremus.

Nunc magna est mundus Eremus.



TRiste dedit rerum penuria nomen Eremo,
Vitaque, quam socia non levat alter ope.
Hanc aliquis forsan superum succensus amore,
Illecebrasque tuas, munde, perosus adit,
Seque fame, torquetque siti, precibusque fatigat,
Et lacrimis culpas eluit ipse suas.
Nunc procul orbe fidem pepulitque Gradivus amorem,
Dira fames urbes, evacuatque lues.
Desertum est mundus. Silvas, ac antra relinquat,
Plurima pro coelo qui mala ferre cupit.

#### Die Binode.

Diese Welt wird / sonder Treu / Gine große Buflenen.

Das er sein freches Fleisch mit Beth - und Fasten frank/
Und in dem Threnen - Strom die Lust zur Sind ertränk/
Und in dem Threnen - Strom die Lust zur Sind ertränk/
Und in dem Threnen - Strom die Lust zur Sind ertränk/
Um if so Lieb als Glaub vom Krieges - Beil / vertrieben:

Der Hunger leert schon lang der Reichen Frucht - Gebau: Die Peff hat manches Land mit Beulen aufgerieben:

So wurd die volle Welt zur dustern Bustenen. Drum rath ich: Wer für GOtt gern viel erdulten mag/ Daß er die Wüsten flieh/ und in die Welt sich wag.



# Die Müsten.

Je Buften ist so viel als eine Wildnus / und bestehet solche in rauhen Gebürgen / hohen Steinklippen / verwachsenen Thälern / in Gebüsch und Hecken / alwo die Menschen keinen Wohn-Platz / sonder vielmehr die wilde Thier ihre Herberg haben / allwo man kein Wolffgang sihet / sondern lauter Wölff / keinen Bernhard horet / sondern lauter Weeren / kei-

nen Leo- nard wahrnimbt / fonder lauter Lowen / die Lowen brullen / die Bees ren brummen / die Wolff heulen; In der Buften ift fast nichts als Beden / und Stecken / fast nichtsals Bugelund Prugel / fast nichts als That und Ball / fast mehte als Grief und Gemuß zc. Alfo find beschaffen gewest die Buften Sur, die Buften Pharan, die Buften Sin, die Buften Rahob, die Buften Moab, die Biffen Bethecab, in welchen fich die Fractiter / da fie aus Egypten aczogen / in die 40 Jahr. aufgehalten: also ist beschaffen gewest die Busten/ two Glias durch die Raben gespeist worden / die Busten / wo sich David vor dem Saul verborgen / die Wuften wo Johannes mit wilden Bonig und Ben-In Beiliger Schrifft ift sehrviel von der Buften zu les schrecken sich erhalten. fen / absonderlich hat den Borzug die Buften / allwo der gebenedentefte SErr und Heiland 40 Tag und Nacht gefaftet: diese liegt fünff teutsche Meil von Jerusalem / und eine Meil von dem Ort wo er getaufft worden / zwischen Jerusa lem und Jericho / so auf den heutigen Tagnoch genennet wird / Quacantara, oder Quarentena, daselbst waren die wilde Thiere/ als Beeren/ Lowen/Tie ger / und Panther in groffer Mange / welche alle den Belt - Beiland für ihren Schopffer erkennt/ und ihme insgesamt/wie die Lanuntein zugeloffen: in dieser Buften ift ein groffe Spelunken / fo den Namen hat Sepultura Eremitarum. die Begrähnus der Einsiedler / allwo folche auf heutigen Tag / noch unversehrter zu schen/nicht anderst als waren sie alle lebendig / einige fnien auf der Erden/ andere stehen mit aufgehebten Sanden und Augen gegen Simmel/eine mit Creusweiß ausgesvannten Urmen ic, Joan. Zuelard, de Terra lancta, lib. 2, fol. 200. In dieser Buften hat Chriftus 40. Tag und Nacht gefastet / als. dann ift der leidige Sathan in Geftalt eines alten Einsiedlers zu ihme getretten/ und denselben versucht / bald aber von dem Heiland überwunden worden / tworaus leicht abzunehmen / was für sondere Bürckung das Kasten in sich ha Bon dem tapfferen Rriegs Fürsten Gideon ift befannt/ wie daß er mit drenhundert Maun wider die Madianiter ausgangen / und derozwen Konig Dreb und Ceb niedergemacht / auf ein wunder iche Beißer gabe einem jeden eine Vosaunen in die Hand / in der anderen hielten sie eine Kackel mit einem feeren Rrug bedecket/und wie die Schlacht hat follen angehen/zerfchmetterten fie die Krha/wordurch ein folder Schreden ben nachtlicher Weil unter den Midianitern entstanden/daß sie sich selbst untereinander umgebracht/Judic.c.7. Wer den bofen und allgemeinen Feind/den Satan will überwinden/der muß ebenfalls mit leeren Krugen streiten / nicht mit angefüllten Safen und vollen Krugen/ sondern mit leeren/Lagenas vacuas &c. verstehe/mit Kasten und Abbruch/da hero spricht der S. Joan. Chrysost. Serm. 2. de Jejunio. Jejunium arma ministrat contra Diabolum, & Homines reddit inexpugnabiles. verlohrne Sohn / fo lang er fich ben Mahlzeiten hat aufgehalten / führte einen fehr lafterhafften 2Bandel/ dann der Efel das Gumpen nicht laffet/ wie lang er Kutter genug hat; so bald aber der verlohrne Schlemmer unter die groffe Armuth gerathen / und zimlich hat muffen Hunger leiden / fame pereo &c. da find ihme gleich gute Gedancken eingefallen / er folle wiederum nacher Sauß kehren / und dem Batter zu Fuffen fallen. Die tapfere Judith hatte nies mahlen

mahlen eine so Welt-kundige Victori erhalten / wider ben Holosernes / wofern sie sich vorhero nicht mit stettem Fasten / als mit dem besten Harnisch bewassnet hatte. Judith. C. 8.

Severus Sulpitius ein ffattlicher Beschicht - Schreiber verzeichnet in seinem ersten Dialo-go, c. 9. folgende Begebenheit / so sich in einer Buften zugetragen; Unweit der vornehmen Stadt Memphis wohnte ein Eremit in einer auffersten Wuften / welcher daselbst in das 12. Crabe einen Englischen Wandel geführet / und in solcher Zeit keinen einigen Menschen / uns ter Die Augen kommen / Dahero er auch desto mehrer & Ott hat konnen vor Augen haben/ gewiß ift es / daß man fauberer lebt in der Wüften / entgegen gar offt wuft in einer fauberen Stadt; rauhe Klippen und wilde Höhlen haben manchen sihon errettet von der Höll / unter anderen hat sich mit besagten Eremiten etwas wunderlichs zugetragen / dann auf eine Zeit eine groffe Lowin ihme begegnet / und mit ihren viehischen Geberden ihme zu verste= ben gegeben / daß er doch mochte mit ihr gehen / wie er dann auch ihr auf dem Fuß nachgefolgt. Alle fie beede zu einer tieffen Sohle gelanget / Da fchlieff Die Lowin gant begierig binem/ und führte bald mit fich heraus funff bereits erwachsene junge Lowen / Die aber alle ftockblind/ woraus der S. Mann unschwer konte abnehmen / daß ben ihme hierinfalls das arme Wieh ein Sulff suche / Dabero er ein sonderes Mitteiden getragen / und nach Unruffung des Deis ligsten Namens JESU mit seinen Handen dero Augen berührte / worauf sie alsobald fehend worden/ und mit ihren obschon wilden Ceremonien ihme gedancket. Nach funff Zagen bernach kommt diefe Lowin zu der einsamen Wohnung des Gremiten / und bringt ihme eine ungewöhnliche groffe Saut von einem wilden Thier / für einen Vergelts & Ott / wegen Der empfangenen Gutthaten. Auf solche Weiß machen und billich schamrot die Vernunfft= lofe Thier / jumahlen in der Welt ben uns Menschen nichts gemeiners / als die Undanck barfeit / forderift gegen Bott / als auch gegen den Menschen / welches eines aus den abscheulichsten Laftern. Auf eine Zeit ift ein Auffaziger zu Chrifto dem Berren getretten/vor Demielben auf die Rnie niedergefallen / und um die Gesundheit gebetten / welches ber Bert ahme gar nicht geweigert / fondern mit dem bloffen anruhren den Siechthum gewendet; 211= ben aber den Berbott gethan / er folle es niemand fagen / noch offenbahren / kaum aber hat diefer die gewünschte Gesundheit erhalten / da hat er solches allenthalben offentlich ausgebreitet / Egreffus cepit prædicere, Marc. 1. c. Db er fchon ein Berbott gehabt / er foll es feinem Menfchen entbecken / fo hater boch gedacht Chriftus der herr thue folches nur die zeitliche Ehre hierdurch zu meiden / alfo konne er nicht undanckbar fenn/ fondern muffe die eme pfangene Gutthat allerfeits aussprengen.

### Babel.

In alter erlebter Einsiedler hat einen jungen Knaben in dem einsamen Leben also schönd und Geistreich auferzogen / daß er ebenfalls ein vollkommener Gremit worden / diesen hat der alte einmahl mit sich in eine Stadt geführet / welches ihme sehr fremd und wurden. derlich vorkommen / unter anderen sind ihme einige junge Sochter unter die Augen gerathen/ Die er Unfangs wohl betrachtet / alsdann den alten Batter befragt / was diefe für felkame Thier find? Dann er niemahl dergleichen gefehen: Mein Gohn / fagt er / Der Alte es find Sans / nachdem diese beede wiederum in die Wiften gelangt / da ift der junge Clausner immerfort melancholisch worden / auch die mehriste Zeit geweint / ben der Urbeit geweint / uns ter dem Betten geweint / ben dem Effen geweint ze. Endlich wolte der Alte wiffen / was ihme fene? und mas ihme abgehe? Deme ber Junge endlich fein Unliegen entdecket / wie daß er gern mochte folche Bans haben / Dieer in Der Stadt gefehen. Es ware zu wunfchen/ daß viel Leute Die Schwalben thaten blind machen/wie den Lobias/ zumahlen die Augen zwen Ernsftallene Ruppler find/ welche meistens das Bertz verführen; die Augen find 2. Fenster/ durch welche der Tod pfleget einzusteigen; Die Augen zwen Fackeln/fo offters ein Feuer angunden/ welches bald nicht zu loschen; die Augen sind zwen Zeiger / welche gar deutlich verrathen / wie vier es im Bergen geschlagen; ber Apffel in Paradenf hat uns ins grofte Verderben gefturget; Die Augen : Aepfel in Menschen sind ebenfalls sehr schädlich; Satte David seine Augen nicht geworffen in die wohlgestalte Bethsaba / so ware der Chebruch und Todschlag nicht erfolgt: wann Samfon ware behutfamer gewest in den Mugen / fo hatte ihn die faubere Dalila wohl nicht angefochten; In Summa/ Die Augen mehr taugen den Menschen zu Schaden.

#### Pratum.

Caro fœnum est: utraque falci subjacet.



Ulod tepidis fovet æther aquis, Ver crevit adultum,
Se levat herba, virens funt vaga prata mare.
Tum curvas acuit fimul omnis ruftica falces
Turbaque conjuncta gramina tondet ope.
Colligit, & longo Fœni ffruit ordine turres,
Sic paret ut pecori pabula grata fuo.
Est fœnum caro, sacra docet nos pagina, nempe
Subditur hæc falci Mors quoque sæva tuæ.
At caro si fœnum est: numquid, qui quærit in illa
Delicias, brutum jure vocandus erit?

#### Die Miese.

Fleisch und Seu soll eines senn: Bendes geht durch Sicheln ein.

Es Himmels Albfluß nehrt die hochgewachsnen Gräser. Wie wallet nicht vom Wind der Wiesen grünes 177eer! Die Sichel wird gewest / da liegen tausend Aeser/

Da maht der krumme Tod das grade Waasen - Heer. Da baut man / aus dem Heu / die Schober - Thurme / hoch / Daß man dem Lustern Bieh davon ein Futter koch.

Sind Fleisch und Heu nicht eins? Wie uns die Bibel lehret. Das Heu ist falb und durr; vor war es frisch und grun.

Die Sichel hat dem Gras so Sasst als Farb zerstöret. Der Tod legt alles Fleisch mit scharfer Sichel hin. Sucht jemand Fleisches Lust? Und ist das Fleisch nur Heu? So solgt/wer jene sucht/daß der auch Viehisch sen.



Mas Meld.

In flacher Erdboden / so in fruchtbaren Aeckern und Wiesen bestehet/wird von und Teutschen ind gemein ein Feld genennet/ und ist eines arbeitsamen Bauvens-Mann sein größer Reichthum / wann er mit schönen Feldern wohl versehen / worvon er seine Scheuren und Stadel mit Früchten anfüllet / und sein Biehe mit gehörigen Futter erhalt; Jenes Feld / welches/in

der Landschafft Chanaan / der Isaac in Bestand genommen von denen Gera. riten / ware fo fruchtbar / daß er für einem Megen Rorn / fo er ausgefäet / hunbert bekommen: Was die Felder anbelanget/ wird man fast in keinem Land bessere und tragsamere finden / als im Konigreich Hungarn / zumal daselbst der Keldbau in gang geringer Arbeit beftehet / die Erde aber von Natur fo fett / daß fies. V. des Gails oder Mist nicht vonnothen; so sind auch die Wiesen dergeffalten Gradreich / daß man zuweilen das Bieh darinn nicht feben fan. dem Keld wird inder Bibel fehr offt gedacht / den Propheten Ezechiel hat der Beift Gottes einmahl in ein Feld geführet / in medio campi &c. in welchem Seld eine groffe Anzahl der durren Toden - Beiner gelegen/ dafelbft mufte der Prophet aus Befehl Gottes denen Beinern eine Predigt machen und ihnen weiffagen / daß fie follen lebendig werden / und fihe! mitten in der Predigt er. hube fich ein Getoß / indeme alle Beiner fich beweget / und ein jedes zu seinen Glied versamlet / Unumquodque ad juncturam suam &c. Ezech. c. 37. Hierinn ift wohl zu mercken/ daß ein jedes Glied fich an seinen Ort begeben/der Ropf nicht zum Fuffen / noch die Fuß zum Ropf / fondern an fein gebuhrendes Ort / welches dann ein fattsames Ebenbild ist eines guten Cheftandes / worinnen ein Weib sich nicht muß anmassen des Amts eines Mannes / auch stehet es dem Mannnit an / daß er folle ben dem Spinnradel figen. Luc. 13. c. ift zu lefen diese parabel oder Gleichnus: Regnum Coelorum simile est grano lynapis &c. Das Reich Gottes ift gleich einem Genff-Rornlein / Das ein Mensch nahm/ und warfs in seinen Garten: Item das Reich Gottes ift gleich einem Cauerteig/ den ein Weib nahmee. In solcher Gleichnus ift wohl zubeob. achten / daß Chriftus der Gerr einem jeden seine Arbeit vorschreibe/nehmlich/ dem Mann die Feld - Arbeit / dem Beib aber die Bauß - Arbeit dren Engel/in Geftalt der Fremdling/find zu dem Abraham gefomen/da hat er alfobald der Sara seinem Weib befohlen / fie solle ein weises Brod bachen/ welches die Teutschen einen Zelten nennen; Die Bohmen aber Collatschen; Graberift zur Bieh Beerdhinaus geloffen/und hat ein junges fettes Ralb herein gebracht / selbiges abgestochen und zurichten lassen: hat also ein jedes sein ihme anståndiges Almt verrichtet; dann dem Mann gebuhret das Pflugeifen / bem Beib aber das Bogeleisen/dem Mann die Rathstuben / dem Beib das Spinn-Rad; dem Mann der Regiments - Stab / dem Beib der Besem - Stihl; dem Mann die Schaufel; dem Bend das Schäfelte. Unumquodque ad junctu-Im Buch Deuteronomio hat Gott dem Monst befohlen / er solle dem Vold neben anderen Dingen auch ernsthafft vortragen / daß ein Beib nicht foll Manns Rleider brauchen / himwieder auch foll ein Mann nicht wie ein Beib aufziehen:c. 22. Defgleichen stehet es ungereimbt / wann ein Weib in des Manns-Umt fich einmischet und will den Zepter führen indeme ihr der Roch - Löffel beffer anftandig; dahero GOtt der Allmächtige Anfangs aleich dem Aldam auf ein Feld und zwar auf dem Damascenischen Acher erschaffen/die Eva aber im Paradens/daß ihr das Innallzeit bleibe/ und enn Dauß Die Arbeit verrichte: Jenes Evangelische Beibel / nachdem es den Groschen verlohren/ hat ein Licht angezündet den Besem in die Sand genommen/ und das das gange Sauf ausgekehret/nicht aber auf der Gaffen/woraus dan folget/ dak fie fleiffig zu Bauß geblieben/und dafelbit ihre Arbeit verrichtet. Gine denfmire Diae Geschicht von den Feldern ift in dem Leben des S. Vincentii Ferrerii au lefen: Rauzan, in Vit. In Spanien ift eine Stadt/ welche Mursia genen. net wird / daselbst ift in einem warmen Sommer eine foldbe Manae der Ben-Schrecken eingefallen / daß fie innerhalb 14. Tagen in der gangen Gegend herum alle Kelder ganglich verwuftet. Eben zur felben Zeit ift der B. Vincentius an. actomen / deme Burger und Innwohner zu Ruffen gefallen / und ihm um Sulff und Borbitt angeflehet / daß er doch mochte mit seinem Gebeth den erzurnten BOtt befanfftigen / und folgfam diefe Straff von ihnen abwenden; Sieruber hat Vincentius alsobald befohlen / man solle ihm ein geweihtes Basser herbenbringen / welches er nachmals in Gegenwart der andachtigen Geistlichkeit unter allen 4. Vorten der Stadt gegen den Keldern ausgesprenget / und als. Dann Die Burger getroftet / fie follen gutes Muthe fenn; den anderen Zaa find alle Beuschrecken auf den Keidern tod gefunden worden / das Traid / Graf und Früchten aber / so von ihnen verzehret worden / hat sich in etlichen Tagen dergestalten wieder erholet / daß dasselbige Jahr fein einiger Albaang gespüret Alhier ift sich einer Seits zu verwunderen/ wie der gerechte GOtt durch so winzige Thiert der Menschen Sund kan zuchtigen / und kan er durch feine Allmacht einer Muten eine fo groffe Starte mittheilen / daß fie auch einen Glephanten übergewältiget. Underten Theils ift absonderlich hoch zu ach ten die Bermogenheit der frommen Diener Gottes/welche durch dero Berdienften ben dem Allmächtigen und groffe Gnaden konnen auswurden. der Herr hat chender den Enoch in das irrdifche Paradenfübernommen / als dann erst die Welt mit dem Gundfluß gezuchtiget / dann er hat gleichsam gefordten / wie Dleaster meldet / es mochte ihme der gerechte Enoch mit seinen Gebeth die Hande binden/ daß er die gebührende Straff über die Welt nicht Fonnte ergehen laffen / wie er dann auch dem Monfi gefagt, Dimitte me, ait Dominus, utirascatur furor meus.

Mabel.

37n Seufchreck hat fich den gangen Commer hindurch auf bem Feld luftig gemachet/ mit Singen und Springen die Zeit verzehret / auf Wiesen und Aecker herumgehat die embfige Omeisen mit souderen Fleiß die Traid - Körnlzusammen getragen / und sich für den kunfftigen Winter bestens proviantiret / auch derenthalben keiner einigen Arbeit perschonet: wie nun der rauhe und kalte Winter herzukommen / und der dicke Schnee die Relder ganglich überdecket / da hat die Omeisen ihre Lebens - Mittel in allem Contento ge-nossen/der Benschreck aber von Bunger über die Massen geplaget worden; also zwar/daß er muite bettlen gehen/wie er nun ben der Omeifen angeflopfet/und um ein Illmofen gebetten/da fragte die Omeisen/wer daraus sene ? Jeh/fagte der Beuschrect/bin ein armer und nothleiden-Der Tropf/und bitte gang demutig um ein Allmofen : Bie/fagt Die Omeifen : wie haftu den Sommer zugebracht/daß du anjeto in folches Elend gerathen? Die mehrifte Zeit/fagt er/mit fingen und pfeiffen; fo fagt hinwiderum die Omeifen/fo biftu gar ein fauberer Gefell: haftu im Somer konen pfeiffen und fingen/fo thue anjeto im Winter tangen/und leide dazneben gleich: wohl Sunger/dan das Faullengen bringet fein Brod ins Hauß. Wie der alte Patriarch Ffaac schon nahend ben dem Cod ware/da ist in Ubwesenheit des Clau der Jacob zu seinem verlebten Batter getretten/und hat um den letzten Segen angehalten;wie der Alte vermercket/daß Jacobrauhe Sand gehabt/da ift er alfobald in diefen hertlichen Seegen ausgebrochen: Det tibi Deus de Rore Coeli, & de pinguedine terræ abundantiam &c. Gott gebe bir von bent Thau des Himmels/und von der Rettigkeit der Erden/ die Diele an Rorn und Wein zc. Gen. c. 27. Siehe allhier/daß die rauhe Hand allen zeitlichen Uberfluß erhalten: dann rauhe und arbeitsame Sande werden nie in die Armuth gerathen/entgegen muffige haben nichts anders zu gewarten / als den Bettelftab : darum jener Natter feinen erwachsenen Gohn mit einem Brugel den Buckel zimlich eingefalben / und als er fich deffen fehr beklagte/warum er mit ihme fo hart verfahre / indeme er doch nichts gethan? Eben darum schlag ich dich/ fagt der Batter/ weil du nichts gethan/ sondern die guldene Zeit mit Muffiggang zugebracht/ du folft wiffen/ qui fectatur otium, replebitur egeftate: Wer dem Muffiggang nachgehet/der wird mit Armuth erfullet werden. Proverb. c. 28. Die



STernitur en viridi diffusus tegmine campus,
Ac ibi Flora suas gramine miscet opes,
Et rivus mediis argenteus errat in herbis,
Vnda sitim pecori, mitigat herba famem.
Convivis, & nulla vagis ut gaudia desint,
Dat lyra, vel blandum rustica canna sonum.
His bona deliciis campos natura beavit,
Gaudia Mars castris tollit at ista suis.
Tela loco slorum, pro gramine surrigit hastas,
Orbis abit, talis cum venit herba, viror.

### Das Keld/oder die Meide.

Wer die Schwertel-Kräuter baut/baut das rechte Teufels-Kraut.
The breitet sich das Feld in hell-Smaragdne Decken/
und Flora stickt das Gras mit Blumen so gar sein.
Der Silber-reine Bach will sich in Kräutern strecken/
das Wasser stellt den Durst/das Kraut den Hunger ein.
Wann nun das muntre Vieh auf Speis und Trinken sieht/
so schwegelt Tityrus ein geistigs Tafel-Lied.
Nun hat des Hinmels-Gut die Unschuld vollen Auen/
mit solcher Niedlichkeit/mit solcher Lust/bedacht.

Bo aber Mars sein Haus auf solchen Grund will bauen/
da ist der Unfang schon zum Untergang gemacht.
Und wo er Schwert und Pfeil für Gras und Blumen baut/
da wächst / der Welt zum Spott / das wahre Teufels-Kraut.



Sist kein groffer Unterschied zwischen einem Keld und einer Haide/ausser/daß diese weniger fruchtbahr / als die andere/ auch nicht so viel benachbahrte Dörffer oder Wohnungen hat: wie in der Neusstätter Said und Belfer-Said in Desterreich ju sehen; entgegen ift fie den wilden Thieren und Straffen-Raubern mehrer unterworffen/forderift/wann die Reiß ben

nachtlicher Weil geschicht / wie dergleichen unglückseelige Geschichtensehr viel könnten auf die Bahn gebracht werden. So bestehet auch die Saide in truck: nem und fruchtlosem Erdboden/ es sind die Schatten-reiche Walder so felzam/ wie der Speck in einer Juden Ruchel / sondern da und dort laffet sich ein und anderes niedere Gesträuß sehen/ welches meistens dienet für einen Unterschleiff der Haasen / dahero die Reisende ben Sommers - und Winters - Zeit wenig Unterhalt finden/in dergleichen flachem Land/und plaget sie entweder die übermaffige His / oder aber das ungestumme Wetter / so ihnen alle Retirada ab. fcblaget: Die mehrifte find der Lluffag/ daß jener/fo von Jerufalem nach Jericho gereiset / sene auf einer Saide / welche Adomir genennet wird/also von den Mordern ausgeraubet und halb tod geschlagen worden / zumahlen sie gewisse alte Schloffer bewohnet / allivo fie von fernen die Wanders- Leute beobachtet.

Die S. Schrifft machet offtere Melbung von der Saide; wie Chriffus der HErrzi. Jahr fünff Monat / und o. Tag alt war / da hat er sich auf ein fla. ches Keld oder Haide begeben / welche genennet wird Esdrelon / fast mitten in Galilaa / allwo eine unzahlbare Menge Vold von Jerusalem / von Tyros Sidon und anderen Orten versamlet / welche seine Predigt angehöret / und von unterschiedlichen Rrancheiten sind curiert worden; auf dieser Saide hater den neu erwöhlten Apostlen und anderem Bolf die acht Seeliakeiten vorgetragen; Infonderheit aber hat er daselbst eine lange Red geführet/ wie man seine Keinde soll lieben / und wie mann noch demselben solle Gutes thun / die einen haffen : welches Gefang/lender Gott! denen Abams - Rindern gar nicht gefallia / und ift hochft zu betauren/daß wir elende Menschen wollen / andere sol-Ien und den Gehorsam leisten / ja wir erzörnen und nicht wenig / wann unser Befehl nicht vollzogen wird/unterdeffen achten wir des allmächtigen Gottes fein Gebott fo gering. Gott befilcht/ man foll feine Reinde lieben/ Ego autem dico vobis, diligite inimicos veltros, Matth.c. 5. 3th sage euch/ich Gottes Sohn / ich euer Erschöpffer und Erloser / ich euer Richter / ich sage euch / liebet eure Feinde / und dannoch wenig / O GOtt! wenig die foldem Der Prophet Balaam ist durch das Geld verblendet Gebott nachkommen. worden / daß er ganklich beschlossen / das Bolf Gottes zuverfluchen / zu welchem Ende er seine Eselin gesattlet / auch aufgefessen / und des Willens sich an bestimmtes Ort zu begeben; auf dem Weg aber ist ein Engel mit einem blos sen Schwerd gestanden / an welchem das Thier also erschrocken / daß es weiter nicht mehr wolte fortgehen / hierüber wurde der Balaam sehrzornia / schlaget und flupffet die arme Efelin über alle Maffen / also zwar / daß fie fich defsenthalben mit menschlicher Stimm beklaget / quid fecitibi? Cur percutis me, jamtertio: Den Propheten aber hat der Zorn alfo übergangen / daßer fich Unfangs an dieses Wunder nicht kehrte; O verblendter Tropff/ weil das Bernunfft-lose Bich wie ein Mensch redet / so solftu ja erkennen / daß GOtt ihme die Zung beweget/ was bringet dich dann in einen so unbandigen Zorn? Ich erzurne mich billich/ faat Balaam/weil das Thier mir nicht gehorfamet: D weit arofferer Efel bift du / als die Efelin: du wilft / daß diefes Diehdir foll folgen / und du entacgen achtest Gottes Befehlnicht / so schäßestuduthörichter Gefell dann Gott geringer / als dieses elende verworffene Bieh? Gott will/

Gott befilcht / Gott schaffet / Ego, ego, wir sollen unsere Feinde liebent das 11ble mit Gutem erwiederen / alle empfangene Schmach nicht allein in Vergersenheit setzen / sondern in alleweg trachten / dieselbige mit Gutthaten zubezahlen; Gleichwohl wird solches Gottliche Gebott so schrathet / als die verdammte Rachzierigkeit. Vor etlichen Jahren in dem Neapolitanischen Gebiet lebren zwen in grosser Feindschaft / als sie nun am heiligen Offertag einander begegnet / und einer dazumahl ehne Wassen wurde von dem anderen angefallen / mit diesen Troh - Worten/anieho verlaugne du Gott und seinen Glauben/sonst bist du ein Kind des Tods/wie dieser aus allzu grosser Forcht solches gethan/da hat er ihn mit einem Oolch durchsieden/und noch darüber gefrodocket/jezt hab ich mich gerächet/indemeich ihn um Leib und Seel gebracht! Ounzerhörte Grausamseit! und verdante Nach! O gebenedenter Jesu/wie schlecht Folgen wir deiner Lehr/die du auf der Haid! O gebenedenter Jesu/wie schlecht

Gine fchone Beschicht wird von dem S. Alderico vorgebracht / in actis S. S. Februa. tom. 1. Diefer war ein Schwein-Hirti/ und als er einest auf einer groffen Saide bas Dieh gehutet / welche denen in Fuffenach in der Collnischen Diceces zugehörig/ und dazus mahl einen unermässlichen Durft gelitten wegen des Fiebers / alfoift ihme ein Engel ficht barlich erschienen / mit dem Befehl / er solle seinen Sixtenstab in die Erde stoffen : nachdes me folches geschehen / da ift alsobald eine flare crystallene Brunquell entsprungen/ wormit er fich bestens erquicket hat! Dieser Brunn dauret noch auf den heutigen Zag / und weil in felbiger Gegend ein groffer Abgang des Baffers / alfo wird folder durch gewisse Rinnen gar in Das Clofter Fuffenach- geleitet / und ift benen umliegenden Dertern über alle Maffen hienlich / auch werden dardurch viel Rranctheiten abgewendet; 2 Bunderlich ist dieses / daß befaater Brummit feinem Dach noch Gewolb fan bedecket werden / wiewohl man es schon mehrmahl versuchet / ift aber allezeit durch die Bande der Engel das Merck wieder zernichs tet worden / sondern & Ott will/daß er so wohl denen Menschen als dem Diehe zu Ruten fomme / welches zweiffels ohne den groffen Verdiensten des B. Alderici zuzuschreiben. Dieser Aldericus war seines Standes ein Schwein-Hirt / und gleichwohl führte er einen pollkommenen Wandel / zumahlen kein Stand noch Ort / wo man nicht kan dem allmäche tigen GOtt dienen / und feiner Seelen Seil finden; fo jemand in den geringen Bettelftand Die Reinigfeit seines Berkens behalt / ift weit ein grofferes Ansehen ben dem allmächtigen GOtt / als ein geeronter Monarch, welcher seinem hochsten Ilnt nicht recht vorstehet: Die Welt ift wie eine Comædi, wan einer darin die Perfon eines Bauern wohl vertritt/fo traget ermehrer Lob darvon/als ein anderer/der mit plumpen Bebarden einen Konig agiret. Dahero faat gar wohl der S. Laurentius Justinianus; Nil apud Deum interest, utrum quis præsit aut obtemperet. ODttachtet nicht ob einer ein Berr fene ober ein Unterthan/wann er nur Den Stand/in welchen er ihn gefetget/wohl und vollfomentlich verrichtet, de agon. Chr. c, 26.

Ju Wolff konte etliche Sag keinen Fraß finden/auf einer durren Saide / dessentwer gen seine nothwendige Nahrung gesuchet ben einschichtigen Sausern/nahend an dem

gen seine nothwendige Nahrung gesuchet ben einschichtigen Sausern/ nahend an dem Berg gelegen / alda ift er zu einer schlechten Bauren- Hutten geschlichen/allivo er ein Geschrene oder Weinen eines kleinen Kindes vernommen und anben gehöret / daß ein altes Weib immerzu das Rind zu ftillen / Diese Wort gebrauchte / schweig/ Frankerl / schweig/ oder es wird dieh der Abolff fressen. Ho! Ho! gedachte der Bolff / da wird es besser hergehen als auf der Saide / dort find die Sirten gar zu wachtfam / und haben grobe Melampus ben fich / die mir das Ricifch - Gewolb verhuten / hat demnach bif auf dem Albend mit gros fter Gebult gewartet / endlich hat die alte das Kind aus der Wiegen aufgehoben / und dems felben über alle Maffen schon gethan / sprechend so mein Frankerl / so / du bist gar ein gutes und frommed Kind / der Bolff darff dir wohl nichts thun / wann der Schelm follte kommen/ fo will ich ihme mit diefem Brugel die Lend abschlagen. En so hol der Teuffel die alte Ser/fag= te der 2Bolff / mit folchen Leuten ist gar nichts anzufangen / welche in furker Zeit bald jas bald near / bald warm / bald falt / bald weiß / bald schwark/aus einem Mund reden/ muß benmach wieder auf meine Saide / allwo ich etwan mit wenigen Erdmäusen kan den Hunger Es ift endlich doch die Barheit / daß die Leute mehrmahl viel versprechen und wenig halten / das hat man ben dem Laban wahrgenommen / welcher dem Jacob nach fieben Jah-riger Arbeit die schone Rachel versprochen/nach verslossener Zeit aber hat er sein Wort nicht gehalten / sondern an fiatt der Rachel hat er ihme ben der Racht die rinn-augende und ungefralte Lea in die Cammer geführet. Gen, c. 29. Nicht viel weniger hat auch Petrus hierinn geftolpert/welcher Chrifto dem Deren fo heilig verfprochen/wann er auch mit ihme folle oder muffe feerben to wollte er ihn doch nicht verlaugnen und gleichwohl hat er ihn nachmahls drens mahlverlaugnet.

#### Via. Tere, sit quamvis ardua, tutam.



T Æta viatori se semita sæpius offert, Qua tamen ad patrios non venit ille lares. Regia tuta via est, hac civis, & advena migrant, Institor hac cautas mittit avarus opes. Aspera sit quamvis saxis, nil terret euntes Aspera, securum quod via præbet iter. Est crucis ad cælum via regia; nempe præivit. Maximus hac Regum Christus ad astra via. Mortales alium, moneo, ne quærite callem: Errat is a coelo, qui crucis horret iter.

# Der Weg.

Behe lieber (ob es schwer) Auf der fichern Straffen ber. Er Unmut-volle Steig reizt offt die Wanders-Leute/ Der sie doch neben aus / und nicht nach Heimat / führt. Die Landstraß trüget nicht/ man fahre/ gehe/ reite/ Die ist es/wo der Markt nicht leichtlich was verliehrt. If sie von Schrollen rauh? Was liegt an harter Bahn/ 2Bo man nur seinen Weg gesichert ziehen kan? Der Kreuz-Weg ift zu GOtt die Konigliche Straffe: Weil uns / auf diesem / vor der Himmels - Könia trat. Führt uns die glatte Welt gleich in die Rosen-Gasse; So ist doch das der Stea / der viel gefähret hat.

Der Kreuz-Gang bringt allein die wahre Sicherheit. Der geht vom himmel ab/ wer diesen Kreuz-Weg scheut.



Er Weg ist nichts anders / als jener Erdboden / auf deme

man von einem Ort zu dem anderen pflegt gehen / fahren oder zu reiten/ so thut man offters den Weg auch Straffen nennen/

und nehmen sie gemeiniglich den Namen von dem Ort/wohin manreiset. Rungibtes unterschiedliche Beglebene Beglbergige Weg/breite Weg/fdmale Weg/tieffe Weg/feichte Weg/ truckene Weg/kothige Weg/linde Weg/skeinige Weg/aute Weg/schlimme Beaze. Die alten Romer haben fich absonderlich befliffen / gute Beg zuma. chen/ und zu erhalten / wie sie dan noch zu Rom den Nahmen tragen Via Flaminia, Julia, Æmilia, Cornelia, Valeria, Latina, Sabina und deralcia chenze. Insonderheit aber zu Rom hat den größen Ruff der Weg Appia genannt/ welchen Appius Claudius mit lauter harten Steinen pflafteren laffent und erstrecket sich fast folder in die fünff Zag Reißen: Nicolaus I mestischreis bet / daß der Konig zu Tunkin in Indien / als er den Gefandten des Chinesischen Raisers empfangen / have auf viel Tag- Reiß den Weg beederseits mit fostbaren Damasch aussvallieret / und den Boden mit herrlichen Teppichen überdecket. Giornal de Letter. Solche Christ dem Weg so bald nicht wieder. Bondem Weg ift gar viel in der heiligen Bibel zulesen; Einsmals begab es fich / daß Chriftus der HErr nahend zu Jericho fam/da faffe ein Blinder am Weg / und bettlete / und wie er das Getof des Volks vernommen / fo fragte der arme Tropf / was das ware? Sie fagten ihme aber gleich / daß TE. fus von Nazareth fürüber gehe/worauf er alfobald laut gefchrieen : 3Efu/du Sohn David/erbarme dich mein! die erfte fo voran gangen/ haben ihme derent. wegen einen Berweiß geben / er folle fein foldes Gefchrene verführen / Er aber ruffte noch mehrer / du Sohn David erbarme dich mein! der HErr befihlet fo bald / man sou ihn herzuführen / und wie er nahend zu ihm getretten / da fraate er ihn / was willftu / das ich dir thue? Domine ut videam, Hert/ daß ich sehen moge / war die Antwort; Nach solchem hat ihn der Her/ al sobald schend gemacht. Wie er mindas Gesicht erhalten / da hat er über alle Maffen GOtt gepriefen und nachmals Chrifto dem hErinnachgefolget/&lequebatur eum. Luc. c. 18. Der S. Gregorius hom. 1. in Evangel. spricht: Daß uns diefer Blinde am Begeine frattliche Lehre mitgetheilet : Jann fo bald er das Liecht erhalten / fo ift er dem HErrn nachgefolget / alfo ift ben uns nicht acmua/ daß wir das Licht des wahren Glaubens haben / sondern vonnothen/ auch mit guten Werden dem hErrn nachzufolgen. In dem Buch Exodi ift flar und wahr zu lesen / daß Gott durch den Monsen und Laron sein Volck von der Eanptischen Dienstbarkeit in das gelobte Land habe geführet / er hatte leicht konnen durch den Monsen die Ifractiter alleindahin bringen / zumahlen er ohne das ein allgemeiner Führer deffelben Bolks gewesen/er wolte aber den Naron darum ihme zugesellen / dann Monses war eine Figur und Abbildung des Glaus bens / zumalen er die geschriebene Gebott von GOtt zuwegen gebracht; Maron aber / weil er mit seiner Hand und Ruthen groffe Wunder gewürket / war ein Sinnbild der auten Werke/ also will uns der Allmachtige nicht anderst in das gelobte Land führen/ nicht anderst in den Simmel bringen als durch ben mahren Glauben / samt den guten Werden: Bore Origenem: Utraque Manus Moysis & Aaron necessaria est, ut innuatur in eisnon solum sides, sed actuum, operumque perfectio. Der gebenedente Seiland fagt in dem Evangelio: pullate & aperietur vobis. Rlopfet an/ so wirdeuch aufgemacht / es ist nicht genug zuschrenen / machte auf! machte auf! sondern man muß auch die Sand darzubrauchen und anklopffen. Gehet hin / fagt Chriftus zu seinen Avostlen / und lehret alle Volker / und tauffet sie im Namen GOtt des Vatters / und \$ 2

Des

des Sohns / und des H. Geistes / und sehret sie halten alles / was ich befohlen hab. Matth. c. 28. Merck es wohl / Servare halten / halten / Glauben allein ist nicht genug / sondern auch halten die Gebott darzu. Um Jüngsten Tag wird der Göttliche Nichter die Außerwöhlte nicht anreden: Komet her ihr Gebenedente meines Vatters und besitzet das Reich / weil ihr an mich geglaubet / sondern er wird sprechen / kommet her und besitzet das Reich / dann ich bin hungerig gewesen / und ihr habt mich gespeiset: ich bin nackend gewesen / und ihr habt mich bekleidetze. Dann der Glaub samt den Wercken wird daselbst belohenet werden / wessentwegen der Blinde am Weg wohl und Heilig gethan / daß ernach empfangenem Licht / Christo dem Herrn nachaefolaet.

Der S. Theodulphus hat auf einem Weg etwas wunderliches begangen: in Act. hu? jus Sancti. Auf einen gewiffen Sag hat der Gottfeelige Mann aus feinem Clofter eine Reif vorgenommen / zweiffels ohne wegen gewisser Seelen- Beschafften /bald aber hat er einen Bauren angetroffen / welcher einen offentlichen Weg mit dem Pflug umgeackert / burch welchen der S. Teodulphus gemeiniglich pflegte zugehen / dahero er den Bauren in etwas verwiesen / und gefagt / es sepe nicht recht / daß man den gemeinen Weg fur die Reisende foll verderben. 211s nun der S. Mann widerum guruck fommen / und denfelben Bauern mehrmahl gefunden / daß er den Weg immerfort mit dem Pflug ärger zurichte / dahero hat er ihme die Hand auf dem Kopff geleget / sprechend : ich beschwore dich ben diesem Ropf / daß du ferners den Weg nimmermehr follest verderben / und so bald Theodulphus die Hand zuruck gezogen / da find dieselbige Haar / die er berühret / alsobald weiß worden / wie eine Wolle / und damit ins funffrige feiner mehr fich unterfangen / Den gemeinen Weg ju verwuften / alfo hat der S. Mann ben GOtt ausgewurfet / daß des befagten Bauern al le feine Nachkömmlingen mit einem folchen Schaaf - Ropf gestraffet worden. Un bergleis chen groben und ungeschliffenen Bauren Gesind manglet es noch nicht ben dieser Zeit / und find etliche so unbarmherzig / daß sie zuweilen einen Reisenden in eine Straff ziehen / oder garmit Schlagen gegen ihm verfahren / der nur etliche Schritt ihren Grund thut betretten-Diese sollen sich gewiß spieglen an demjenigen Mann/ welcher den Joseph hat gefunden irre gehen auf dem Acker/als er dazumahl aus Befehl des Patters seine Bruder gesuchet / bann folder hat nicht allein dem Joseph kein boses Wort versetet/ sondern ihme noch gar freunds lich den Weg gewiesen / wo er seine Brüder hat konnen finden. Gen. c. 27. Weit anders sind jene grobe Gescllen gewesen/weiche der H. Maedhoc samt den seinigen gefragt um einen Weg nach dem Closter Reall Muduach? Worauf sie gang trugig geantwortet / es seine Daselbst gar tein Weg/ja/fagte einer/wann ihr fromme Pfaffen senet / so machet euch felbsten einen guten Weg/auf folches hat der S. Mochuda das Creus-Zeichen gemacht/und in Gott feine Soffnung gefehet; hierauf ift alfobald berfchonfte und ebenefte Weg erschienen bif in bes faates Clofter/ allwo ber Ronig Guarius Agni franct gelegen, In Bolland, 1. Januarij,

Wabel.

hat ein vornehmer Fürst des Reichs einen Mohren/ welchen er gar wohl in allen feis nen Diensten brauchen konte / auf eine Zeit schickte er ihn in gewisser Sach zu einent Graven / der etliche Stund darvon entlegen / als er aber des Wegs nicht recht fundig und folgfam zimlich irr geritten/ da hat er einen Bauern auf dem Acher mit dem Pflug gefeben/ und ift Dahero gegen ihm zugeritten um den rechten Weg zu fragen; Der Bauer/ale er ihn ers blicket / meinte nicht anderst / als ware es der lebendige Teuffel / erschracke auch dermassen! daß er nicht gewust / was er thatte / fieng endlich an die Pferd in aller Eil auszuspannen / und wolte kurk um den Reifaus nehmen / weil ihm aber der Mohr zu nahend kommen / da fiet Der erschrockene Bauer vor ihm nieder und sprach gank gitterend und bebend: Ach gnadiger Berr Teuffel / thut mir doch nichts / ich will alles thun/was ihr wollet. In dem Fall find die Leute so wunderlich / daß sie den Teuffel also sehr forchten / indeme er nur ein Sund der da bellen / nicht aber ohne sondere Zulassung Gottes beissen kan; Wider den Seraphischen Franciscum sind auf einmahl 60000, Teuffel und verdamte Beister aus gegangen / Die er aber alle spottlich in die Flucht gejaget; der Satan ift eine folche forchtsame Lettfeigen / daß er fo gar fich vom Schatten des Creuges laffet abschröcken. Ein solcher Schatten und Figur ift gewesen die Harpfen Davids / so bald der Saul vom Teuffel geplaget worden / und Das wid die Sarpfen geschlagen / da ift alsobald dieser Hollhund in die Flucht gangen; Der vers ruchte Gefell / so für das ewige Feuer schon gewiedmet / hat so gar nicht können leiden den Nauch / welcher da aufgegangen von dem Fifch - Herk / fo der Jungere Tobias auf die Glut geleget; fo beherzt ift er / daß ihm auch ein Fifch - Herk fan die Couragenehmmn: Er gibt fich wohl für einen brullenden Lowen aus / entgegenist er mehrmahlvon benen Seiligen ben der Rafen gezogen worden. Die D. Jungfrau Juliana hat den Teuffel an einer Retten offentlich berum geführet / und felben vor allen Dolf ju schanden gemachet : Wanner schon ein graufa mer Drach genennet wird ' fo kan ihm doch eine jede geweihte Sach das Gifft nehmen.

#### Ager. Nil absque Labore



CRedita pauca fibi, quot grana rependit aristis, Et quanto segetem fœnore reddit ager! Culturam tamen ante petit, vult vomere scindi, Rursus & ut sulcos vult tegat occa suos. Castiganda etiam est, quæ crevit inutilis herba. Nil tibi dat, solers si labor absit, ager. Fallere qui, fallique nequit, cor comparat agro, Esse DEI verbum Fertile semen, ait. At quis agit, quod Verba docent? Cum nemo laboret, Messis abest, frugi vix reperitur homo.

#### Der Meter.

Fauler! haft du gnug Berichts? Sonder Arbeit friegt man nichts! Er Acker zahlt ein Korn mit dicht-gefüllten Aehren/ Und bringt die arme Saat/ mit reichen Ernden/ ein: Doch muß man ihn wol um - mit scharfer Pluaschaar kehren: Die Saat will neu gedeckt / durch amsigs Eggen / senn. Darneben raffe du offt Tresp' und Unfraut aus: Der Acker schieft dir doch nichts ohne Muh nach Haus. GOtt/der für sich nie irrt/den niemand wird betriegen / Bergleicht felbst unfer Berg mit einem Acker-Beet. In diesem soll sein Wort / viel Frucht zu bringen / liegen. Allein wer nimmt es an / wer folgt des Höchsten Red?

Weil niemand sich bemüht / so ist man sonder Ernd / Und kaum ist einer da / der Früchte bringen lernt.



## Der Ader.

Es Bauren sein mehristes Albsehen ist / wie er kan den Acker wohl anbauen/von demer nachmahls eine ersprießliche Ernde oder Schnitt zu hoffen / und komt meistens über diese Leut der Fluch / so über den Adam ergangen / daß sie in dem Schweiß ihres Angesichts mussen das Brod gewinnen / gar selten gesschicht es / daß die Engel / an statt ihrer / den Pflug führen/

wie es dem H. Bauern lsidoro in Spanien begegnet: Es ist aber auch die Urfach/weil sie keinen so vollkommenen Wandel führen; So wird es auch keinem so bald glücken/wie dem Böhmischen Bauern Primislad, welcher / als er sein Muttagrnahl auf dem Pflug-Eisen eingenommen / für einen König nacher Prag abgehohlt worden/und also aus einem Ackersmann ein wackerer Mann worden; so weit endlichen verlangen die Bauern nicht zu kommen/wann ihnen nur der Acker mit seiner Ferung nicht mislingen thut/welches mehrmahl durch Reis / Rissen/Kälte/ wie auch übermässige His geschehen thut / nicht weniger beklagen sich diese arme Leut wegen des Gewild / so ebenfalls das liebe Traid/

Feld und fruchtbaren Acker zu verwinten pflegt.

Bon dem Alder wird fehr häufig gehandlet in Beiliger Schrifft/absonderlich Matth. am 13. cap. Alls der Beiland in ein Schiffl getretten/ daffelbe zu einer Cangel gemacht / und nachgehends dem Bolf/fo in groffer Menge auf dem Ufer aeffanden/eine lange Predigt vorgetragen: Das himmelreich ift gleich einem Menschen / der guten Saamen auf seinen Alfer faet als aber die Leute schlief. fen/ da kam fein Feind und faete Unfraut zwischen den Baigen/wie nun folcher aufaangen/fo lief fich zugleich dast Infrant auch feben; weffenthalben die Rnechte den Saugvatter angeredt: SErr willflu/dag wir hingehen und das Unfraut ausreuten/(unter diesen muß feiner Serve nequam geheissen haben/ sondern fie scheinten treue Diener zu senn ) der Haußvatter schüttlet hierüber den Ropf und fagte Mein darzu/ich will das nicht haben/ihr mocht vielleicht den Baizen und das Unfraut nicht recht voneinander scheiden / dahero wartet biß auf die Ernde-Zeit. O wohl ein rechtschaffener und verständiger Haußvatter! wel der hierinnfalls so sider und behutsam gegangen / dann er wuste wohl/ daß die Meniden öffter etwas gutes für schlimm ansehen / dahero über unseren Nach: ften fo leicht nicht zu urtheilen/maffen gar offt viel taufend Kehler einschleichen. Ich habe das und das gehört/fagffu. Wann schon; der alte Isaac hat den Sacob gehört reden/ hat so gar seine Sande gegriffen/ und dannoch nicht anders gemeint/ als fenc es der Efau/ hat gleichwohl in feinem Urtheil gefehlt. Gen. c. 27. ift alfo das Gehor und der Bandgriff felbit betrogen worden. Ich habe das und das mit Augen geschen/fagftu. Wann dann! Affuerus hat mit Augen gefeben/wie seine Konigin Esther auf dem Bett gesessen/ und der Uman ben den Kuffen gefniet / da hat er hierüber gleich geurthlet/Uman wolle der Konigin eis nen Gewalt anthun / hat aber sehr geirret : Dann Aman hat die Efther nur ersucht um ein Borbitt ben dem erzurnten Konig. Ich hab ihn aber felbft ertappt/fagst du. Wann schon! Joseph im alten Testament hat durch seine Leut feinen Brudern laffen nacheilen/dann er diefelbe befchuldiget/daß einer aus ihnen ihme habe den silbernen Becher entfremdet. Nachdem man dero Sack alle genau durchfucht/ ift endlich der Becher in dem Sact des Benjamin gefunden worden. Wer hatte es gemeint/fagten die andere Bruder / daß Benjamin follein Dieb fenn? der Bogwicht richtet und allen eine faubere Bafch zu/anjezo fieht mans/daß er einrechter Sohn der Rachel/welche auch die auldene Gozen-Bilder dem Laban gestohten; diese aber alle haben weit gefehlt und übel geurth. h : dann der Benjamin ware unschuldig/ und Joseph hatte in der Still vorhero

\$

den Becher in den Sack steden lassen / Gen.c. 44. Der Pharisäer/alber die weinende Magdalena ben den Küssen des Herm angeschauet / da sagte er gleich wann dieser ein rechter Prophet ware / so sollt er wissen/daß diese eine Sündezrin seine: wie weist dues Pharisäer? Ich weißes gewiß sagt er / daß laß ich mir gar nicht nehmen. Overruchte Jung! daß sie eine gewesen ist/laß es gelten/daß sie aber noch eine sene/wie du vorgibst/ ist nicht wahr/ sondern ein verdammtes Urtheil; deswegen hat gar weißlich gehandlet der Haußvatter/daß er daß Unstraut nicht hat lassen ausrotten/zumahln sie etwan den Waizen sur ein solches angeschen hätten. Die Guten von den Bosen weiß allein GOtt zu unterscheizden/wir Menschen sind nur blinde Maulwürf.

Baufch - weiß konnte man Geschichten benrucken von dem Acker / Difmahl beliebet nur folgende zu vernehmen / zu Allerstorff in Banen/welches Ort unweit entlegen von der alten Stadt Abensperg und Biburg / welches lettere Ort die P. P. Societatis besiten / ift eine uralte Capellen auf einem Hugel/welche noch folle der Graf Babo von Abensperg gebauet haben / ber da gelebet hat zur Zeit des Raifers Henrici, und hat diefer von zwenen Frauen 40. Rinder erzeuget / benanntlich 32. Sohn und 8. Bochter / Die Sohn hat Babo Dem Raifer Beinrich alle lebendig auf dem Reichstag zu Regenspurg vorgestellet / welche der frengebigste Raiser mit unterschiedlichen Leben und herrschafften beguttert / worvon nache mals die tapffere Selden entstanden / so wird auch einer aus diefem hohen Sauf unter die Beiligen gezehlet. Befagter Graf Babo/wo nicht gar feine Bor-Eltern/hat obberührte unfer lieben Frauen - Capellen zu Allerftorff bauen laffen / welche dermahln unter der Obficht ber Patrum Societatis Jesuin eine fehr schone Rorchen erwachsen / unter anderen ift fehr Denkwurdig an diesem Gnaden - Ort / daß allda der nechste angelegene Ucker niemand ans beren gugehörig als den armen Leuten zum Almosen / und wann das gange umliegende Feld pom Reiff oder Schauer verwiftet wird / fo bleibet doch allzeit diefer Acter unbeschädiget; Defigleichen alle Jahr am Fest Maria Verkundigung ein folder Zulauff ift / daß benanns ter Acter alfo gertretten wird / daß er einer offentlichen Straffen gleich fihet/doch verliehret/ er nicht das mindeste an seiner Fruchtbarkeit / welches alle Benachbarte für ein sonders Munder - Berek halten. Atlas Marian, Imag 1151. Nachdeme Gottes Cohn die Menschheit angenommen und auf Erden gewandlet / da ist er ein sonderer Liebhaber der Urmen gewesen / ja fich felbft unter Die Bettler gezehlet; wie er dann die dren Zag / als er mit 12. Jahren verlohren ware / zu Jerufalem das Brod von Sauß zu Sauß gebettlet / fo gar hat er gewollt/daß des Bettlers Lazari fein Ramen follen fundbar fenn/da manunterdef fen nicht weiß / wie der reiche Gefell hat geheiffen.

#### Pabel.

Solla! Der Bugu fehrent für mich / und prophecenet mir heuer einen reichen Schnitt auf meinem Acter; Der andere widerfeste es mit Rein / fondern der Bogl schrene / und weißfage für ihm Glück / die zanckten dergestalten untereinander / daß sie in die grofte Schmache Reden ausgebrochen/ alfo gwar / daß fie muften die Sach vor dem Richter ausmachen: Der Richter/vermög seines Umts/horet beeder Rlag an / und schmiedet einen zimlichen Procest heraus / welcher sehr viel Geld gekostet / endlich ruffte er die Zwen wieder zu sich / und traget ihnen mehrmahl den Sandel vor/ meine liebe Leute/ fagt er/ der Zwenfpalt/ fo uns ter euch entstanden / ist dieser / indeme ein jeder unter euch will behaubten / der Gugu habe für ihn geschryen / und ihme eine reiche Ferung von seinem Acter vorgekundet / die Sach hab ich mohl und reifflich ben mir überleget / Vilis, videndis et cognicis, ut de Jure eft, cognoscendis &c. Ilifo sprich ich endlich den Sentenz und lettes Urtheil/daß der Gugu weder für einem noch dem anderen habe geschrien / und ihme Glück angedeutet / sondern dieser ede le Paradens Bogel / sagt er / hat für mich geschrien / jumahlen ihr leere Beutel darvon traact / mir aber ift hierdurch der meinige angefüllt worden. Dergleichen Geldgierige Richs ter giebet es noch fehr viel / welche fich mit fremden Blut anfullen / wie die Laftopf der Ba-Der / Sie find fast beschaffen / wie eine Muhl / Die so lang gehet / wie lang sie Wasser hat: Ber fie dem Schwammen vergleichet / thut gar nicht unrecht / dann deffen Natur ift nur faugen und an fich gieben: Wer ohne schmieren zu ihnen kommet / richt eben so viel / als die funff thoriditen Jungfrauen bei der himmels - Thur / die keinen anderen Willkomm erhal ten / als das Neicio vos; Wann der Dativus vorgehet / so hat sich der Accusativus nicht viel zu forchten; Wer ben ihnen Denari wurft / ber hat schon ein gewunnenes Spiel. Wann man an dero Thur mit Geld anflopffet / to springet sie für sich selbst auf; Wann ben ihe't Das Offertorium ift / Da laffet fich die schönste Muteten horen.

Lapis.

Durum, ne roboret atas, frange cito.



GLeba prius fuerat, longis induruit annis, In medio, grandis qui lapis hæret, agro. Debilis hunc olim potuisset pellere dextra; Nunc junctæ nequeunt mille movere manus. Se gravis affixit concreto pondere moles, Immotumque loco cedere nescit onus. Est tibi fors soboles, cujus mens sæpe resistit, Nec se vult monitis flectere dura tuis? Frange cito puerum: si callum obduceret ætas, Heu gravis opprimeret cor Lapis ille tuum.

#### Mtein.

Brich ihn / ba er weich wie Mart / Eh er gar zu hart erstark.

Er Stein / der in dem Feld das Pflügen hintertrieben / War jung ein weicher Schroll / drauf wurd er alt und hart. Bor hatt die schwächste Kauft ihn fürter können schieben; Da er jezt unbewegt / ben tausend Handen / starrt. Jest hangt er fich / wie Blen / im Grund des Uders ein / Und will als Herr des Kelds / unangetastet senn. Haft du vielleicht ein Rind / das storrisch ist von Sinnen /

Das/ für den Bachsern Mut/ ein steinerns Berze trägt/ Kanst du ihm/ mit der Zucht/ nichts sonders abgewinnen/ Dieweil es mit dem Fuß den Lehre-Sporn zerschlägt? So brich den Steinern Mut / eh er werd hart und dick:

Dag nicht dein Schroll und Troll dich / wie ein Grabstein / truck.



1888:) o (: 1888)

## Der Stein.



Je Steine werden von den Poeten / Beiner der Erden genemnet/eigentlich aber find fie nichts anders/als eine harte Erden; Die Ort der Steine find fehr viel/so haben sie auch unterschiedliche Farben an sich/wie nicht weniger allerlen Kräffen und Burfungen. Zu Siena in dem Florentiner Land findet man Steine / auf welchen unterschiedliche Figuren und Bildnussen

geschen werden als hatte sie der beste Mahler entworssen; Zu Ravenna in der Kyrchen des H. Vitalis ist ein Marmelstein/in welchem die Naturwunders barlich vorstellet einen Priester/wie er ben dem Altar Meß lieset. Deßgleichen unweit von Madrit in Spanien ist ein Stein / worinn so naturlich ein Eruciste Bild zu sehen/daß sich auch die Künstler darüber verwundern / und gleichsam schamen/daß sie von der Natur überwunden werden: Reine hartere Stein sind anzutressen/als in der neuen Welt / schreibet Majolus/also zwar / daß sie die

felbe für Saden oder Bent / fo gar für Scheermeffer brauchen.

Matthai am 4. cap. verzeichnet die H. Schrifft was denctwürdiges von den Steinen / wie der Beiland feine 40. Tagige Kaften vollbracht in der Buften/ daift der Satan zu ihm getretten/ und hat etliche Steine vorgewiesen / dic, ut lapides isti, panes frant: Bift du Gottes Cohn / fo fprich/daß diese Steine Brod werden; der verdammte Gesell hat nicht begehrt / daß Christus der DErr einen Stem soll in Brod verwandlen / sondern etliche / damit er den BEren zu einer Ummäffigkeit in Effen moge bringen / und darum hat der Satan an statt des Brods einen Korb darvon getragen. Die Maffigkeit im Ef. fen und Tringen ift eine sonders schöne Tugend / welche vor diesem in höchsten Preifund Wehrt allzeit gehalten worden; Javor dem Sundfluß/ haben die Menschen nichts anders für ihre Speiß und Nahrung genoffen/als Rrauter und Krüchten / nachgehends aber hat GOtt ihnen auch das Kleisch-essen erlaubet/ welches sie aber mit sonderer Massigkeit gebrauchet; dermahl aber ist diese Tugend verbannifiret worden / dren Meil hinter dem Schlaraffen Land / all wo fie im Elend das Leben muß zubringen; Ihr gröfter Berfolger ift gewesen Der Gubernator in Friß Land/ Deffen Rahmen Monfieur Wampeli. Db schon dermahlen kein Kaiser Heliogabalus vorhanden / welcher eine Mahlzeit hat aurichten laffen von lauter Pfauen- und Nachtigall Zungen/ fo findet man doch allerfeits einen schädlichen Digbrauch in dem Tractiren / ja es ift faum zu alagben / daß der reiche Praffer so viel Speisen hat lassen auftragen/wie dermabln offt ein gemeiner Rampel-Flicker / wann er einen Burftenbinder zu Gaftladet. So fommen auch fast täglich fremde Speifen und ausländerische Biffel auf daß alfo Reffel / Pfannen und Bratfpiß sich muffen auf fremde Sprachen verfeben: was giltes/ mit der Weil wird man auf Zeifel- Sirn Baffaten baden/ und mit Schneden - Leber die Coppauner fpiden / dann ein Rizel - Fleifch/ mit Deme ein alter Isaac vorlieb genommen / ein Kalb - Kleisch / welches Abraham dem Fremden vorgeset / ift der Zeit nur eine Speiß für einen Weber-Rnav. ven / Dahero fein Bunder / daß offt wegen der Rucht / Haug und Hofzu Grund gehen / und forderist die so edle Seel von der groben Schmeer- Wampen imtertrucket wird. Daß die Teufel in der Gerasener Schwein aefahren/iffallzubefannt; es will aber Clemens Alexandrinus, I. 2. Strom. c. 1. Daf auch Die Teuffel in die Saumagen fahren / und dieselbige besitzen. Einsolcher ist gewesen Phago zu Aureliani Zeiten / welcher in einem Tag ein gang wild Samein / hundert Semmel und ein Span - Ferfel verzehret. Bu Edenburg in Hungarn ift vor Jahren einer gewesen / welchem 24. Maß Wein des Tags nicht geflecket / sondern sich mehrmahl verlauten lassen / wanner nur einmahl fonnte

fonnte genug trinfen / welches ihm endlich widerfahren / indem er in dem Flus

Lentha samt dem Pferd ersoffen.

Folgende Geschicht von Steinen erzehlet Gregorius Turonensis de Glor. Confell. 108. Als einmahl ein grosses Schiff ben dem Meer - Port angelandet / da ist ein armer alter Mannzu dem Schiff - Patron getretten / und hat denselben um ein Allmosen gebetten / dieser aber voller Ungedult schaffte den Allten hinweg / meldend zugleich / daß nichts vorhanden / sondern das Schiff sepe nur mit Steinen beladen. Wann dem also / sagt der Bettler / so bleiben sie in Gottes Namen Steine. Dierauf ist alle essene Wahr in lauter Stein verwandlet worden. Ich selbst / spricht Gregorius Turonensis dieser H. Mann/habe dergleichen Feigen und Oliven geschen / welche zwar die ausserliche natürzliche Gestalt behalten/im übrigen aber harter als der Maunzel selbst gewesen/und sind nachmahls diese in unterschiedliche Städt ausgetheilet worden / damit sich Manniglich daran spiegle / und gegen den Armen nicht so unbarmherkig sene.

Owann die Leute doch erkennten / in was für einemhohen Preis ven GOtt fene das Allmosen / und wie er in Ansehen desselben / den Menschen so leicht nicht könne verdammen! die pharisäische Böswicht führten einmahl ein Weib zu Christo dem Herrn in den Tempel / und klagten dieselbe an / wie daß sie sene in einem würklichen Shebruch erzriffen worden. Nachdem er ihnen Ansagischen siere stückel unter die Nasen gerieben / durch die Schrifft auf der Erden / und sie nachmahls zum Tempel hinauß gegangen / da hat er das Weib absolviret / und ohne weitere Straff von sich gelassen / welche sonst vermög des Mosaichen Gesaßes / hätte sollen versteiniget werden / daß er aber der mahlen so gütig gewesen / ist die Ursach / sagt der H. Ambrosius lib. 9. Epist. 96. Weil er benm Gottes-Kasten ist gestanden. Hæc verba locutusest Jeus in Gazophylacio, in Ansehung dieses Kastens / wo man pstegte das Allmosen hinein zu werssen/sonnte er nicht anderst senn als barmhersig. Ja es hat solang die Göttliche Gerechtigkeit zu Sodoma ümen gehalten / bis der Loth aus der Stadt kommen / welcher sonderbar frengebig ware gegen den Armen.

Babel.

In gewisser herr reisete ju Pferde da sein Diener zu Juf hinter ihme herlieffe; unter Dem Fortreiten hat fich jugetragen / baf das Pferd ungefehr den Diener an das Rnie geschlagen / und ihme zimliche Schmerken verursachet: wessenthalben er sich wolte rachen / nahme alfo einen Stein / Das Pferd Darmit zu werffen / traff aber feinen herrn zimlich hart in die Seiten / Der doch unwiffend / wo es herkomme / darzu fillschwiege; Der Rnecht fanget an zu hinken / und bliebe zimlich zuruck / deffen Urfach der Berr zu wissen bes gehrte / nachdeme er vernommen / daß ihn das Pferd habe geschlagen / da sagte er / D mein lieber Leng / laft Diche nicht wunderen / es ift schon des Pferde feine Manier : Dann noch nicht lang / hat es mich ftart in die Lenden geschlagen / vermeinte alfo des Dieners voriger Steinwurff mare ein Schlag vom Pferd gewefen. Gines Theils ift wohl gu lachen uber Die Ginfalt Diefes Reuters / Der fich etwann beffer auf Die Efel verftanden / als auf Die Pferd. Im ubrigen aber ift er in dem Fall lobwurdig / daß er mit feinem Diener ober Anecht ein Mitleiden gehabt / gleichwie jener Saubtmann einen fondern Ruhm darbon getragen / als er ju Capernaum gu Chrifto Dem Derrn getretten / und denfelben demuthigft erfuchet / er mochte Doch feis nen Diener oder Anecht / welcher gefährlich dahin liegt / gefund machen. Diese Lieb Des Beren gegen seinem Diener hat dem Beiland alfo mobigefallen / daß er ohne ferneren Ber-Schub den Rnecht gefund gemachet. Matth, c. 8. Goift auch Genel am 15 c gulefen / wie Der groffe Patriarch Abraham in feinem hohen Alter feinen Erben mehr verhoffet; alfo wolte er mit feinen Gutern eine Richtigkeit machen / und felbige verfchaffen / aber Wem? Etwann dem loth / aft feines Bruders Sohn? Dein! Etwann denen Kindern des Nachors. fo auch fein Bruder gewesen? Rein; fondern Eliezer fein Diener foll volliger Erb fenn / Ecce vernaculus meus, hares meus erit : Die Treue feines fo langwurigen Dieners hat ben heiligen Mann Dahin bewogen / Daß er denfelben für einen volligen Erben aller feiner fo groffen Saabe schafft wollte einstellen. Bie fonnen es dann Diejenige ben & Ott verantworten / Die nicht allein ihre treue Dienstboten nicht beschenken / sondern so gar den verdienten Liedlohn nicht bezahlen?

# Vinea. Qui diligit, castigat.



EN operam! dulces qua vinitor educat uvas,
Jam fodit, & pinguem vitibus addit humum.
Crura modo vitis, modo brachia noxia purgat,
Jam caput, & molli stramine colla ligat.
Ille tuum cultro resecat modo pampine luxum.
Sub rigida crescit vinea læta manu.
Forte tuæ minuuntur opes, tolluntur amici,
Quam bonus est, aufert quæ nocuere DEVS.
Vinitor ille sagax, ne tu suge vinea cultrum,
Vult lacrimas, Superum massica grata, tuas.

### Der MReinberg.

Wer und liebt und führt gur Frucht/ Halt uns auch in strenger Zucht.

Use that ein Winzer nicht/ daß er den Weinstock ziehe!

Er gräht/ er wühlt/ er tungt/ und scheut noch Müh noch Pein/
Er zwickt ihn an dem Arm/ beschnaitelt ihm die Kniehe/
Er bindet ihm/ mit Stroh/ so Haubt als Nacken/ ein.

Daß Messer schneidet ihm die wilden Ranken ab:

Daß er/ ben rauher Hand/ geschlachters Wachstum hab.

Wann etwan GOtt von dir der Güter Ranken schneidet/

Wann er dir deine Freund/ den Arm in Nothen / nimmt/ So denke: GOtt liebt den/ der dieses dultig leidet/ Tilgt was ihm schädlich ist / und was das grade krummt. Dein Winzer/ GOtt/ ist weiß. Sest der sein Messer ein? So sucht er/ daß dein Aug den Wein der Engel wein?



## Der Meinstock.

Refes edle Gewächs kan nicht genuafam gepriefen werden/ wegen seiner herrlichen Frucht / aus welcher der so liebliche Wein gepresset wird; den Weinstock hat der Noa mit eigener Hand aepflanket / nicht zwar als sene derselbe vor dem Sund - Kluß nicht gewesen; sondern er hat den Weinstock mit grossem Kleiß und Arbeit wieder aufgeholffen/welcher vor dem Sund. fluß sehr viel gelitten und fast in das Verderben gerathen. Die Weinstock find unterschiedlich/nach Beschaffenheit des Landes und des Erdbodens / wie dann zu Zeiten Monfis / als er in der Wiften Faram fich aufgehalten / die zwen Manner Josue und Caleb/ eine einige Weintrauben mit sich gebracht/ welche so großwar/daß alle beede daran zu tragen gehabt. Wie der Kurst Razivil das Beilige Land besucht/ da hat er in der Insul Rhodis als ein Regal, von einem vornehmen Türken/ daselbst eine Weintrauben bekomen / welche 3. Elen groß war/auch einjedes Kornl oder Beer einer zimlichen Zwesven gleich gesehen. Menoch. P. 3. Cent. 5. c. 10. Der Evangelist Joannes am 5. cap. meldet/wie daß der SErzund Beiland neben anderen Gleichnuffen/die er mehr mahl seinen Jungern und Aposteln vorgetragen / sich selbst habe einen Weinftock genennt: Ego lum Vitis vera , Ich bin der wahre Beinftock. Der S. Claravallenfifche Abbt Bernardus in öffterer Erwegung des Lendens Chrifti betrachtet den Gebenedenten Senland in feiner blutigen Geißlung, als einen Beinftod: Dann gleichwie diefer an einem Pfahljoder Steden angebunden/ also ist Jelus Nazarenus aus Befehl Pontii Pilati, an eine Marmelsteinene Geulen / dero Theil in der Aurchen der S. Praxedis zu Rom verehrt wird / mit Stricken dergestalt angefestet worden / daß sein Beiliastes Blut durch die Magel der Kinger / heraus getrungen. Sechs fracke Benkersknecht / nachdem fie Ihn gank nackend ausgezogen; welche Entblossung eine aus den groffen Schmerzen gewesen / haben mit Ruthen / Strick und Retten seinen Beiliaffen Leib deraeftalten zerfleischet / daß nicht das mindeste Dertlein zu finden gewesen/ so da nicht verwundt worden. Die Fürsten der Ennagog und vornehme Hebrack haben mit vielem Geld das ohne dem tyrannische Henkers-Gefind also angefrischt / daß sie alle erdenkliche Grausamkeit an Ihm verübet/auch Thme 6666. Streid, versest/daß nicht allein der unschuldigste Beiland/sondern die Erde und die Henkersknecht selbst voller Blut worden und wofern Ihn die Gottheit nicht hatte erhalten/ so ware er/ naturlicher Beig/ dazumahl gestor Sat jener Samaritanein herzliches Mitleiden getragen gegen den/ der unter die Morder gerathen/ und von ihnen so übel zugerichtet worden; wie soll dann dir/D Chriftliche Seel! um das Berg fenn/wandu den blutigen Beiland

tige Unmenschen also grausam verfahren/daß Er feinem Menschen mehr gleich gesehen/ sondern von seinem Beiligsten Leib die Baut also abgestreisst worden/daß man leicht die Rippen hat sehen können. Die Ruthen des Jacobs/welche er in den Brunn gesteckt/warennur halb und halb geschält: aber dein Beiland JEsus ganz über und über. Und alles dieses haben verursacht unsere Sünden:

in feiner Geiflung an der feinenen Seulen betrachteft/ mit deme die Tieger-ar-

Ja es ist einer Gottseeligen Seelen geoffenbahret worden/daß derjenige/so fleischlich sündiget/wiederum den seeligmachenden JEsum auf ein neues an die Seulen binde/wie den Neben oder Weinstock an den Stecken/ und selbigen mehrmahl mit unmenschlichen Geißlen-Streichenzersleische. Der H. Brigit-

tæ aus Schweden ist einmahl Christus der BErzsichtbar erschienen in ganz blutiger Gestalt und hat selbe also angeredet: Sihe Tochter/meine Wunden; O mein JEsu/sagt sie/wer hat diß gethan?worauf Er geantwortet: Ita me

(5)

etiam-

etiamnum vulnerant Charitatis mez Contemtores, also tractiren mids noch die Berächter meiner Gottlichen Lieb/ das ift/die Gunder, Surius in Vita. Mit dem Weinftod haben fich unterschiedliche Geschichten zugetragen. In der Stadt Calamina wird aufbehalten und verehrt der Arm und die Sand des S. Alvostels Thoma / welche er in die Seiten- Bunden Christi gelegt; dahero Die ieniae/ fo einen Proces führen/ und in Rechten miteinander feben/ihre Schrifften in die Sand des S. Apostels legen: wessen Sandel gerecht ist/dessen Schrifft behalt die Sand : der aber unrecht hat / diefelben Schrifften verwirfft fie : dahero ein sehr groffer Zulauff zu diesen Reliquien. c. 134. fol. 66. Micht wenigeriff zu verwundern / daß vor diesem viel Jahr und die Innwohner besagter Stadt/ander Vigildes S. Apostels Thoma einen gang verdorreten Beinfod in befaate Sand acleat / den anderen Zaa ift derfelbe nicht allein aank artimend/fonder mit viel zeitigen Trauben ganz angefüllter gefunden worden/welche sie nachmable ausaepresit und für die ganze Festivität Wein genug befomen. Ribidiera in Vit. 21. Decembr. Allhier fan ich auch nicht umgehen/jenes Crucifix, welches in Spanien in dem Closter S. Benedicti zu Vagliadolit nezeiat wird; diefes ift von der Burzel eines Beinftocks oder Reben gewachsen/ und zwar von der Ratur also gestaltet/daß es der beste Bildhauernicht anderst Fonte schniklen/zumahlen das Gesicht famt den subtilen Saaren sowohl auf dem Saubt/als in dem Bart/alfo aut zu sehen/ daß sich mannialich darüber verwundert. Komt also wohl heraus / was Christus der SErz ben dem Evangelisten Johannes von seiner Gottlichen Person ausgesprochen; Ego sum Vitis vera! Ach bin der wahre Beinftock. Bolte GOtt! die Menschen thaten offter die fen Beinstock vor Augen haben / als den sie mit eigenen Sanden bauen / dero Safft mehrmahl grofferes Unheil verurfacht / als das Gifft felbiten / welches Solofernes mit Berluft feines Lebens erfahren: Dergleichen Gefellen find noch mehrere in der Welt zu finden / dero mehrstes Pavier in Charca Bibula bestehet / welche da mehrer gedencken an den Weinstock als an den Opffer-Stocklund auf ihrer Uhr nur der Bein-Zeiger auf die Stunden deutet.

### Mabel.

Inroth - nafender Bein - Egel ware alfo verliebet in ben Beinftoct / baf er fo aar Feine andere Zahnstührer gebrauchet /als die von Reben - Solk geschniklet / ja er fonn= te ben feinem Beinftock vorben gehen / den er nicht mit einem freundlichen Ruß bewill Fommet: Der lieffe fich offter verlauten : daß man ihme an ftatt der Blumen / auf die Todten : Pruben lauter Rebenblatter foll aufftreuen , er liebte aber den Beinftock nur wegen des ABeins / worvon er ein Geficht bekommen/ wie ein Fenertag in einem Bauern Calender; eins-mals hat er fich in dem Birthe Sauf alfo überzecht / daß ihn die Ruß nicht mehr getragen/ und beffentwegen auf der nechsten Bennen Steigen/worinn auch etliche Gans waren/ fich niedergeleger / auch die gante Nacht hindurch alfo geschnarchet / daß man auch den schrenen-Den Goggel - Han in aller Frühe nicht horen konnen / wie er nun den Rausch simblich ausge-Dampffet / und fich von feiner Liegerstadt aufgehebet / da hat er fich über alle Maffen beflaget wegen seines Rucken und seiner Lenden / alfo gwar / daß er schier einen Argwohn geschöpffet/ als hatte man ihm den Buckel mit Bruglen abgetreiffert : weffenthalben die Sauff - Cameraben ihn scherkweiß angeredet / er solle sich so sehr nicht beflagen / zumahlen er auf lauter Febern geschlaffen / verstunden die Dennen und Bans in der Steigen / ja frenlich gab er zur Untwort / ich bin auf Federn gelegen / aber hol der Teufel das hartefte Leplach / fo ingwischen Solche Leute fürwahr find elende Martyrer und plagen fich mehrer um die Soll als um den himmel: Daß dem Goliath der Ropff habe wehe gethan / wie ihn der David mit dem Stein getroffen/ift gar nicht zuzweifflen; daß aber auch mancher Bein Sauffer den anberen Sag den Ropff flagte / ift ebenfalls die Warheit. Dwie mancher Weinschlauch / weil er mit den Fuffen hin und her gewacklet / hat ihme Locher in Ropff gefallen / oder gar einen Ruß gebrochen / wann er folches hatte wegen Gott gelitten / fo hatt er ihme fondere Berdienfien gesamiet, aber auf folche Beiß wird ihme der Beelgebub die Zech machen: Neque fornicarii, neque adulteri, neque ebriofi Regnum Dei possidebunt, 1, Corinth. c. 6, v. 9.

#### Arbor.

Pomis fit cognita radix.



Utæ tibi tam gratas se se explicat arbor in umbras,
Texuit e succo terra benigna suo.

Ille, per occultas dum serpit ubique medullas,
Et decus hoc ramis, hoc quoque robur alit.

At faveat tellus, si sit tamen improba radix,
Nulla, vel hæc arbor poma maligna dabit.

Arbor homo inversa est: illi est in vertice radix:
Numinis hanc quem dat gratia succus alit.

Mens si corripitur vitiis, perversa sit arbor,
Ac homo pro fructu sert Mala sola suo.

#### Der Baum.

Was man von den Aesten brach / Artet seiner Aburzel nach.

Gr Baum / der über dich die Schatten niedlich breitet /

Hat diese Decke dir aus Erden-Sasst gewebt:

Indem sich dieser Sasst durch Mark und Fasern leitet /

So macht er / daß der Stamm sein start und zierlich sebt.

Doch ob die Erde gut / taugt nur die Wurzel nicht /

So trägt der große Baum Nichts / oder schlimme Frücht.

Der Mensch ist auch ein Stamm / doch über sich gesehret.

Die Wurzeln breiten sich / gleich unterm Wirbel / aus.

Der Sasst ist Gottes Gnad / die dessen Waupen Graus?

Frist aber an dem Geist der Laster Raupen Graus?

So stirbt die Frucht des Heils. Der Baum sieht recht verkehrt /

Der sich und diese Welt mit Sodoms - Alepseln mehrt.



## Mer Waum.

Re Baume find von GOtt dem Allmächtigen von Angebäut der Welt den dritten Tag erschaffen / und zwar gleich mit ih. ren Früchten und Samen; Der Baum des Lebens flunde in Mitte des Paradens/was es aber für ein Baum sene gemesen / von deme die Eva das verbottene Obst hat genascht / ist eigentlich nicht bewuste: Db schon insgemein der Glaub ift

ein Apfelbaum fo find doch andere Lehrer / welche für den Feigenbaum aus. sagen/ wie dann in Phoenicia unweit Damasco Feigenbaume anzutreffen/ deren Blatter 4. Elen lang und zwen Spannen breit / und glaubt man der Aldam habe fich darmit bekleidet. Die Feigen von diesen Baumen haben alle inwendia ein Creuk / weffenthalben fie auch Adams- Feigen genennet werden. Vincent, Marin, in Itin. Orient, 1. 4. c. 5. In der gangen Avignonischen Diceces, welche die Romische Pabst besigen/in Frandreich/ist eine groffe Menae der Delbaume / sowohl in dem flachen Land / als auf dem Geburg / so offt ein Dabif mit Tod abgehet / fo verderben alle diefe Baume / fo bald aber ein neuer erwählt wird / alsdann fangen sie an widerum zu grünen und Frucht au bringen. Domoncio Caffi di Gabit, fol. 6. Wann man alle Wunder-Baum wolte allhier benrucken/fo wurde man konnen darmit ein ganzes Buch In S. Schrifft wird fattfam gehandlet von den Baumen/unverfassen. ter anderen aud aczehlet wird jener Gidbaum/ an deme der Treulose Absalont hangen geblieben; dieser war ein Sohn des Davids / und weil ihme die Ehra sucht also in Ropf gerathen / zu welchem ihn einige Hof-Herren mit üblen Rathschlägen veranlasset / also hat er sich freventlich unterstanden / den Batter vom Thron zu stoffen / ja denselben ganglich aus dem Weg zu raumen/worau er dann eine groffe Urme ins Feld gestellt/wessenthalben der Batter David feine Ronial. Residenz verlassen/ und sich in den Busten und Einoden aufachalten/GOtt aber/so meistens die gerechte Waffen pflegt zu segnen/und die treulose Kinder zu zuchtigen/ift dem unschuldigen König David bengestanden/alfo zwarf daß Abialon samt den Seinigen in dem Bald Ephraim das fürzere gezogen/ und sich muffen in die Flucht geben / und als er wolte unter einem Sichbaum mit seinem Maulthier durchpaffiren / da ift er mit seinen erwachsenen Sagra Locken an einem Uft hangend geblieben/fein lang- ohriger Klepper aber hat den Reißauß genommen; dahero geschehen/ daß der Joah/ so ihn aufs höchste verfolat / denfelben mit einer drenfachen Langen durchstochen/ deffen Corper in eis ne tieffe Gruben nechft ben Jerufalem geworffen / und mit Steinen bedecket worden / wie dann noch auf heutigen Tag sowohl die Christen als Türcken/ wann sie daselbst ihren Weg vorben nehmen/ allzeit einen Stein auf besaates Grab werfen/zum ewigen Abscheu seines angemafften Batter Mords. 2. Reg. Die Rach Gottes hat ebenermaffen erfahren c. 18. Adrichom. fol. 19. iener Bogwicht / von deme Majolus schreibt/welcher seinen Batter sehr grob entehret : Dann als er einest zimlich berauscht nach Sauf gefommen/ und den alten Batter hinter dem Ofen angetroffen/da ifter alfo aleich in diefe Gottlofe Bort ausgebrochen: En/du alter Dieb/wie lang wirst du mir mein Zimmer mit Roben und Suften anfüllen? Gehe fort in aller Teufel Nahmen schlaffen! und ftofft ihn zugleich mit dem Fuß vom Seffel herunter. Der verlebte Bats ter konnte sich kummerlich von der Erden aufheben und beweinte anben die Undancharfeit feines Sohns/ ja er fagte/ daß der Gerechte Gott foldes nicht werde ungerochen laffen. Raum ift ein Monat angestanden/da hat dieter lafterhaffte Böffwicht an seinem Fuß unbeschreibliche Schmerken empfunden/ auch fonnte folden Zustand ihm fein einiger Arzt wenden/unangesehen er viel Geld Deffe

deswegen ausgegeben. Endlich ist er in die austerste Armut gerathen/und wann er Nothhalber muste aus dem Hauß gehen/dahat GOtt sonderbar verhängt/daß alle Buben auf der Gassen ihn ausgehönet/ und mit gleichmässigen Sinfen ausgespottet. Wehe! und aber wehe! solchen Kindern/Fluch und über Fluch auf sie/ die ihre Eltern also verunehren/die zeitliche als ewige Nach wird ihnen gar nicht ausbleiben.

Zacharias Boverius bringet eine wunderliche Geschicht auf die Bahn/ worüber unsere Widersacher wohl etwann werden den Kopf schüttlen. Bie der seelige Pacificus a. S. Gervasio Capuciner. Ordens einstens mit seinem Gespan in Frankreich gereist/ da hat er in der Der berg einen Uncatholischen angetroffen/welcher in alleweg mit vielen Seweisungen nicht könnte dahin gebracht werden/ daß er solle glauben/ der wahre Leib JEsu Christi sepe in dem Sacrament des Alkars/jaer setze binzu/so wahr sepe Ehrstus mit seiner Gottseit und Menschheit darinnen/ so wahr der nechste Sichbaum/ auf welchen er mit Fingern gedeutet/ mit seinem Gipfsel werde die Erden küsen. Was? sagte hinwieder Pacificus, willstu es alsdam krässtig glauben/ wann der Jaum mit seinem Gipfsel wird die Erde berühren? Frensich gar gern/ gab er zur Antwort. Nachdeme der fromme Diener Gottes auf seinen Anien einer Westel son gern/ gab er zur Antwort. Nachdeme der fromme Diener Gottes auf seinen Knien einer Westel beich verrichtet/ alsdann ist er aufgestanden/ und hat dem Enchbaum im Nahmen Gottes besohlen/ er solle sich zur Zeugnus des wahren Glaubens/ diß auf die Erde beigen/welches auch mit höchster Verwunderung aller Unwesenden geschehen/wordurch der Uncatholische leicht bewogen worden/ daß er seinem Irrthum abgesaget/ und den wahren allein seeligmachenden Glauben angenommen. In Annal. Capuc. Ao. 1573. de Fr. Pacisco. Dergleichen Wunderding wegen dieses allerhöchsten Alltar-Geheimmus sind mannigsättig in der Welfz zu sehen. Ich will dermahlen alle andere Länder umgehen/und nur in unserem wehrten Tutschland die Menge sinden. Zu Sölln/ zu Lewen/ zu Verlendund nur mit ganze Bücher angeschillet worden. Es sollen einen billich sichamvort machen die wilde und Nernunssten die wilde und Portugall; due Arag/ zu Uugspurg/ zu See-Feld in Trol/ und vielen anderen Orten/ allwo mit diesen heiligiten Sacrament die größte Wunderwerfe geschehen/und dar mit ganze Bücher angeschillet worden. Es sollen einen billich sichamvort machen die wilde und Portugall; die Küse den Schiebe

#### Wabel.

11 Basel wurde auf eine Zeit ein Kupfferschmid gehenckt. Nun begabe es sich / daß einer vom Lande auf dem Marckt nacher Basel gehen wolte/wurde aber von der hereintringenden Nacht übereilet/wessen er sich unter einen grünen Baum / so gleich dem Galgen über stunde / legte / und schlieft daselbst eine. Des andern Tags in aller Frühereisten andere Dorff - Leute eben auf den Marckt / und weil nun der Tags in aller Frühereisten erkennen konnten / also ruffte einer Schere, weiß dem Gehenckten mit diesen Worten zu: Auft! Auf! wann du mit uns wisst zu Marck gehen / berselbige / so unter dem Baum lage / vermeinte man ruffe ihm zu / und antwortete: Wart ein wenig / ich will bald kommen / diese aber / so von dem unteren Baum nichts gewusst zu glaubten daß sie Wott straße se wegen ihres unbilligen Gespotis / so sie an dem armen Sünder verübet haben: siengen dessentwegen voller Forcht an zu lauffen: Dieser aber eilete ihnen nach und schrie immersort / Wart! wart! aber je mehr er ruffte / je mehr sie thäten lauffen / bis sie vor Schrecken und Mattigkeit vorm Stadt - Thor niedergefallen / und wegen diese Schröckens sind sie in eine solche Kranckheit gerathen / daß sie kaum wider zu recht konnten gebracht werden.

Erflich ist es sehr freventlich mit den Todten zu scherken/ sondern man solle vielmehr denenfelbigen die ewige Ruhe wünschen. Zum anderten ist leicht zu urthlen/ daß diese Leutekeines
guten Gewissen sind gewesen: massen das bose Gewissen einen ieden Schatten für dem BauBau haltet; ja ein solches Gewissen ist ihme selbst eine stete Folter-Banck. Inter omnes tribulationes humann animm, nulla est major tribulatio, quám conscientia delictorum.
Aus allen Trangsalen einer Menschlichen Seel/ sagt der grosse Batter Auguktinus in psal.
45. Ist keine grössere/ als das bose Gewissen. Nachdem der Gottlose Cain den BruderMord begangen/ist er dergestalten von den Gewissens-Burm genaget und geplaget worden/
daß er immersort an Janden und Füssen gezistert/ auch allzeit geforchten/ es möchten ihn die
wilden Thiere zerreissen/oder der Jimmel mit einem seuerigen Donner-Reul erschlagen/ oder
die Erde verschlucken; ihme ware nicht ungleich der Iscarioth, welcher sich derenthalben selbst

erhenkte/ weil er bennagenden Gewiffens . Wurm nicht mehr konnte gedulten.

# Flores. Parum est, solo oblectare colore.



MAjus adest, iterum flores nascuntur in hortis,
Narcissi, violæ, lilia, caltha, rosæ.

Et, si quos alios, teneris fert Chloris in ulnis,
Queis decus est varius prodigiumque color.

At nisi sit socio color hic conjunctus odori,
Flos fœno similis, quem vorat ignis, erit.

Forte tuo commixta rosis sunt lilia vultu;
A te virtutis si tamen absit odor,
Vt mundo placeas; Superis non inde placebis:
Flos eris, in Stygium projiciende rogum.

### Die Wlum.

Was nur aus den Farben lacht/ Hat nie sondre Lust gebracht.

Er May ist vor der Thür. Die Blumen wachsen wieder/
Da er sich mit dem Beil/ mit Nos- und Lilgen / kühlt/
Und was der Floren Urm noch sonst trägt auf und nieder/
Daraus das Bunderwerf der bunten Farben spielt.
Jedoch wann der Geruch nicht ben den Farben ist /
So wird die Blum zu Heu/ das Wust und Feuer frisst.
Siehst du das Nosen - Blut / durch Lilgen - Wangen / lachen/
Und riecht der Tugend Krafft nicht aus den Thaten vor?
So fanst du zwar dem Aug der Welt viel Annut machen;
Doch du gefällst noch nicht GOtt und dem Engel - Chor.
Ou wirst ein dürres Heu/ ben frischem Glanz / genennt /
Das elend - leuchtend wird / wanns ins der Hölle brennt.



## Die Blumen.

Je Blumen sind eigentlich eine Geburt des lieblichen Fruh lings/und gleichwie der himmel mit den schimmerenden Sters nen pranget / also nicht weniger zieret sich der Erdboden mit denen vielfärbigen Blumen-Berden; dahero das menschlis the Alug keine bessere Waid fast haben kan / als in Anschund der so unterschiedlichen Blumen; da verliebet sich eine Jung.

frau in die Killen / ein Wein - Schlauch in die Merzenbecher / ein Geiß - Hals in die Gold - Blumen / ein Berliebter in die Taufendschon / ein Frommer in die Paffione-Blum / welche von den Spaniern Granadila genennet wird / ein Chrsüchtiger in eine Königs-Cronze. So weit haben es die Blumen schon gebracht / daß fie dermahlen mit herrlichen Titlen begabet werden / alfo / daß eine heistet: Semper Augustus, Vice - Re, D. Ingl Terra. Grav Rurs/ Don Diego, Cardinal, Constante, Bella Helena, Aurora Celeste, Solo Regal, Admiral del Mare. &c. Ja die Poeten phantasiren/daß die Blumen urspringlich herruhren von dem Blut der Gotter; wahrhafftiger ift/ was alle Jahr zu Eremita in Spanien geschihet/ allivo aus dem Grab der S. Eulaliæ, weil sie daselbst gemartert worden / den 10. December/die schönste Blumen aufgehen / welche die Gestalt haben einer Tauben / weil dero Seel ift gesehen worden in solcher Gestalt in Himmel fahrend. Bon den Blumen aes schicht sonderbahr nicht viel Meldung in heiliger Schrifft; dannoch aber ist an einem und anderen Ort etwas zu lesen/forderist in dem hohen Lied Salomonis/ allwo fich der himmlische Brautigam nennet eine Keld-Blum. Egoflos campi, Cant. z.c. Der Honig-fliessende Lehrer Bernardus betrachtet diesen Titul fehr wohl und faget; weil sich die Braut hat verlauten laffen / daß ihr Gewif sen gleich sene einem Blumen Bethel/ Lectulus noster floridus &c. Also hat der himmlische Brautigam fich ebenfalls einer Keld- Blum verglichen/ dan wie fich der Menfch gegen Gott halt/alfo weifet fich auch Gott gegen denfelben. Pa-Ichafius lib. 12. in Matth. ift der Auffag/daß der Gebenedente Beiland/wie Er auf Erden gewandlet/ unterschiedliche Gesichter den Leuten gezeigt habe: die Apostel und andere Glaubige haben Ihn angesehen/wie die Bienen einen Blumenfock / auch nichts anders als lauter Lieblichfeit und Guffe aus feinem heiliaften Ungeficht genoffen; entgegen denen Pharifäern/Schrifftgelehrten und Rabinern hat er meistens ein solches rauhes Gesicht gewiesen / daß sie alles zeit darüber erschrocken und erstummet: Formam sicvicissim temperabat. ut unicuique appareret secundum quod fuerat dignus. Wie der Seliamacher nacher Bethfaida gefommen / da hat ein armer Blinder um das Geficht aank flehentlich angehalten / worauf der HErz selbigen in etwas abseits geführt/ und ihme mit seinem Speichel die Augen berührt/ auch anben gefragt/ was er dann anieko sche? HEri/sagte er/ich sihe etwas/ und kommen mir die Leute vor /wie die Baumer/ nach foldem leate der S. Erz mehrmahl die Sand auf seine Augen/ alsdann hat er alles auf das vollkoffneste gesehen. entstehet die Kraa: Warum der Heiland nicht aleich das erstemahl das vollfommene Gesicht erstattet: wie es dann seiner Gottlichen Allmacht aar leicht ware gewesen? Auf solches antwortet Theophylactus daß dieser Blinde Uns fangs nur halb und halb habe geglaubt/darum habe ihn der GEr: nur halb und halb sehend gemacht: wie er aber alsdann vollkommentlich geglaubt/also hat er auch ein vollkommenes Gesicht erhalten: Dann GOtt in dem Kall einem Spiegel gleichet / mit was Gesicht man diesen anschauet/ mit solchem begegnet er wieder zuruck. Weil Zachaus flein von Personware / also hat er sich auf eis nen Baum begeben: damit er Chriftum mochte fehen/welcher Baum noch auf den

(F) 2

den heutigen Tag solle stehen/wie Mantegaza schreibt/auch ein Stuck darvon in Rom ben S. Joan. in Laterano ausbehalten wird: Als der Herzzu Zericho eingetretten/ da hat Er alsebald seine Augen in Zachæum geworffen/ auch sich selbst in seine Behausung eingelas den. Wie sonnt es aber/ daß die eingesteischte Gottheit den Lastenhafften Zachæum so freundlich angeschauet? Höre mich/ sagt Beda, Zachæus war gang begierig den HErnzu sehen/ und selben wohl anzuschauen; dahero der Heiland auch solches hat wollen mit Anschauen ersehen. Suspiciens Jesus vidit &c. Ideo vydit Jesus videntem se, elegit eligentem se, & amavit amantem. Dam wie der Mensch mit Bott umgehet/also gehet Gott mit dem Norsschofen um; dahero der Gebenedente Denland zu der H. Catharina von Senissaseiche Sedenschafte über der Gebenedente Senland zu der H. Catharina von Senissasseiche Gebenesche das auch steissig an dich.

Historien und Geschichten von Blumen sind sast in allen Büchern zu lesen unter andern ist solgende sehr denckwürdig: Der seelige Joannes Grandi-Silvanus Eistercienser Ordens ware ein sehr Gottseliger Lay: Bruder und ein absonderlicher Perehrer der Seeligsten Mutter GOttes weil er aber der lateinischen Sprach gang nicht kündig also hater nichts anders gelernet als die einige zwen Wort: Ave Maria, welche er den gangen Tag hindurch mit größem Sissen Sissen Wort: Ave Maria, welche er den gangen Tag hindurch mit größem Sissen wiederhohlt. Nachdem er mit Tod abgangen/so ist aus seinem Grad eine schönet weisse klien gewachsen / mit gedachten zwen Worten / Ave Maria, gezeichnet / wessenhalben der H. Bernardus das Grad erössen lassen und hat man gesunden / daß der Stengel dieser Blum aus seinem Munde entsprossen; endlich aus Befehl des H. Bernardi ist auch der Leib erössen Wunde entsprossen; endlich aus Weschl des H. Bort: Ave Maria mit guldenen Buchstaben geschrieben gewesen / woraus leichte lich abzunehmen war /was dieser seelige Joannes ihme für große Werdiensten gesammlet durch das eisser wiederholte Ave Maria. Philippus Seguinus lib. 3. Sanct. Ord. cap. 93.

Der H. Seraphische Natter Franciscus ware über alle Massen verliebt in diesem Gruß/ bahero pflegte er zu sagen/wann ich sprich Ave Maria, so lachet der Himmel/es frolocken die Engel/die Welt erfreuet sich/die Holl zittert/ die Teuffel fliehen/ und gleichwie das Wachs vorm Feuer zerschnielzet/und der Staub vom Wind vertrieben wird / also auch durch Unruffen des sussessen Nahmens Maria wird die gange höllische Rott zertrennt. A-

lan. p. 3. in Sab. 23.

Jener verlohrne Sohn/nachdemer in die eufferste Armut gerathen/hat endlich ben sich beschlossen/daß er wolle wiederum nacher Hauß kehren/und benm Vatter Zuflucht nehmen. Ibo ad Patrem &c. Es scheinet/daß er dazumahl keine Mutter mehr habe gehabt/sonst hatte er unsehlbahr ben derselben Hilf gesuchet. Wer also will/daß ihme am Leib und Seel soll geholffen werden/der eile zu dieser Mutter der Barmherzigkeit/durch etliche and bachtige Ave Maria!

Pabel.

In Soldkefer und ein Rostlefer find einander begegnet/ dieser gruffet alsobald den Soldkefer; Willkomm mein lieber Derr Bruder/ ich/ sagte der andere/ bin ja dein Bruder nicht / weil du mir gar nicht gleicheft; du must wiffen / sagte der Kothkefer/ daßmein Weib gestorben / darum geheich in der Rlag / wann solche ein End hat / so dann will ich in einem fo guten Goldfruck aufgiehen / wie du; Worauf der Rothkefer den Goldkefer zum Mittagmahl eingeladen / welches er Höfflichkeit halber nicht wolte abschlagen / wie er aber vermerkte/ daß das gange Tractament in lauter Roffoth bestanden / en sagte er! der Teufel hol das Mittagmahl! du kanst andere Sau- Narren einladen / denen ich darum nicht neidig bin / ich habe meines Theils eine weit beffere Tafel / und begab fich hierauf in einen Plumen - Garten / daselbst hat er fich auf eine schone ausgebreitete Rosen gesetzellwo es ihm gar wohlgeschmecket. Dergleichen Kothkefer sind sehr viel in der Welt anzutreffen welche ihre Freud und Ergöglichkeit in lauter 2Buft und Unflat fuchen / da unterdeffen ehrlie chen Bemuthern nur die schamhaffte Rojen belieben. Also ift gesittet und gesinnet gewesen / Der Stofeph im alten Testament/welcher lieber den Mantel verlohren, als das Rleid der Unschuld: Defigleichen ift beschaffen gewesen die Susana/die sich mehrer geschiehen vor dem Laster als vor Dem Bflafter/und wolte ihrer feite lieber verfteiniget ale verunreiniget werden/wofern Gott nit hatte durch den Danielihre Unschuld an den Sag gegeben. Won dem Armelin schreiben die Maturkundiger/ daß dieses Thierl über alle Massen die Reinigkeit liebe/alfo zwar/daß essich chender laffet fangen / auch umbringen / als nur mit dem geringeften Roth fich verunreinigen/ Malo mori quam foedari, Auf folche Beiß haben fich gehalten / Iphigenia, Lucia, und Agnes, Die da lieber den rothen Purpur ihres Bluts verlohren als Die weisse Karb ihrer une versehrten Ehr in mindesten zu bemailigen. Casimirus der H. König in Pohlen wollte auf feine Weiß dem Rathschlag seiner Leib . Alersten folgen/ sondern hat lieber den Tod erwöhlet/ als daß er folle feine Reinigkeit beleidigen und die reine Reufchheit verlieren,

Die

#### Herbæ.

Multum TE tibi nosse refert.



CAlculus, afthma, febris, tuffisque, & phthifis, & hydrops,
Et mala nos, numero quæ caruere, premunt.
Provida fed rurfum natura tot attulit herbas,
Quæ recreant fucco languida membra fuo.
Arcanas Medici plantarum inquirite vires:
Hæc miferis virtus cognita præftat opem.
Forte rogas morbos animi quæ tollere poffit,
In quibus, & quænam creverit herba plagis!
Crevit, & a Sinis fert nomen plantula. Liber
A vitiis, fi TE nosse fudebis, eris.

#### Frauter.

Lern dich kennen / so hast du / Nechst der Wisheit / Heil und Ruh.

To Skrånkelns ist so viel/ daß mans nicht leicht kan zehlen/ Von Stein/ Schwind Wassersucht/ Gicht/ Fieber und der Ruhr; Doch lässt uns GOtt darben aus vielen Kräutern wehlen/

Bas matte Kräfften stårk / und besser die Natur. The Aerzte grübelt doch mehr nach der Kräuter Krafft: Beil / wer dieselbe kennt / der Krankheit Beilung schafft.

Bielleicht tritt jemand auf / mich eben jezt zu fragen:
Wie heist dasselbe Kraut / das unste Seel curirt?

Wo liegt das edle Feld/das diesen Schap kan tragen?
Ich weiß wol/wie mans heist/ und wo es sichtbar wird.
Das TE aus China thuts. Wärst du gern Laster-fren?

So kenne dich / und leg das { Nosse } TE dir ben.



## Die Frauter.

Je wunderliche Allmacht Gottes hat tausenderlen Bürkungenund Eigenschafften den Kräutern mitgetheilet / also zwar/daß hiervon gange Bücher sind geschrieben worden / worunter Helmontius, Schræderus, Rajus, Hockius und viel andere mehr zu zehlen; sehr viel Kräuter sind gesund und heilsam / dahero sie den alten Einstellern für eine Speiß und

Nahrung gedienet haben; wie nicht weniger dem Aldam und Eva Gott felbsten Diese Fren- Tafel aufgesett / dedivobis omnem herbam &c. Gen.c. 1. Schet / ich hab euch gegeben alles Kraut / fo fich befamet auf Erden: Infonderheitaber sind die Kräuter sehr dienlich zur Medicin; wie dann der weisseste Salomon aller Rrauter Eigenschafft vollkommnest gewustt/ auch selbe so gar in die Bucher verfasset/ so aber nachgehends/wie Eusebius aussaget/vom Ronia Ezechia verbrannt worden. Die Kräuter haben unterschiedliche Nahmen/des ren etliche gar selzam / als wie Lappa minor aufteutsch Bettler - Lauf / Trogopogon, Bodebart/Caput Monachi, Pfaffen-Platten/Succila Teus fels-Anbig/ Typha, Narren - Rolben/Burla Pastoris, Sackelfrautze, und deraleichen viel andere mehr / die aleichwohl eine sonderbahre Würfung in sich haven/wie Matthiolus weitsichtig darvon handlet. Das Kraut Hypericum oder Perforata, auf teutsch / Johanneskraut / solle eine sonderliche Krafft haben / so gar die Teufel zu verjagen / wann man nehmlich dasselbe auf eine Glut leget / und einen Rauch darvon machet. Bonard: in Minier, L. 3. Sin heiliger Schrifft wird vielfältig gehandlet von den Kräutern: Alls einmahl der aroffe Mann Gottes Elilæus die Sohn der Propheten zu Gaft geladen/ und zur selben Zeit eine groffe Theurung im Land ware / dessentwegen er ihnen nur ein Kraut aufgesetet dann er hat einem aus den Seinigen befohlen: Er solle hinaus gehen / Krauter zu samlen / welchem Befehler auch emfia nachkommen/ weil er aber die Rrauter/ nicht wusste zu unterscheiden / also hat er gifftige/an statt der auten/nach Haußgebracht / nachdeme er nun dieselbige gekochet / und denen Gaften aufgesetet / da haben sie solche Speiß kaum gekostet / so ist ein allaemeines Geschrene unter ihnen erschallet: Mors in olla. Der Tod im Tovfl und sie mussen alle sterben wegen der Bitterfeit dieser Speiß: Boraufder Dros phet ein wenig Mehlgenommen / und selviges in das Geschier hinein gesträuet / daift alsobald die Bitterkeit verschwunden; gewiß ist es / daß dieses weisse Mehl foldenatürliche Bürkungen und Krafft nicht habe gehabt/ folche Bitter keit zu wenden / sondern es ift eine Kigur gewesen des Göttlichen Brods auf dem Altar/ welches von Mehl herkommet/ und diefes/ weiles weit suffer als jenes Honia/ fo Samfon in dem Raden des todten Lowens gefunden/ fan alle Bitterkeit wenden. Das allerdurchleuchtigiste hauß von Desterreich hat/ ihre so häuffige Bitterfeiten und Trangfalen zu dampfen/fein sicheres Mittel/ als diesen unter der Gestalt des Brods verhüllten Gott: Ferdinandus der Anderte glorreichifter Gedachtnus Rom. Raifer / bif er in die 10 Million Gees len zu dem wahren seeligmachenden Glauben gebracht/hat viel bittere Villulen muffen schlicken / daß also er mehrmahl mit dem Propheten Isaia sich verlauten lassen: Amaritudo meaamarissima, so offt er aver dieses Gottliche Mana na genoffen / welches vielfältig geschehen / und zwar in Aldvent und Fasten wochentlich drenmahl/nicht ohne Seuffzer und Thranen/da hat er allezeit dars nach eine sondere Suffiakeit in seinem Berken empfunden / ja ihme selbst die ard. fte Hoffnung geschmiedet/daß ihn GOttnicht werde verlassen/wie ihn dann das Crucifir-Bild/so noch in hochsten Chren aufbehalten wird / mit diesen deutlis den Worten angeredet: Ferdinande, nonte deleram!

Das

Das hauß des ersten Jobischen Gohns ift von allen bier Seiten durch die Sturm Rinde angetastet worden. Nicht weniger hat Leopoldus dieses Nahmens der Erste Ros mischer Raifer / nunmehr Sochseel. Ungedenkens / folches an seinem Allerdurchleuchtiaisten Sauß erfahren / welches von allen Seiten verfolget worden / alfo / daß er gar wohl mit dem Gob hat fonnen wiederholen. In Amaritudinibus moratur oculus meus, Mein Aug bleibet in lauter Bitterfeit, c. 17. Bu folder Beit aber hat er feine einige Zuverficht genom-men / ben diefem hochsten Altar - Geheimmus / vor welchen er öffters / absonderlich in der D. Tharwochen / etliche Stund auf feinen Rnien zugebracht / wordurch er in feinem Gemuth alfo aeftarfet worden / daß er aller Bitterfeit vergeffen / ja die Seinige noch aufgemuntert/ und fast mit einem Phrophetischen Beist vorgefaget/es werde bald beffer werden/wie es dann nachmable nicht anderst erfolget; Bank heilig schreibet Augustinus, von diesem allerhöche ften Gut / Tu es dulcedo inæstimabilis, per quam cuncta: amara dulcorantur. In So-Jon den Rrautern schreiben etliche gange Bunderding / wie dergleichen viel in Majolo zu lefen. Villamont verzeichnet in feinem Bud) / daß in gang Candien fein einis ges gifftiges Thier zu finden fene / weil nehmlich dafelbsten die allerbeste und heilfamfte Rrauter machlen; Ja auf dem Berg Idaift ein Rraut / fo bald felbes die Schaf oder Ruhe effen/ fo glangenihre Zane wie das polirte Gold. Joannes Eusebius Nierenbergius lib, r. de Mirac. c 34 schreibet eine sehr denckwurdige Sach von dem berühmten und Gottesforchtigen Cardinal, D. Pater Confalez, welcher eine fonderbahre Andacht getragen gegen dem B. Creuß: zumahl daffelbe das vornehinste Instrument gewesen / wormit Gottes Sohn Die Welt erloset / ja so offt er die Bildnus des H. Creußes ansichtig worden / so ist er allemahl auf feine Knie niedergefallen / und hat felbiges verehrt / Daherd durch fondere Schickung Bottes auch geschehen / daß er als Cardinal den Situl vom S. Ereuß befommen / Cardinalis Tituli S. Crucis. Run ift noch auf den heutigen Lag zu sehen / Daß in allen Gebauen/ Die er in Spanien aufrichten laffen/ ein fremdes Rraut wachfet / welches ein gank naturliches Creus vorstellet/wordusch der Allerhochste weisen will/wie sehr ihme gefällig sen die Undacht zu Dem S. Creuk. Der S. Bonaventura schreibet/daß die allererste / so das S. Creuk verehrt/ fene gewesen die allerseeligste Mutter Gottes/ Dann wie fie von dem Grab Christi hinweg gegangen/da war ihr erfter Weg zu dem Creuk/welches fie als ein Inftrument unferer Erlofung hat perehret/Cogitare potes, quod ipfa prima fuit, quæ Crucem adoravit. In vit. Chrifti.c. 83 Don dem S. Hieronymo haben wir eine Lehr in Epift. ad Demetr. Daß wir feine einiae Sach folten anfangen/ wo man nicht vorhero das heilige Creug-Zeichen machet/ja die ersten Christen so offt fie Die Stund schlagen gehoret / haben allemahl das Creuk - Zeichen gemachet: Zumahlen daffelbige die beste Waffen wieder unsere unsichtbahre Reinde und Biederfacher, Alls der Raifer Tiberius II. auf eine Zeit in feinem Palaft auf und abgegangen/ und in ctwas die Zeit vertrieben / da hat er ungefehr auf dem Marmel / wormit der Boden gepflastert war / ein Creuk Zeichen wahrgenommen / Das wolte ihme gar nicht gefallen/ Daß man das H. Creuk / mit Demwir die Stirn pflegen zu zeichnen / folle mit Fuffen tretten; befilcht demnach alfobald / daß man den Stein ohne ferneren Berfchub folle aufheben / nach: Deme foldbes werckstellig gemachet worden/dahat man wiederum einen Stein gefunden mit Diefem Zeichen/endlich fo gar den dritten alfo gezeichnet. Nach diefem aber einen folchen Schak von Silber und Gold/daß man etliche Lag in Wegführung deffelben zugebracht : Wan Tiberius nit hatte das S. Creuk also verehret/so ware er niemahl zu diefen Reichthum gelanget. Mabel.

Srer Zwen fassen offters ben der Tafel / deren aber einer so unverschamt gewesen / so offe das Rraut aufgetragen worden / fo hat er allemahl nach dem Fleisch / fo darauf ge legen/gestochen / und damit er folches desto füglicher thun konnte / da hat er die Schuffel zu fich gewendet/ und allieit diefe Wort gebrauchet : Go drahet fich das Firmament. Den anderen verdroß/wie billich / Diese mehrmahl widerholte Grobheit. Wie er nun auf eine Zeit widerum fagte/fo fehret fich das Firmament / ergriff jener die Schuffel famt dem Rraut mit beeden Sanden / schlug sie ihme dergestalten auf dem Ropsf / daß hme das Rraut allerseits über das Gesicht herunter gehangen / und sprach: Ben dir wendet sich das Firmament gar wunderlich / aber ben mir schlaget alfo der Donner ein. Mit dem muffte er vorlieb nehmen. Mohl fchåndlich stehet es ben einem vernunftigen Menschen/ wann er dem Fraf also ergeben / daß er nur für feine unerfattliche Wampen Gorg traget : Einige glauben / fie muffen ihre Bauch anfüllen / wie die Bruder Joseph ihre Traid - Sacte in Egypten / ja diese Roth Butten gilt offt so viel / als der Gott Dagon ben denen Philistaern / quorum Deus venter eit. Ein solches Fresmaul ift Slau gewesen / welchem also die Zahn gewässert nach dem Linfen - Roch / daß er für daffelbe seine erfte Weburt oder Majorat verschwendet: Auf gleis chen Schlag sind auch gewesen die Sohne des Johen Priefters Heli, welche mit ihrer ordie nari Portion Fleisch nicht zufrieden gewesen/ fondern haben noch dassenige genaschet / wels ches (Sott hatte follen aufgeopfferet werden; Wenceslaus Ronig in Bohmen ware gar ein wunderlicher Wampen-Bogt; dann als ihm sein Roch das Mittagmahl nicht nach Wunsch hat quaerichtet / ift er darüber also ergornt worden / daß er denselben lebendig hat laffen braten/ wie einen Capauner am Spieß. Det





Lux tenuis reducem cum prodit in æthere Phœbum,
Solvitur in rorem pendulus ante vapor.
Tum replet patulos argentea guttula flores,
Et bibit hinc vires arbor, & herba, novas.
Quam bene vitalis terræ Ros dicitur humor,
Si caret hoc, fructu tum caret ægra fuo.
In cruce pro nobis a fuso Sanguine Christi,
Gratia, ros animæ, vita, salusque venit.
Vestra hunc Mortales pietas nisi colligat imbrem;
Spes jacet ægra, Fides mortua, friget Amor.

### Der Whau.

Diefer Erden Lebens - Safft Thauet ab / aus hochster Rrafft.

III der noch schwache Schein der Sonnen Ankunft mahlen?
So lost der Schwebe - Dunst / in milden Thau/ sich auf.
Da füllt der Silber - Tropf der Benden Schwalen/

Davon trinft Baum und Gras den långern Lebens-Lauf. Der Thau ist in der That der Erden Lebens-Safft. Ohn diesen hat die Erd gewiß nicht Krucht/ noch Krafft.

Der theure Purpur - Thau / den JEsus hat geschwizet / Der wie ein Strom / vom Kreuz / noch auf die Seelen / rinnt / Kühlt unser mattes Herz / wann sich die Höll erhiset /

Belebt / die würklich schon im Todes - Rachen sind. Fangt Ihr den Thau nicht auf / Ihr Menschen / in der Noth? So liegen Hoffnung / Glaub / und Liebe kalt und tod.



## Mer Shau.



man meiffens nur im Fruhling und Berbst / selten aber im Sommer / weil das zumahl der Erdboden wenig Keuchte in sich halt; wie auch selten im Winter/ indem die gefrorne Erd wenig Danuf in die Bohe schickt/fonst ist kein besserer Thau/ als der im Monat Majo fället / und wann selbiger durch den Brenn-Rolben destillier wird / und man einen silbernen Löffel darein steckt / so wird folder nicht anders ausschen/als seine er natürlich vergüldt. Im Berbst aber ift der Thauzuweilen in etwas vergifftet: Dahero das Bich / absonderlich die Schaaf/nicht sollen auf die Waid getrieben werden/bif der Thau von der Sonnen verzehrt wird auch folle der Menfch die rohe Früchten nicht effen auf fer man wische den Thau wohl hinweg/ sonst wird ihme der Durchbruch nicht ausbleiben/ also sagen die Berm Medici und erfahrne Werzte ins gemein.

Die H. Schrifft thut des Thaues nicht vergeffen/ja fo gar wird Gottes Sohn dem Than veralichen/ indeme die Knrch zur Advent-Zeit pflegt zu ruffen : Rorate Coli deluper. Insonderheit aber hat der gerechte Gedeon/ bevor er von GOtt zu einem Kriegs - Fürsten erkieset worden / was wunderlichs mit dem Than angefangen: Dann wie ihme der Allmächtige vortragen laffen / daß er durch ihn wolle sein Bold von dem Madianitischen Joch erlosen / da hat er der Gedeon deffen durch ein gewiffes Zeichen wollen versichert fenn / fprach dem nach also zu GOtt dem Herrn: wiltu Ifrael durch meine Hand erlosen, wie du gesaget hast / so will ich ein Fell mit der Wolle auf die Tenne legen / wird der Than allein auf dem Fell senn / und die gante Erde bleibet truden? Darque willich erkennen / daß du Frael durch meine Sand erlosen wirst / wie dugesaaet haft. Und es geschahe also / und er stunde ben der Nacht auf / und truckte Das Kell aus / und füllete ein Beden mit dem Thau; und er fprach abermabl au GOtt: Lag deinen Zorn wider mich nicht ergrimmen / wann ich noch einmahl versuche/ und in dem Rell ein Zeichen suche: 3ch bitte/daß das Kell allein tructen bleibe / und die gange Erd mit Thau beneft fene; und Gott thate die felbige Nacht alfo/wie er begehret hatte: das Fell allein war trucken/und der Than war auf der gangen Erden, Judic. c. 6. Lauretus Cervariensis ift der Auffag/ daß diese Geschicht wegen des Thaues ein Sinnbild sene eines auten und bofen Lands-Kurften/ wann das Kell allein bereichert ift mit Thau/und die umliegende Erde gang truden/ift es eine rechte Abbildung eines fehr fchlimmen Regenten/welcher allein alles will haben/und feinen Bafallen und Unterthanen nichts laffen. Ift aber das Fell gant trucken und die Erden wohl mit Than benest/foldes bedeutet einen guten Landes-Fürsten/der da lieber felbst will leiden / als seine Unterthanen / dahero dazumahl das Bold nicht übel gethan / wie Chriffus der hErr so viel tausend Menschen mit dem Wunderbrod gesättiget/ dak sieihn für einen König wolten erkiesen/ venerunt, ut raperent, & facerenteum Regem: Dann sie glaubten / daßfeiner beffer tauge für einen Ronia und Landes-Kursten / als welcher da gern gibt und nicht nimmet: Bef fenthalben fehr thoricht gehandlet die Baume / wie fie die Dornstauden für einen Konia erwöhlet / indeme dieselbe nichts anders im Brauch hat / als nur rupfen und zupfen / und paffieret nicht einmahl ein Lamblein vorben / dem fie nicht ein Bufchel Wolle von Pelknimmet. Entgegen ift auch zuwiffen / daß Die

Die Unterthanen in Gewissen schuldig senn/ ihrem Lands - Rürsten unter die Urm zu greiffen/ und ihme die gebührende Unlagen und Tribut abzustatten / dahero saget Tacicus: Nec quies gentium fine armis. necarma fine stipendiis, nec stipendia fine tributis haberi queunt, 4. Hift. Die Pharifder und Berodianer wolten auf eine Zeit Chriftum den SErren in der Rede fangen / fragten ihne alfo ; obes recht und zuläffig fene / daß man dem Rais fer Bins gebe / oder micht? Da fprach Er aber ju ihnen / date, quæ funt Cæfaris, Cæfari, gebt dem Raifer / was des Raifers ift / und Gott was Gottes ift. Matth. c. 22. In fol ches hat er gar mit einem Bunderwerct bestättiget ; dann wie zu Capharnaum die Bins-Ginnehmer den Petrum gefraget / ob fein SErt / verftehe Chriftum / ben Bins - Grofchen besable oder nicht / da hat der Derr alfobald dem Peter befohlen / gehe hin/ fagt er / damit wir die Leute nicht argeren / fo gehe hin an das Meer / wirff den Ungel aus / und nimm den Fifch / der am ersten heraufffommet / und wann du seinen Mund aufthust / so wirst du ein Geld finden / daffelbige giebe ihnen / und zahle fur mich und dich. Matth. c. 17. Gefchich ten von dem Thau find zwar zimlich wenig unter anderen aber bringet eine auf die Bahn ber S. Petrus Damiani. 1. 7. Ep. 19. Folgender Gestalten: Gine Bergogin von Venedig beuchelte dergeftalten ihren Balg / daß man ihr die fostbahrifte Speisen von weiten Landern muste guführen; alle ihre Wohnungen waren mit dem theuristen Balfam und Bifam anges füllet / auch war ihr das gemeine Waffer für ein Bad viel zu fehlecht / sondern die Bediente haben muffen mit hochstem Flelß den Himmels - Thau von allen Arautern und Blumen zu-sammen sammlen / wormit sie ihren Leib konnte waschen; aber der gerechte GOtt hat endlich die verdiente Straff über fie verhänget / alfo zwar/daß fie nach und nach lebendig verfaus let / worvon ein folcher abscheulicher Gestanck entstanden , daß alle Bediente darvon geloffen / auffer einer einigen Magd / welche zuweilen / jedoch mit Benhulff vieler Rauchwerck in the gegangen; aber sich eilends wider darvon gemachet / lektlichen hat dieses lebendige Mas / nicht ohne sonderen Troft der Befreunden/ihren elenden Beift aufgegeben. Dergleis chen Leute/ welche alfo ihren Leib verehren/ wie die Philiftaer ihren Abgott Dagon/haben den Simmel gar nicht zu hoffen; Dan unter den 8. Geligteiten/die Chriftus der BErg dem Bold porgetragen / findet man nicht geschriebener: Geelig/ die da wohl effen und trincken/ und ihnen aute Sag anthun/ wohl aber : Seelig/ die da leiden; Seelig/ welche arm find; Seelig/ welche gedultig / 2c. Auf vielen Sohen Schulen ift der Brauch / wann einer will die Glorie eines rechten Studenten genieffen/ fo muß er fich vorhero deponiren laffen / und bestehet folches in vielen Schlagen / Stoffen / Voppen und dergleichen Beschwernussen: Also wer begehret ein Rind der Seeligkeit zu werden / der muß vorhero leiden / und ift fein anderer Beg in ben Simmel / als luftine, & abstine, ber reiche Praffer hat seinen Leib wohl gehal ten / ift aber nachmable in der Soll begraben worden; der arme Lagarus hat an feinem Leib piel gelitten / ift aber darauf in die Schof Abraha gefommen.

### **Babel**.

Iner / der fonst in allweg ein zimlicher Ausschneider gewesen / gienge ben lustiger Majal-Zeit mit etlichen seinen Cameraden in aller Frühe spazieren / fragte unter anderen / was doch diese für kleine Thierl sein / welche den Thau / so auf den Blumen lieget / als so embsig durchsuchen? Deme gaben sie zur Antwort: Es sind Immen oder Bienen / so da Materizu ihren Honig aus dem Thau klauben. Was? sagt er / Bienen sind diese? Ich bin in einem Land gewesen / wo die Vienen / so groß / wie die Schaaf ben uns. Alls nun einer diese fen fo groben Schnitt nicht leiden fonnte / und ihn fragte / ob dann ihre Bienen - Rorb / und dero Bocher / um fo viel defto groffer waren / als ben uns? Rein! fagte er / fie find nicht grofe fer als ben uns: Der andere fragte/wie fonnen bann fo groffe und dicke Bienen hinein friechen? Der Aufschneider war gefangen / wie eine Meifen auf dem Rloben / und fagte nur Diefes? Da laft ich sie darvor forgen; Mendacem oportet effe memorem, ein Lugner der nicht Denft der Wort / fommt mit der Lug nicht leichtlich fort. Ein folcher Lugenschmid bringt seine Sach fo weit / daß / wann er auch die Warheit redet / man ihme feinen Glauben mehr gibt. Der Souffel aus einem befessenen Menschen hat einmahl den Senland sehr hervorgestrichen/ Scio, quod fis Sanctus Dei: Ich weiß daß du bift JEfus von Nagareth der mahre Beilige Gottes: Dieraufhat der DErr alfobald befohlen/er folle das Maul halten und verstummen. Dann weil der Sathan ein allgemeiner Vatter der Lugen ift / alfo wolte der Beiland nicht zulaffen / daß er von ihme folie gelobt werden: Dann eines Aufschneiders Rede / wann er auch die Barheit faget / allzeit suspect ist: Dahero der Evangelist sehr behutsam geschrieben / als er die Geschicht protocollirt / wie Christus der Herr mit dem Samaritanischen Beib ben dem Brunn Jacob geredet hat / hora erat quali fexta. Dagumahl war es um die fechfte Stund/weil gant wenig Minuten abgangen / also hat er ihm nicht getrauet gantlich Sechse ju fchreiben / damit er nur die Warheit im Mindeffen nicht beleidige / und folgfam ihme felba ften den Glauben schmahlere.

#### Rivus.

Subito surgitque, ruitque.



Inter faxa strepens, qui rivus circuit undis,
Cunas in modico fragmine rupis habet.

Sæpe ramen pluvio ditant hunc Pleiades imbre,
Surgit & affusas tum tumet inter aquas.

At brevis hic tumor est. Sol advenit, aufugit imber,
Et puer hunc sicco transit ut ante pede.

Se videt hac in aqua, qui, paupere natus in æde,
Ingentes subito crevit adeptus opes.

Rursus enim fastu nimium dum turget inani,
Ad populi risum, sorte cadente, cadit.

### Der Wießbach.

Dir soll mein so schnelles Steigen and ein schnelles Fallenzeigen.

Gr Bach/der durch die Stein jezt schleicht die Schlangen Gänge/
tief schmal/aus kleinem Spalt der Felsen-Rlumsen/her.

Doch wann der Negen ihm die Strassen macht zu änge/
so brausst er/gleich als ob er Fluten - König wär.

D kurze Prahleren! So bald der Negen weicht/
so bald wird auch der Bach verächtlich/schmal und seucht.

Die Sonne scheinet neu/die albern Kinder spielen/

und machen kaum darinn die Fersen oben naß. Wer Arm von Herkunft ist / urd nun im Geld kan wühlen / ist klug / wann er bald strebt / wie er die Lehre faß: Der / dem Glück / Gut und Stand/zur Schwulft die Geister bleht / fällt in den Spott des Volks / wann sich das Glück verdreht.



## Wer Wach.

Eil die Autores so unterschiedlich in ihren Meinungen und Aussagungen/wegen der Quellen/welche da und dort aus der Erden und denen Felsen hervor dringen/also soll auch dermahl dessen nicht viel gedacht werden; Ich meines theils/halte mich an die Göttliche Schrifft/laut dero alse Brunn/Bach und Klusse ihren Ursprung nehmen von dem Meer/auch sol

gends nach langer Reiß wiederum in daffelbige einflieffen. Ein Bach rührt gemeinialich her von einer fleinen Quell- Ader / welche nachmahls ein Bachsthum nimmt von anderen benfallenden Wassern/auch sich meistens durch Reaen und Schneewaffer vermehret / alfo zwar/ daß er offt gante Gebaue mit grofrem Schaden hinweg reiffet. Inder Schweit ift ein Bach/welchen die Inn: wohner den Siedmansbach nennen/dieser pflegt alle Berbstzeit auszutruchnen/ im Frühling aber wieder zuzurinnen / wann er etwas spaters als sonsten gewohnlich / austrucknet/ so dann bedeut es ein gutes folgendes Jahr / verliert er fich aber allzufrühe/alsdan weiß man gewiß/ daß felbiges Jahr eine groffe Ratte einfalle/wordurch die Erd Früchte sonderen Schadenleiden. Von dem Bach Cedron fdreibt Segala Medi. 55.n.2. Diefes denfwurdige/wie Chriftus der Berz von denen Judischen Benkeröfnechten in denselben gestossen worden / da hat er die Sand und Rug/ wie in ein Wachs/ in die Stein eingedruckt/ welches noch auf heuntigen Zag zu sehen. In S. Schrifft geschicht öfftere Meldung von dem Bady Arnon, von dem Bady Cifon, von dem Bady Carith, Befor, Jaboc. Jeboc, Zared, Nedelet, &c. Insonderheit aber von dem Bach / aus welchem der David die Steine genommen/mit denen er wider den Goliath ausgegangen. Nachdem der David die Erlaubnus von dem Ronig Saul erhalten/ daß er hat dörffen wider den ungeheurigen Riesen streiten/ also hat er auch aus dem nechsten Bach ihme fünff glatte Steine auserwöhlt / und felbige in seine Birten Tafchen geschoben/quinque limpidissimos Lapides. 1. Keg. c. 17. Kunff glatte/nicht rauhe/funff glatte/nit grobe/funff glatte/nicht wilde Steine hat David ausachicht. Einige Lehrer deuten dieses aus fur ein Sinnbild einer Ermahnung/welche da geben muß ein Obrigkeit seinen Untergebenen / solche muß nicht senn mit rauhen/groben und ungeschlachten Worten/sondern mit eie ner Manier und Freundlichkeit: In dem ift uns Gott felbsten mit einem Erems velvorgegangen. Nachdem Adam das Gebotso freventlich übertretten / und dem gesamten Menschlichen Geschlecht so großen Last aufgebürdet / da hat ihn Gott nicht angeredt: Du Treulofer Gefell/du ungehorfamer Rerl/du vernafch. ter Obstfresser / du unverschämter Limmel/wie hast du dich also muthwillig und übermuthig unterfangen/mein Gebot zu verachten? Nichts bergleichen hat GOtt hören laffen/fondern Abam/ Adam ubi es? Adam wo bift du? Satihn noch mit Nahmen genennt und ihme also mit freundlicher Manier sein Bers brechen vorgestellt. Corrigas leniter, & humane, non ut hostis, neque ut durus & rigidus Medicus. Greg. Naz, de Modest. Wie wunderbarlich hat Chriffus der hEredie Samaritanerin wiederum auf den rechten Beg aebracht/alfozwar / daß fie eine groffe Beiligin worden / auch in einem feurigen Ofen dren Tag unversehrt gestanden / und endlich um des wahren Glaubens willen die Marter- Cron erhalten / dero Saubt noch ben St. Paul/auffer der Stadt Rom/verehrt wird. Bie diese auffer Sichemben dem Brunnen wollte Baffer schöpfen/ da hat der HEr: anfangs eine gar glimpfliche Unsprach mit ihr gehalten/ unerachtet sie ein Lasterhafftes Weibs - Bild gewesen / und einen sträflichen Wandelgeführt. Gleichwohlhat er sie mit rauhen Worten nicht angerollt/noch weniger fie einen uppigen Schlepfact/einen wilden Grindfchuvel/

5) 2

eine verbulte Krott/eine zuchtlose Bestia genennet/gank nichts solches/sonderner führte gank sankfunuthige Roden mit ihr/benedixisti: Ja! mein Weib du hast recht gesaget: Jch hab keinen Mann/dann du hast sum Manner gehabt/ und den du jest hast / der ist nicht dein Mann/daran hast du die Wahrheit geredet/ mit solcher schöner Manier hat er diesen Fisch gefangen/ aus diesem Blen ein Gold gemachet/und diesen Mischauffen in ein Blumen- Vethel verwandlet: Woraus alle Obrigkeiten und Vorsteher zu lernen/daß sie ihre Untergebene wegen eines und anderen Fehlers/ nicht wie ein Feuer-spenender Vesuvius sollen aus sehen/ sondern dieselbige durch glimpsliche Ermahnungen widerum auf den rechten Weg leiten/ auch sollen sie die Gemüther und Herzen einnehmen/ wie Josue die Stadt Fericho/Clangentibus Tubis &c, welche nicht durch scharpse Wassen/ sondern mit sieblichem Possaunen Schall erobert worden.

In dem Leben des H. Patritii. wird etwas wunderbahres von einem Bach gelesen c. 88. Wie dieser grosse Main einen vornehmen von Abel samt seiner Frauen zu dem wahren Glauben bestehret / und beede getausset / da hat er ihr/ durch einen Prophetischen Geist angedeutet / daß sie eine Sochter im Leid trage / welche ihre beständige Jungsrausschafft dem himmlichen Bräutigam werde in einem Closter ausopseren / bald hernach hat sie eine Sochter ges bohren / welche in dem H. Zausschler genennet worden/nach dem solche das zehende Jahr erreichet / so hat sie sich auf dem Weg gemachet zu dem H. Patritio; weil aber der Bach / worübersse müsste passienen / allzuhäussiss angelossen / also hat solches der H. Mann durch Göttliche Singebung gesehen / dessentwegen mit gebogenen Knien den Illmächtigen GOtt enstrigt gebetten; er nöchte doch / in Ansehung der Jungsrauschafft welche diese ihm werde verloben / den Bach austrucknen / damit selbe desso ehender zu ihrem Ziel möchte gelangen. Gleich bierauf hat sich der Bach also verlohren / daß man ohne einige Hindernus mit trockenen Küssen hat können durchgehen.

Ein jeder Stand / wann er den Göttlichen Gebotten gemäs gehalten wird / ist dem Allemächtigen angenehm / forderist aber der Jungfraustand : Dann der Schestand ist ein Glas / der Bittibstand ein Erystall / der Jungfraustand ein Diamant. Der Shestand ist ein Dorff / der Bittibstand ein Mark Fleck / der Jungfraustand eine Stadt. Dre Shestand ist ein Rupffer / der Wittibstand ein Gilber / der Jungfraustand eine Sold. Der Schestand ist ein Stern / der Wittibstand der Mond / der Jungfraustand die Sonn. Der Schestand ist ein Ucker / der Wittibstand ein Garten/der Jungfraustand din Varadeis. Der Schestand ist eine Dienstungs / der Wittibstand eine Frau / der Jungfraustand eine Königin. Der Schestand ist eine Leinwat / der Wittibstand ein Laffet / der Jungfraustand ein Sammet. Der Shestand ist gut / der Wittibstand ist besser / der Jungfraustand in Sammet.

#### Pabel.

In Berwalter ober Pfleger / der seines Stelmanns Bauren tapfer schinden helffen/ und nach Wohlgefallen dieselbe gekamplet / kam endlich auch in Ungnaden / also daß er feines Dienfts entlaffen worden / wie er fich nun auf den Weg gemachet / um an-Dere Dienft umgufchauen / kam er in ein Dorff / fo feinem gewesenen herren zugehorig / Das felbst war ein Bach / daß er zu Ruß nicht wohl durch konnte / bate demnach einen Bauren/er mochte ihn doch hindurch tragen / er wolle ihm anderwerts widerum einen Dienst erweisen/ Der Bauer war hierzu gar ehrerbietig / wie er aber mitten in den Bach gekommen / und den Wfleger auf dem Rucken getragen / fo fragte er denfelben / wo er dann hin wolle / der Pfles ger gab zur Untwort : Ich muß feben / daß ich andere Dienft befomme ; der Bauer fagt/ wie? fend ihr nicht mehr ben unferen Edelmann und Herrschafft? Der Pfleger sagte; Dein: Dacs auf fagtel der Bauer / fo trag dich der Teufel, und wurff ihn darmit in Bach, und lieff darvon. Diejeniae fo allzuhart mit dem armen Bauersmann verfahren / verdienen nicht allein dergleis den Dinge fondern haben noch andere Straffen von Gott zu gewarten. Wie Gott der Herr in dem brinnenden Dornbusch erschienen / da hat Monses nicht dorffen hinzutretten/ bif er seine Schuhe ausgezogen: Dann die Schuhe find von einer Haut / so von Wieh mit Gewalt abgeschunden worden: Wann solches Gott nicht hat wollen leiden / wie vielmehr wird er haffen diejenige / welche gar die Bauern schinden; Freplich ift es billich / daß die Bauren ihrer Herrschafft das Gebührende abstatten / aber sie gar auf das Blut aussaugen / ift wie Der alle Gerechtigfeit und Lieb Des Dechften: Man foll fein mit denen Bauern umgehen / wie Die Bienen oder Immen mit benen Blumen / aus welchen fie zwar etwas saugen / aber sie laffen die Blum noch in ihrem Stand: Der Hanon hat den Gefanden des Davids die Bart nur halb und halb abgeschoren: Wann man mit den Bauern also thatte verfahren / ware es fast noch leidentlich.

#### Fons. Quod premit, elevat.



Vas capit ars, captasque cavis siphonibus arctat,
At premit arctatas incubus aër, aquas.
In celsum saliunt per aperta foramina fontem,
Mille dein sparso qui facit imbre jocos.
Ante magis constricta, magis dein libera surgit,
Quoque magis pressa est, tollitur unda magis.
Purus es instar aquæ, tamen arctat, & opprimit hostis?
Ne vereare: suos hac levat arte DE VS.
Josephus docet hoc Phario de carcere liber:
Nam minus illustris, ni latuisset, erat.

### Der Spring-Brunne.

Diese Martern/diese Trücken/dient zum Heben und Erquicken."
Der fängt die edle Kunst das Wasser mit den Röhren/
und noch nigdit sich die Luste mit dunnem Trück-Werk dran;
Orum springt das Wasser hoch/es lässt sich saußtend hören/
und mahlt / so dunt es sonst der Regendogen kan.
Je änger mans gefasst / je freger tringt es fort;
Je tieser mans gefasst / je höher springt es dort.
Bist du auch Wasser-hell/und rein in dem Gewissen?
zwängt dich so Feind als Neid in änge Klumsen ein?
So magst du/dir zum Trost/in aller Trangsal/wissen:
Was GOttliebt/muß nur so von Ihm erhoden seyn.
Denk' an den Joseph nur/den man so äng auch sieng/

der doch/vom Finstern/fren zum Glanz der Ehren gieng.



# Kontain oder Masserkunft.

Je Wafferkunst ift eines aus allen/was den Menschen forderift ben warmer Sommer Zeit erquicken fan / nimme dieselbis ge aus / welche an dem October - Quell oder Wein-Safft gröfferes Wohlgefallen schöpffen; so weit ist es schon in der Belt gefommen / daß man dieses Element des Baffers in den groften Gehorfam gezogen hat / und ob es schon aus eige-

ner Demut gern in die Niedere fallet/ fo muß es doch wieder feine Natur empor ffeigen / dergleichen zu sehen absonderlich in der Stadt Rom / allwo neben anderen/ Pabst sixtus, dieses Nahmens der Kunffte /viel hundert tausend Gulden auf die Wasserkunsten angewendet/ wie in Monte Quirinali und anderwerts mit groffer Berwunderung zu sehen. Defigleichen unweit Rom zu Frelcati ein foldes Baffer - Spiel / daß einem jeden mochte einfallen Neptunus habe an diesem Ortseine völlige Residenz und hofffatt aufgerichtet; Francks reich weichet hierinnfalls auch wenig / absonderlich zu Verlailles und Fontainebleau: So will auch Teutschland nicht das fürzere ziehen / zumahlen nechst an Saltburg ein Luftgarten / Bellbronn genannt / fo wunderseltzame Bafserkunften anzutreffen / welche nicht allein mit denen Vorwitzigen mit allerlen naffen Concepten verfahren/ sondern wollen noch dem Himmel und 2801fen einen Trug bieten / und machen ben dem hellen Sonnenschein einen wohlgestalten Regenbogen. Bas anbeianget die S. Schrifft / ift in derselben von deraleichen neuen erfundenen Wasserkunften nichts zu finden / gleichmohl ift sich höchstzu verwunderen über die Fontain oder Basser-Quell/welche Monfes aus dem harten Felfen erwecket hat. Wie Monfes und fein Bruder Maron in die Buften Sin mit dem ganten Volk gelanget / da haben diese unruhige Mraeliter sehr angefangen zu murren / forderist wegen des frischen Wasserst welches ihnen dazumahl in folder truckenen und steinigen Einode gemanglet. Dahero Gott denen zwenen Kuhrern anbefohlen/ fie follen den Kelfen in feinem Mahmen anreden / und er werde ihnen Baffer genug spendiren / wie dann auf dem anderten Streich seiner Ruthen so häuffiges Waffer hervor geforungen / daß so wohl das Bolf / als auch ihr Bieh/zu trinfen genug gehabt. Abulenfis in Num. gibt vor/ daß foldes Baffer immerfort noch aus diefem Kelsen in der Menge rinne/worvon Arabia befeuchtiget wird/ welches sonst wegen durre der Erden nicht zu bewohnen gewesen: Run ift/fast nach aller Leh. rer Ausfaa/gewiß/ daß dazumahl Monfes in etwas gezweifflet/ob GOtteinem fo fchmahlerifchen Bolf werde foldes Mirackelund Bunderwerf wurfen und wegen dieses habe er eine laffliche Gund begangen / auch sen er derentwegen nicht ins gelobte Land eingelassen worden / aus welchem dann gant flar abzunehmen / daß Gott auch die mindeste Sund nicht ungestraffter lasse. unerzogene Knaben zu Bethel, weil fie den Mann Gottes Elilaum ausgewöttlet / und ihn einen Rahlfopffgescholten / haben nur lässlich gefündiget / weil sie noch nicht ben vollkommenen Verstand gewesen/ gleichwohl hat sie Gott aestraffet / daß fie alle von zwenen wilden Baren zu Stucken find zerriffen wor-Den. 4. Reg. c. 2. Annanias und Saphira, weil fie vor dem S. Petro mit einer unverschamten Lug aufgezogen/welches gelehte Theologi nur für eine läffliche Sund gehalten / find zur Straff des gahen Todts gestorben / und ist der S. Batter Augustinus der Aussaa/ daß dero Gund sene durch den zeitlichen Tod ausgeloschet worden. Lanzizius opus. 16. c. 10. In der Bolognessschen Provinz ist ben nächtlicher Beil ein Capuciner in die Ruchel gegangen / des Billens sich zu warmen / daselbst hat er wahrgenommen / daß zwen schwarte Ruchel-Ragen einen Capuciner am Spieß gebraten / und gaben auch deiTen

\$3

dessen die Ursach / daß dieser vorhin / als er noch lebete/sene Roch gewesen / und habe zuweisen das Holfz unnühlich verbrennet / welches wider seine Armuths Regel ware: ibid. Dis. 9. Die allergeringste Verbrechen / welche auch eisfrige Diener Gottes begehen / wann sie nicht durch Reue und Buß bezahlet werden / bleiben von dem gerechten GOtt nicht ungestraffter; Wir unvorsichtige Aldams Kinder halten meistens die kleine Sünd für nichts / und gleichwohl ziehen selbige offt große Straffen nach sich. Wie Petrus auf Veschlos BErrn das Nes ausgeworffen / da hat er dasselbe heraus gezogen voll mit großen Fischen / plenum magnis pilcibus. Joan. c. 21. Soll dann kein einiger kleiner Fisch senn darinn gewesen? Reiner/dann diese sind durchgemischet: aber gedenske an mich / ben dem alwissenden GOtt wischet auch die allerkleineste Sünd nicht durch / sondern mußgestraffet werden.

Bonden Fontainen oder Wafferbrunnen / wie fie ben bermahlen vorwißigen Welt auf-gerichtet / find gar wenig Geschichten vorhanden: Ist demnach nur zu melden von anderen Bunderbrunnen. In dem Toscanischen / und zwar unter der Stadt Siena, im Dorff Rosia find die Wunderbrunnen Locales, welche nur zu gewiffen Jahren flieffen/wann nehmlich eis ne Pheurung foll angefundet werden/die auch unfehlbahr folget; So bald fielaber wider ver trocknen/nimmet die Theurung ab: Welche Eigenschafft auch der Brunn Sancti Reguli in gedachten Band hat. Kreherus. Widerum ift in gedachter Provinz ben Voltera, einestarte Bafferquell / die fich im Hervorspringen 10. Schuh in die Hohe, wirfft / truk einer Bafferfunft/je hoher nun fie uber fich fteiget/ je naher find Regen und Ungewitter; fpringet fie aber micht hoch / und fliesset gleichsam nur / so bedeut es schon Wetter. In Franckreich ben einem adelichen Geschlecht verliehret eine schone Brunnquell ihr Waffer / wann jemand von diesem Stammen- Sauß soll sterben. Grund, delic, Hiltor. In Spanien auf dem Berg Serato, allwo ein wunderwurdiges Bild unferer lieben Frauen verehret wird / haben die Geistliche daselbst einen grossen Mangel gelitten an frischen Brunnenwasser/ und was ihr Ubel noch vergrösserte / musten so wohl sie / als die Wallfahrter von der geißigen benachbarten Herrschafft das nothwendige Wasser um Geld bezahlen; Endlichen haben sie ihre Zuflucht genommen ben der Gnaden vollen Mutter Gottes / worüber alfobald gesches ben / daß der Brunn / von dem Grund befagtem Geishals verschwunden / unter der Erden feinen Ructweg genommen / und unweit ben Dem Clofter empor geftiegen / zu fonderen Troft der Beistlichen jo wohl/als der ankomenden Fremdlingen. Was kan doch verruchters fenn als ein Beisiger: maffen diefer der Hollen gleich/welche so viel Millionen Seelen schon geschluckt/ und doch den unerfattlichen Sunger noch nicht gestillet. Solche Geld-gierrige Maulaffen sind fait wie die blinde Maulwurf welche ihre einige Freud und Ergoglichteit in der Erde fuchen.

Mabel.

2011 zeigte einem vornehmen Romaner / welcher dazumahl in Franckreich in groffer Burde ftunde / ein Gemahlde / welches das beste Stuck von dem berühmten Franzoischen Mahler Le Brun war. Bur Seiten und gegen über waren zwen fürtreffliche Stuck / eines von Raphael von Urbin, das andere von Paul von Verona gesetzet. man diefen Romaner um seine Meinung wegen des ersten fragte / gab er zur Antwort: Es ift febon / aber es hat zwen feblimme Nachbarn; hierdurch gab er wohl den Dorzug zu erfennen / welchen er den zwegen altisten Mahlern fur den Jungeren gabe; Rach folchen fuhrte man diefen Romaner in ein anders groffes Zimmer/ worinnen mehrmahl fehr herrliche Stuck von dem besten Bemsel waren / unter anderen ift zu feben gewesen eine Fontain oder Waffers funft / welche dergestalten funstlich vorgestellet / daß sich manniglich darüber verwundert/ wie daß empor getriebene Wasserquell so artlich widerum zuruck fallet / und eine breite Mars molfteinene Schalen anfüllet/ aus welcher ein reifender Menfch trinten thut ; Der Romaner wurde befragt/ob diefes nicht ein vortreffliches Stuck fen? und gehe dem Trinkenden nichts ab/ als die Red ? Wahr ift es/fagt der Romaner/es manglet ihme nichts als die Rede/allein trinten und reden zugleich/ist nicht müglich/wartet big er ausgetrunken hat/ alsdann wird sich der Fehler offenbahren. Zwo Arbeit auf einmahl verrichten / ist nicht möglich; doch gibt es gleiche wohl solche Leute / die den Glaubens sind / daß sie GOtt und dem Teusel können dienen/welches zwar gang grad wider die Evangelische Warheit / welche da lautet: Nemo potest duobus Dominis lervire. Niemand fan zwenen Herren dienen; Matth.c.6. Einer gruffet einen: mein lieber Bruder / im Berken aber wunschet er ihm auf der Galeer einen Ruder; Einer bethet Batter unfer / der du bift im Simmel; im Bergen gedenket er / hohl der Teufel meinen alten Schimmel (verstehe die Seinige; ) Einer gehet im Tempel / und benket doch immerfort an Plempel; das heift ja auf einmahl zwenen Herren dienen/auf einmahl zwo Arbeit verrichten: Das fagst du / aber ich nicht / und ein rechter Christ nicht / wer anderst im Ders zen als in dem Mund / der dienet dem Teufel allein / und nicht Gott zugleich; Gott ift Der wahre Herr und Herrscher / ihme foll man allein dienen; Dann die Archen des Bundes/ und der Abgott Dagon konnten zugleich beneinander und miteinander nicht fleben.

### Fluvius.

Collectis oritur, divisis interit undis.



ID quod grande vides, fons est in origine, flumen, Fluminis hoc vario tramite rivus adit.

E fociis ergo cæpit succrescere rivis,

Jam fluvii nomen, vim quoque grandis habet.

Bajulus impositis subdit tum terga carinis,

Et decus & magnas urbibus addit opes. Par est Nobilitas fluviis: nam crescit eundo,

Et grave, Res quod habet publica, portat onus, Splendor ab hoc, fortuna venit, tutelaque regnis.

Si tamen in luxum diffluit, ista perit.

#### Der Mtrom.

Aus dem Samlen wächst die Flut; Aus der Theilung stirbt ein Gut. Er jezt ein schneller Strom / war Anfangs eine Quelle;
Mun tringen da und dort die starke Bach' hinein.
Nun mehrt er Stark und Steur durch kleine Flüß-Gefälle /
Und kan ein grosser Hanns / im Neich der Fluten/seyn.
Er trägt die Lastdarn Schiff und hat so wenig Ruh/
führt Städten/nechst der Zier/auch grossen Reichthum zu.

Lafft fich der Aldel nicht mit einem Strom vergleichen? Dann bende mehren fich durch einen langen Lauf.

Der Abel muß dem Reich die tapfern Hände reichen/ und nimmt der Länder Last mit starken Schultern auf. Er ists/von dem ein Land Schutz/ Gut und Ehr/geniest; Doch macht die Schwelgeren daß er in Nichtszersliest.



### Der Mluß.

Wishen einem Fluß und Bach ist dieser Unterschied/ daß der Bach zuweilen austrucknet; der Fluß aber bleibet ben seinem beständigen Lauff. Die Fluße hat der Allerhöchste durch seine Göttliche Fürsichtigseit mannich fältig in der Welt ausgetheidet/ und meistens zu Mußen der Menschen. Bekannt ist es/ Lag der Ganges in Indien, Pactolus in Lydien, Tagus in

Iberien, Hebrus in Thracien, Ladon in Arcadien, Nilus in Cappten/ Euphrates in Armenien , Padus in Italien &c. fehr berühmte Kluffe fenn! ihnen aber weichet die Donaunicht / durch welchen Fluß das wehrteste Teutschland to wohl geadlet als bereichert wird. Diefer Berrliche Kluß nimmet feinen Ursprung in Schwaben ben Eschingen / oder Donn-Eschingen / vergröffert fich nachmable mit vielen anderen fürnehmen Kluffen/ welche er in feine Schook empfanget; der groffe Flug Inn reiffet unterwegs viel Flug mit fich hinweg/und lauffet ben Vaffau mit folder Ungeftumme in die Donau / daß er feinen Lauff zimlich weit erhalt / noch fein Waffer mit der Donau vermischet / wie aus bena der 2Saffer Farben zu sehen ift. Endlich fturget fich dieser berufmte Donau Alus mit groffem Gewalt in Pontum Euxinum oder das schwarke Meer. Was anbelanget die Gottliche Schrifft / fo geschihet in derselben häuffige Mels dung von den Klussen/hier aber wird allein gedacht des Klusses Jordans/in welchem unser Gebenedenter HErr und Heiland getauffet worden: Neben anderen Wunderen / so sich mit diesem Fluß ereignet / ist nicht das mindeste / als er fich so chrerbietig gegen der Archen oder den heiligen Bundskaften achaiten: dann wie Josue mit dem gesamten Volfzudem Fluß Jordan gelanget / und des nen Prieftern anbefohlen / fie follen mit der Archen voran gehen; Sibe! da ift das Wasser ovenher gestanden / und hat sich wie ein Ernstallener Berg in die Sohe gebaumt; das Untere entgegen ift seinen Weg fortgeronnen / und sich in das todte Meer gestürket. Josue c. z. v. 16. hatte das todte untere Wasser nicht auch sollen die Arch verehren / und still stehen? Frentich / weil es aber foldes nicht gethan/foiftes in das todte Meer gefallen: In einer jeden Ryrchen und Tempel wird nicht aufbehalten die Arch des alten Testaments / sondern des neuen / worinnen das Gottliche Manna und lebendige himmel - Brod zu finden / wer nun den Tempel und Gottes-Haußnicht verehret / fondern allerlen Ungebühr und Frechheit darinn begehet/wie es leider/ben dieser verfehrten Zeit mehrmahlzusehen / der hat nichts anders zu gewarten als eben das todte Meer/ will sagen / den ewigen Tod. Der allmächtige Gott fan die aller mindeste Unehr nicht gedulten in seinem Hauß: Erkommet auf eine Zeit in Gestalt drever Kremdling zu dem Abraham / und nimmet die Einkehr in seiner Sutten/bald hierauffthut ihme der HErr die froliche Zeitung andeuten/ daß er werde einen Leibserben / und zwar einen Sohnbekommen. Saradazumahl 80. Jahr alt/ schauete durch die Klumsen der Thur / das ist zwar nichts neues / dann sie war ein Beib / und wie sie vernommen / daß sie noch folle ein Rind tragen / rific, hat fie hierüber ein wenig gelachet: In Bedenkung daß fie fchon alt fene; diefes bestehensonst die Weiber nicht gern: Gleich hierauf hat der Herr dem Abras ham vorgeworffen/warum seine Saragelachet habe? Dixit autem Dominus ad Abraham, quare risit Sara? Aus diesem ift abzunehmen/ daß einjeder Mann wegen seines Weibes geringsten Kehler muß Rechenschafft geben: Warum aber foll dieses Ladien oder wenig Schmutzen ein Tadel senn? Darums es gebühret sich nicht an dem Ort zu lachen/ wo Gott gegenwertig ist/wie dazumal. Gen. c. 18. Wie werden dann erst jene es können verantworten/ die aus einem Gottes-Sauß ein Spott-Sauß machen und folche fträffliche Krevel begehen/

beachen / welche auch in einem Wirthshauß nicht zu gedulten: Dahero billich der S. Chryfoltomus auffehrenet: proftibulum tibi videtur Ecclefia, & foro ignobilior? Du Gewiffen - lofer Menfch / glaubeftu daß die Aprchen ein Tummelplat fene / und ein Loffelmart? 23on den Rluffen hat man allerlen wunderliche Geschichten und Begebenheiten : Die vornehme Reiche - Stadt Regenspurg fan nicht genugfan preisen / und hervorstreichen den Lebens-2 Randel Des D. Emerani Bildhoffens und Martirer / wegen beffen Berdiensten / unsable bahre viel Mirackul und Bunderwerke geschehen: Dassenige Ort unweit Regenspurg/ allwo der H. Mann umgebracht worden / ift noch auf heutiger Zeit mit einem ewigen Privilegio von himmel begnadet / indeme es niemahl im Winter mit Schnee bedecket wird / auch zur heissen Sommers-Beit nie verdorret / fondern thut stets prangen mit einer ewigen grunen Liberene : Alls einmahl Raifer Otto/der Erste dieses Nahmens/in die Anrchen des S. Emerani getretten / und daselbst ein Glockel gehoret eines wunderschönen Rlangs / woran er einen folchen Wohlgefallen gehabt / daß er in diefe Wort ausgebrochen: Entweders foll das Glockel mir zukommen / oder aber ich will eines dergleichen giessen lassen bald hierauf ist ihme Diefes verehret worden / faum aber ift diefes von der Anrchen hinwegfommen / da hat es als fobald den Mana verlohren / und ift aanslich verftunmet. 2Bie der S. Emeranus am aans ien Leib verwundet worden / da hat er von einem anwesenden Wriester einen Frunck Wasfer begehret/welches ihme aber der unbarmhertige Mann abgeschlagen; worüber Emeranus ihme den Fluch gegeben / daß er die Zeit seines Lebens nimmermehr werde einen Trunck geniessen / und so fern er solle einen Eropffen nehmen / so soll er unfinnig werden / welches auch nachmahls wahr worden. Das wunderbahrlichste aber ift dieses / welches auch meistens zu unierem Borhaben / wie fein S. Leib auf der Mer herunter geführet worden / und nachmahls in die Donau gekommen / da ift das Schiffel ohne Arbeit fo schnell wider den Strom hinauf gefahren / als ware es von bem besten Segel getrieben worden. Meginfredus in Vita S. Emerani. Huf folche Weiß hat der beruhmte Flug Donau auch die S. Reliquien verehret/ woran viel fich konnen billich spieglen: Dann sind die Kranckheiten gewendet worden / und Die Teufel in die Flucht gegangen/wegen der Schweißtücher und Schurktücher Pauli, Ad: c. 19. Bie viel heilfamer werden erft fenn die Beiner der heiligen Leiber / mit welchen fie dem allmächtigen Gott fo eifferig gedienet. Dahero Raifer Carolus der Bierte den Leib des Veit nacher Prag in Bohmen überbringen laffen: Fridericus der Erfte die Leiber der S. S. drenen Ronigen von Manland nacher Colln geführet: Luicprandus den Leib des S. Batters Augustini nacher Ticin gebracht / damit dero untergebene Lander und Stadt an dergleis chen heiligen Leibern einen sonderen Schak möchten haben: Sat der Schatten Vetrifolche Rrafft und Quirfung gehabt / daß er die Krankegesund gemachet / ia ce schreibet mein S. Batter Augustinus, daß fo gar ein Codter fene lebendig worden von dem Schatten Petri. lib. de Cathech: c. 23. 2Bas follen und konnen erst wurden gange S. Leiber / welche in der Christenheit mit sonderer Andacht verehret werden: So gar die Vernunfft - lose Thier lehren uns / wie wir follen die Seiligthumer in Ehren haben / zumahlen alle Jahr auf einsmahl eine unzahlbahre Menge der Wogel ben dem Grab der heiligen Jungfrauen und Mars thrin Catharina erscheinen / und ein jeder daselbst sein Opfer ableget / welches bestehet in eis nem grimen Zweigel samt der Frucht. Joan. de Monte Villa lib, r. de peregrinat.

### Mabel.

geredet / indeme derselbige nicht grösser gewesen / als die Füchs in diesem Land/worauf der Herr gesaget: Beil derselbige Suchs ist gewesen wie andere / also ist auch das Wasser diese Flusses/wie ein anderes. Dergleichen aufschneiderische Jungen gibt es in der Wenge / und haben diesenige / welche Wonses ausgeschiefet / das gelebte Land auszuschähen / sehr viel Cameraden und Witgesellen / die obige haben nicht allein eine grosse Wenge Weiser an einer Stangen getragen / sondern auch eine große Lus im Maul / indem sie allentbalben unter dem Volk ausgesprenget / daß indem benannten Land so große Leute gesunden werden / gegen

benen fie wie die Beufchrecken aussehen / en fo fchneid. Num, c, 13.

### Aqua cadens. Quantus amor Centri est?



IMpete quo, quanto strepitu, quæ proxima terræ Esse cupit, præceps montibus unda ruit!

Et ruit, & raptis millena in fragmina guttis,
Vnica de lapsa spuma videtur aqua.

Nil casum, nil damna timet. Se dummodo jungat
Et propior Centro sit gravis unda suo.

Vestrum mortales centrum est in Numine, damna
Quis tamen, hoc se ne separet, ulla subit!

Quis famam, quis opes pro cœlo fervidus offert!

Heu pudor, a gelida quod superamur aqua!

#### Der Masser-Fall.

Alles eilt dem Centro zu. So groß ist die Lieb zur Ruh.

Mit welchem Ungestümm/ mit welchem Brauß und Nauschen/
stürzt sich/vom hohen Berg/der Basser-Fall herab?

Ein Tropfe lässt sich da in nassen Staub zerpauschen:

Der Grund weist/daß er nichts/als Schaum/vom Wasser hab.

Rein Fall/kein Schade schreckt/das Wasser greifft sich an/,
wann sichs dem Nuhe-Punct in etwas nähern kan.

Ihr Menschen/ihr habt auch/den Mittelpunct der Ruhe/
im Kreiß der Ewigkeit/ben GOtt/dort in der Hoh.

Wer aber greifft sich an/daß er sich weher thue/

daß es dem Punct des Heils alltäglich näher geh? Wer opfert seinem GOtt Macht/Titel und Genuß? O Schand! daß Euch hierinn das Wasser schimpsen muß. Agarodina.

### Der Masser-fall.

Es Wassers eigentliche Natur ist / daß es seinen Lauf abwerts inimmet / wosern es nicht von dem Gewalt oder Kunst in die Höhe gezwungen wird / weil es nun das Meer für seine allgemeine Mutter erkennet / und solches weit einen niederen Sis hat / als die hohe Gebürg / also ereignet sich ein groffer Bunder- und Widerstreit unter den Gelehrten/wie hoch das Was-

fer in die hochite Alben und Berg hinaufsteige / und sich nachmahls mit groffent Geton wieder in die Niedere ffürge; ihre Auffag und Meinungen find fehr unterschieden: Einige wollen / daß durch die verschloffene Lufft in der Erden das Waffer in die Sohe gejaget werde: Undere fagen/ daß ein manches Geburg eine Schwammige Natur an sich habe / Frafft dero es das 2Baffer an sich in die Sobe ziehe: Biele aber glauben / ob folle das tobende Meer wegen ftets widerholten Stoffen / und Kortschub das Waffer durch die Erd - Alderen in die Sohe schie ben; ich meines Erachtens thue foldes der allmogenden Gottlichen Borfichtia feit benmeffen / welche wunderbahrlich durch unerforschliche Weiß in der Belt mit denen Geschöpfen spielet. In Beiliger Schrifft ift wenig zu finden von dergleichen Bafferfällen/einer aber zeiget fich / woran die gange Welt fich hochft zuverwundern hat: Nachdeme Vilatus ein Berbott ergehen laffen / man folle Christo von Nazareth auf dem Creut die Gebeine nicht brechen / indeme doch Die gottlosen Bebraer solches instandig gesuchet / da hat der Saubtmann Longinus, zu sehen ob JEsus noch ben Leben sene/Ihme mit einer scharpfen Lanken Die rechte Seiten eröffnet / also / daß solche bif in das Hert hinein getrungen: die Bunde ware fo groß / daß man mit einer mitteren Sand hatte konnen hinein aclangen: Nach foldem ist alsobald wunderbahrlicher Beise das häuffige vurpurfarbe Blut heraus gesprungen / auf dieses folgte der groffe Baffer fall/ indeme eine Menge des hellen und Ernstall-flaren Waffers herausgesprüßet/ Exivit languis & aqua. Joan, c. 19. Die mehrifte heilige Lehrer find der alle gemeinen Auffaa/ daß durch das Blut fene das hochfte Sacrament des Altars/ und durch das Wasser die S. Tauf bedeutet worden / Chrysost. hom. 48. in Ioann. Weil von dem erften schon öffter gedacht worden / also foll allhier von dem heilfamen Seelen - Bad des Tauffseine furte Meldung gefchehen. Nach. deme uns der leidige Sathan durch den ersten Fall des Adams eine saubere Baich (leilicet) zugerichtet/ und wir hierdurch alle mit der Burde der Erba fünd überladen worden / also hat der grundgütigste Gott durch seine unendliche Beigheit gemacht / daß der Teufel selber das Bad hat muffen austrinken/ und mit einer langen Rasen abziehen / indeme der Beiland Jesus das beilige Sacrament der Sauf an und eingestellet : wordurch die Erb-mackel an der Seel abacwaschen wird/ und wir wiederum in die Zahl der Kinder Gottes gelangen. Martinus Roa in dem Leben der feeligen Sancia di Cariglio fchreibet/doffibr GOtt wunderbahrliche Geheimnuffen geoffenbahret habe/unter anderen/wan fie in der Pfarrforchen ihr eiffriges Gebett verrichtet/hat fie mahrgenomen/daß die Rinder nach empfangener heiligen Tauf/aus der offenen Seiten - Wunden Christiffind heraus getrochen. cap. 1. fol. 4. Bie vor diesem die Ifraeliter ac. fehen/daß ihr Saupt-feind der Pharao/famt den Seinigen im Baffer zu Grund gegangen / da haben sie einhellig angefangen / Gott zu loben und dancken: Cantemus Domino &c. Laffet uns dem Berrn fingen/dan er ift trefflich groß worden / er hat Pferd und Reuter in das Meer geworffen / Exod. c. 15. Gleider Gestalten follen wir offtere dem Allmachtigen Gott danken um die groß fe Gnad / indem er unseren abgesagten Keind den Sathan in dem Basser der S. Tauf versenket und zu Grund gerichtet hat. Gine groffe Burkung hat aehabt

habt das IBaffer des Flufes Fordans/weil es dem Sprifchen Fürften Naaman den Huffak und Siechtum gereiniget / aber weit frafftiger ift das Waffer der S. Lauf / zumahlen folches fo gar die Mackel der Seelen abwafchet / und den Menfchen denen Englen gleich faus bert. Raum ift ein wunderlicher QBaffer-fall/als jener in QBalfchland/ins gemein genennet: La Catcara di Terni, daselbit sturiset sich der Riug Velin von dem höchsten Felsen herab/ und fallet ungefehr in die 300. Schuh in die Lieffe hinunter / mit foldem graufamen Getoff daß manes ben nachtlicher Weil über etliche Meil horet/auch kan einer in der Nahe des Neche ften 2Sort nicht vernehmen / wann er auch überlaut schreget: das Wasser wird von denen hin und her gespisten Klippen dergestalten zertrennet und zerquetschet / daß es weit herum in lauter Rebel zertheilet wird / welcher fich nachmahls wie ein fubtiler Regen herunter giebet; das denkwürdigste ist dieses / daß daselbst/so offt die Sonn scheinet / allemahl der schönste Regenbogen zu sehen / dieser Himmelbogen zwar hat seine natürliche Ursachen / aber jener nicht / welcher fich zur Beit der Beilig maffigen Mariæ Villanæ gezeiget. ciffrigfte Dienerin GOETes eine Brüderschafft aufgerichtet / dero Sagung diese: Daß Die einverleibte Mitglieder die zwolff Fest - Lag Christi des Herren und der Mutter Gottes mit fonderer Andacht follen begehen / worben auch das hochste Gut foll ausgesetzet werden/ als nun die erfte Festivitätihren Unfang genommen / da hat fich der allerschöneste Regens bogen am Himmel sehen lassen / welcher jo lang getauret / wie lang das hochste Guthers ausgestanden/ auch ist nachmable eben solches geschehen an Maria Empfängnus / am H. Chryf - Lag / Heiligen dren Königen / Maria Reinigung. 2c. also daß der Humnel mit den vielfärbigen Regenbogen solche Undacht bestättiget / und sattsam gezeiget / wie lobwärdig es fene/wann man & Ott und seine Beilige eifferig verehret. Marchesius in vita. Rein Waf fer-fall ist O. Ott dem Allmächtigen wohlgefälliger / als jener / welcher da kommet von den buffartigen Augen / Dahero Raymundus von Capua, als Beichtvatter Der S. Chatharinæ Senensis, von ihr begehret / sie wolle ihme doch von GOtt dem Allmächtigen einen vollfommenen Ablaß aller seiner Sunden zuwegen bringen; des anderen Tags hat Catharina ihr eiffriges Gebeth verrichtet / hernach dem Raymundo vorgestellet die grosse Undanckbar feit der Memichen gegen ODtt; worüber Raymundus angefangen zu seuffzen / und endlich in solches Weinen und Heulen ausgebrochen / daß wenig abgegangen / daß ihme nicht das gante Bertzerfchmolgen. Dierauf fagte Catharina. Et hac eft Bulla Indulgentia. Diefes/ Diefes Baher - Bad ift der vollkommene Ablaf / welchen dir der gutigfte Gott geschicket hat/ Dahero ihme darum dancke. In vit. Wahr ift es/ gleichwie die Archen Noë von dem Waffer in die Hohe und empor erhebet worden / also kommet der bußfertige Mensch durch solches Augen - ABaffer aus dem Abgrund wiederum in die Hohe und zu Gottes Gnad; der mit folchem Buß - QBaffer versehen / ist schon versichert / daß ihme seine Hoffnung im himmel nicht qu Wafferwird.

### Wabel.

Beheinem Sarbierer waren einsmahls etliche Gät in der Stuben / zu dem kam auch ein grober Bauer him ein / und fragte um den Neisfre Schere / dieses groben Gesellen Lachten nur alle / darauf gabe man ihme ein Glas Wein in die Hand welches er rein ausgesoffen / gleich aber studen von den Gäten auf / der kein Barbierer war / legte dem Vanten das Sinch um den Hals / und sienge ihn an zu scheren / daß since nicht anderst die Adhne geblecket / als wie ein Hund / wann man ihme die Djengabet zeiger : Uber diese Schauspiel lechten die anderen / daß sie ein Hund / der Bauer aber konten wichten der der konten ihr nicht einen Rausch daben / dann ihr rausset mich erbarmlich / es thut mir fassennentisch welch dah ohn der konn ihr rausset mich erbarmlich / es thut mir fassennentisch welch das der krößtete ihn / er solle um still halten / es verde dald ein End nehmen/herunch sinng er ihn auch an den Vartzu scheren / geste ihne aber ein ganzes Verde dald ein End nehmen/herunch sinng er ihn auch an den Vartzus scheren Weate dagte er / ist dieses? ich bin kommen zum scheren und nicht zum daden / nahm darauf den Hut zum diest nut halb geschvenen Vartzum Jauschinaus. Diese Casaxa war nicht von Term , sondern von Navi.

Berschwenderisch ist gewesen jener Gesell / welcher vom Batter seine Erbes. Portion bekommen / selbe aber halb durch liederlichen Wandel anwerden und verschsenmitz u. c. 15. Noch verschwendereinder sind wir arme Adams. Ander zindeme wir die edle und theure Zeit durch allerlen Gespäs und Jagbossen so schäubel werzehrent welche und doch der allmächtige Gott nur zur Buß und Ponitens würden mitgetheilet: Paulus Barti erzehlet: das der beste Keind einmahl aus einer beseschen Verson bekennet habe / wannisme Gott nach dem singsten Lag nur etliche Manuten der Zeit wurde schenken / wordurch er zur Gnade Gottes könnte gelangen / so wolte

er mehr für ODtt thun als alle Beilige. pag. 256.

Dunglietseeliger Abfalon / was gabestu um ein einziges Stündlein? Die gange Welt / sagte er: Dewig verlöhrner Berodes / was spendierestu um eine halbe Stund Zeit? Alle Reichthummen und Wollüsten der gaus von Abelt; bekennet er: Dverdammter Judas Jeatweh / was thatesin wann die Sott noch eine Samd Zeit vergönnete? Ich sagte er / wolte mehr abeiten als alle Apostel / wolte mehr leiben / als alle Marthrer / wolte mehr betten als alle Weithiger / aber Wehre! Wehe I mo ewig Wehe ! die guldene Zeit ist vergangen / und ich steckein der "malinisseliede Ewigsteit: was ist doch mehr zu berauren / daß die Menschen so imverantwortlich wurch allerten Spiehl / Possen / Lachen / Wuthwillen die herrliche Zeit verschwenden und verzehren.

# Palus. Allicit & decipit.



HEu cave: plena dolo viridis tegit herba paludem,
Ne subeas planum, quod tibi monstrat, iter.
Cedet, & infidis tellus te deseret undis:
Nam latet & titubans subruit unda solum.
Qui cito non versis relegit vestigia plantis,
Vespillo ad tumulum vivus it ipse suum.
Has habet insidias florens (mihi credite) tempe,
Quo trahit illecebris Cypria diva suis.
Cæno viscus inest, plantas hic detinet ægras,
Nec sinit ad superas inde redire plagas.

### Der Mumpf.

Was bich reist/frisch vom Gesicht/führt dich warlich hinters Licht.

Bau nicht dem frechen Gras/das einen Sumpf verstecket/
und einen graden Weg/aus schlauer Falschheit/zeigt.

Die Erde weicht und hoscht/das Wasser wird entdecket/
Das allgemach/vom Fuß nach deiner Kehle/steigt.

Wer hier nicht schnell umkehrt/ und traut dem falschen Schein/
Der hat bald ausgelebt/ und gräbt sich selbsten ein.

Wollt ihr so/wie ihr sollt/von mir die Warheit horen?

Gleich-schlüpfrig ist die Bahn/darein die Verus lockt:

Sie scheint von Dossnung grün/und saftig an den Ehren/

Sie scheint von Hoffnung grun / und safftig an den Ehren / und schmeichelt/ viß man eief im hochsten Elend hockt. Ihr Laim ist/ wie der Leim / der fesselt Geist und Fuß / daß man / für Himmel- auf/ hinab zur Hollen nuß.

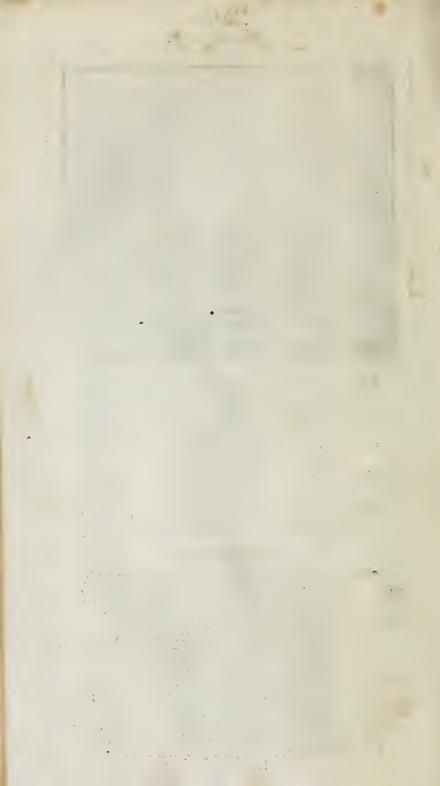

### er Morast.

Ine jede sumpfige Erde wird ins gemein ein Morast genens net / die Lufft aber an dergleichen Orten / weil sie meistens feucht und dick / also ist sie folgsam unrein / und dem Menschen nicht gar gesund: Aus dem morastigen Grund entstehen die nachtliche Freliechter / von denen Lateinern Ignes fatui genannt / welche darum diesen Nahmen haben / weil sie ma-

den / daß die reisende Leute irre gehen / dann weil sie von der obschwebenden Lufft getragen werden/alfo find fie bald vor / bald hinter dem Menfchen/bald auch neben seiner; wordurch einer leicht verführt wird; es ist zwar nicht ohne / daß nicht zuweilen dergleichen Liechter von denen bofen Feinden felbft regieret werden / welche nichts anderst suchen / als den Schaden und Untergand des Menschen: Moraft findet man fast in allen Landern / sonderlich in denselbis gen / die nicht geburgig oder felficht find / als wie in Unter Ungarn / nicht wes niger in Bayen / auch vielen Orten in Italien. Es find wohl die Morast nicht allerseits achund / anden aber gleichwohl nuglich / wie dann die Berrn Jager hierinnfalls die beste Erfahrenheit haben. In heiliger Schrifft ist zwar eis aentlich das Wort Moraft nicht zu finden/wohl aber unter dem Nahmen/Was ser-reiche Derter / palcebant in locis palustribus, Gen. c. 41. Der Ronig Pharao hat auf eine Zeit einen wunderlichen Traum gehabt / ihn gedunckte/ als fiehe er nebst einem Fluß/ aus welchem fieben Stud Rindvich heraus geganaen / welche über alle maffen fehr fett / schon und dickwaren; und diesenahmen ihre Beide in Baffer- reichen Orten/welches so viel als ein Moff oder Morast: Bald hierauf hat ihme mehrmahl getraumet / als sehe er sieben andere Rinder hervorgehen / welche aber gang ausgemerglet und Zaun-durt / und diefe haz ben die Feifte aufgefreffen / den Traum hat ihme der gerechte Joseph ausgeles act/daß nehmlich fieben gute und fruchtbare Jahr werden kommen / nachmahls aber fieben unfruchtbare / wordurch im ganken Land ein Sunger und groffe Theuerung folle entstehen: Dieses aber ift wohlzu merken / daß bemeltes durre Dieh/ nachdem es die Feifte aufgezehret/ nicht find beffer noch fetter worden! Das gefdicht aber offter und mehrertheils / daß gestohlenes Gut nicht gedena en thut; Man hat es wahrgenommen ben dem Adam/ so bald derselbe den verbottenen Apfel in dem irrdischen Paradens-Garten gestohlen / gleich dars auf hat er seine Blogheit erkannt/ gestohlene Sachen thun mehrer entblosen Dahero sagt der weisse Mann: Alii rapiunt non sua, & als bereichen. semper in egestate sunt: Andere nehmen mit Gewalt den Leuten das Ihrige! und bleiben immer steckend in Glend und Bettel - Stand.

Leontius erzehlet in dem Leben Joannis Eleemolynarii von einem fehr reichen Rauffman/ was maffen ihme ein mit allerhand fostlichen Wahren und vielen Getraid wohl und reichbes ladenes Schiff gestrandet / ju Grund und verlohren gegangen sene / wie er fich deffen aber mit weinenden Augen ben Joanne beflaget / habe er zur Antwort befommen und horen mullen: Scias hoc tibi nulla alia decausa accidisse, nisi quod hac navis non justè, non honeste à ce effet exquisica &c. Du sollest wiffen/daß dir diefes Unglick feiner anderen Ura fach halber begegnet / und auf dem Hals gewachsen / als weilen dieses dein Schiff weder mit Recht noch mit Ehren beladen und bekommen. Bleibet denmach wahr das alte Sprich wort; Wie gewonnen so zerronnen: Falsche Maß / furze Elen / geringes Gewicht / allers len Lift und Betrug werden niemahlen reich machen / ja ein ungerechtes Gut friffet und verzehret auch das Gerechte hinweg: Blich wie man faget: von den Ablers Federn/ welche auch andere Federn so sie vermischet werden / aufzehren und vernichten / Go gar die wildert Thier und Bogel / die dem Raub ergeben / als Wolff / Fuchs / Falten und Sperber find allezeit was magerer und durrer / als andere / die sich ohne Raub mit Ehren ernehren und erhalten: Sener Ronig im Evangeli o hat Rechnung gemachet mit feinen Rnechten / fo war aber einer darunter / welcher ihme 10 taufend Pfund schuldig ware / als er aber nichts hatte/ worvon er konnte bezahlen / also be fahle der Konig diesen zu verkauffen / und sein Weib und feine Kinder: Soll dann diefer Griell garnichts erspahret haben / daß er gleichwohl etwas

hatte

batte komen abstatten ? Nichts / nichts / dann gestohlene Sachen / verschwinden ohne Rrachen / ein ungerechtes Gut hat Flügel / und flieget unvermerfter darvon. dig ift / was von Ludwig König in Ungarn geschrieben wird: Dieser als unzeitig ist ohne Saut gebobren worden / mit welcher ihn erft die Merkte angefleidet / indeme fie etliche Schwein / eines nach dem anderen / oben über die Schwarte auffchneiden / und auswaiden und das Amd darzwischen so lang die Warme wahrete / hinein legen laffen / da dann das Blut über den Leib / wie an den ausgehe lten Blattern zu sehen / sich gezeiget / und nach: mahls eine Haut daraus worden: Es ware ben diesem Berrn alles fruhe und fruhzeitig; ju fruhe ward er gebohren; zu fruhe / nehmlich erft zwen und dren Jahrig ward er zum Konig in Ungarn und Bobaim gecronet; zu frühe/ benanntlich erft zehen Jahrig tratter die Regierung an / zu frühe nehmlich is. Jahrig tratter in den Shestand; zu frühe solle ihm auch der Bart gewachsen senn / und endlich ju fruhe / als erft im 20, ten Sahr feines Alters ums Leben gefommen; dann wie er durch schlimme Einrathung des Colocenfischen Ersbie Schoffen Pauli Tomorræi mit weniger Mannschafft wider den Girtischen Raifer Solyman Krieg geführet / welches da ware Ao. 1526. fo ift er ben Mochaz von feinen gaghafften Leuten verlaffen worden / weffenthalben er in einem Moraft hinein gesprenget / und weil fich. Das Wferd umgefehret / als ifter darinn elend erfticket. Jovius. 1. 23. Alfo gehet es groffen Rurften und Serren / welche unverftandige und bisweilen Gewiffens - lofe Rathe um fich ha ben: Solches hat der Ronig Roboam wohl erfahren / nachdem er das Reich angetretten/ und ihn demutigft die Ifraeliter erfuchet/ fie mochten doch in ihren allgugroffen Inlagen in et. was überhebet werden / worzu ihm auch die Eltefte eingerathen / weilen aber einige junge und unerfahrne Sof- Junfern das Widerfpiel vorgemahlt/und er dero gottlofen Ginfchlag nefolgt/alfo fennd gehen Gefchlecht von ihme abgefallen/ und haben den Jeroboam für einen Ronig erwöhlet. 3. Reg. c.22. Es ware ju wunfchen/ daß mancher Lands - Regent perfeben ware mit einem fo guten Rath / wie da gewesen ist Thomas Morus in Engeland / wie ihn Henricus der Achte diefes Nahmens ersuchet/er mochte doch als Groß . Cangler fich feinem Decret unterschreiben / worinnen er dem gangen Ronigreich anbefohlen/daß Die Unterthas nen hinfuran den Ronig für das Oberhaubt der Aprehen follen erkennen / hierzu hat fich Morus auf feine Weiß wollen verftehen / fintemahl foldes wider Gott / und folgfam wider fein eigenes Gewiffen; ja er hat fich verlauten laffen / daß er lieber feines Umts / auch lieber feines Lebens wolle verzeihen / als folche Unbillichkeit durch feine Unterschrifft befrafftigen; wie er dann neben Johann Fischer Bischoffen zu Roffen, um daß sie beederseits ben ihrer Meinung verharreten / und dem Bidrigen nicht benpflichten wollen / zu dem Sod verurthei. let worden, Hierony, Polliev, in Hift Eccles, Anglic, Wann mehrer Dergleichen Mori porhanden waren / fo wurde es bep mancher Regierung beffer ftehen

Mabel.

In Nohr in einem Moraft und sumpfigen Boden / hat sich auf eine Zelt fehr bekla-get / daß es also verracht sene / und kein einiger Bogel auf ihme ein Nest mache/indem doch alle andere Baume das Glück haben / auch die geringste Dornstauden und Deden mit Bogel - D. ftern verfehen / Dahero es einmahl den Gimpel höfflich erfuchet / er moche te doch fein West auf fich bauen; dieser ob schon eines geringen Berftandes und schlechter Wohlredenheit / ließ fich verlauten / ja er wolle in allweg fein Reft auf das Rohr machen jedoch folle es beständig verbleiben / und nicht einem jeden Mindwiher weichen / wo nicht/ fo will ich Gimpel fein Rarr fenn/und das Sauf meiner Rinder auf ein fo gebrechliches Rune Jon dem GOtt der Faunen Pan, phantafiren die Poeten/daß er fich über alle maffen verliebet habe in die schone Syringen, Alls er ihr einmaht nachaecitet / und bereits mit der Sand ergriffen/ Da hat er an fratt der Jungfrauen ein Robe oder Bimfen in der Sand gehalten / maffen fie fich in ein folches Gewächs verwandlet. O wie wiel Menfehen find folche Rohr/welche gantz unbeständig in dem Guten / und fich von der geringsten Bersuchung überwinden laffen! Es ift feine groffere Gintehr / ale im Wirthehauf benm roten Rrebfen: Gin mandber wandlet eine Zeitlang auf dem Weg ber Lugenden / aledann gehet er mit den Rreb fen wieder juruck: Saul ware Unfange gut und fromm / bald aber ift ihme die Schwindfucht in die Deiligkeit gekommen; Petrus hat fehr viel verfprochen / auch jo gar zu fterben fich ans erbotten / endlich ift er gleichwohl burch eine Schmader- Bans erfchrocket worden/daß er fo gar den SErren verlaugnet : Die Wankelmuth ift e'ne Schaben / Die auch in Rutten und Habit friechet; ber Erempel find leider gar zu viel; Bu Bien in Desterreich ift einer in das Cloffer gegangen / welcher Infangs einen frommen Bandel geführet / bald aber ift ein Enfer Murmflichig worden / indem er fich in den Gehorfam nicht wolte schiefen; dahero ben Dra Den verlaffen / mit Diefem bengefügten Schimpf / er wolle fich lieber topffen laffen / ale benen Pfaffen gehorsamen / worauf er zu Wien einen Quarc'i Soldaten abgegeben / und weil er offers grobe Fehler begangen / also ift er derenthalben offentlich mit dem Schwerd hingerichtet worden / burch fondere Berhangnus Gottes aber ift fein Ropf in eine gimliche neit ent legene Rothlacken bingus gesprungen / und ein gutes Maul voll Roth geschnappet / etwan Darum / weil er mit Demfelben fo freventlich geredet: Annu 2 1798, fol. 266, Der

# Silva. Ambiguum caye folus iter.



SIlva patet, variis viret adspice silva theatris,
Fraxinus hinc scenas, populus inde struit.

Dum subit has ductore carens, quam sæpe viator
Devius a recto tramire vertit iter!

Inter & insidias latronum, unguesque ferarum,
Heu! trepidas noctes irrequietus agit.

Fors aperit plenum tibi mundus honore theatrum,
Et trahit huc viridis semita multa spei,
Tu ne side viæ, nisi dux sit prævia virtus:
Vulpibus hæc etenim est, silvaque plena lupis.

#### Der Mald.

Geht ein Weg offt Kreuz-weiß drein? Lieber! reise nicht allein!

Ger Forst eröffnet sich in eine grüne Bühne/
die Eichen wechseln da/ dort Birken/das Gesicht.

Wagt sich ein Wandrer so/ daß ihm kein Führer diene?
so irrt er auf dem Weg/ und trifft den Lusgang nicht.

Indessen bricht die Nacht mit aller Macht herem/
und er muß voller Angst/ ben Wild und Mördern/ senn.

Hat dir das Glück vielleicht auch eine Bühn' erhoben?
Beigt man dir hin und her der Ehren weite Bahn?

Umsauselt dich der Wind der Schmeichler/ die dich loben?
Lockt dich die grüne Straß der sichern Hoffnung an?

Trau' ohne Tugend nicht/ die recht führt/ fortzugehn:
Weil Mörder/ Wölf und Füchs' im Wald der Ehren siehn.



Er Wald ist eines aus denen/wormit der Erdboden nicht ein wenig pranget/zumahlen derfelbe nicht allein wegen des Bauholzes und anderer Nothdurfften/dem Menschen sehr dienlich ift / sondern auch denen Jägeren und Waidleuten / wegen des Bildprats / gar angenehm und bequem: Unter den Baldern lin Teutschland hat fast den Borzug der Schwartz Bald/zumahlen derfelbe viel Tagreif in der Breite und Lange foll haben; wie Calar

Comment. 1. 3. vorgibt : es schreibt auch Bonardi. daß in besagtem groffen Wald durch sondere Gottliche Vorsichtigkeit/folche Vogel gefunden werden/des ro Federn ben nächtlicher Weil glanzend wie ein Liecht/dahero die Reisende ben finiterer Nacht durch dero Sulff den Beg konnen sehen: Der allerweiseste Ro. nia Salomon/wie 3. Neg c. 7. zu lesen/ hat ihme zu einer sondern Ergeglichfeit mitten in einem Wald ein sehr herrliches und kostbahres Lufthauß aufgebauet/ woran die mehrifte Saulen von lauter Ceder-Holzgewesen. Ginige find auch/ welche gar grundloß aussprengen/daß in gewissen Ländern/absonderlich in Mohrenland/rechte Wald- Gotter anzutreffen/welche aber vielmehr für ungeheurige Monftra, oder wolgar für Teuffel zu halten; wie es der heilige Ginfid. ler Antonius genugsam erfahren. In der H. Bibel find etliche Wunderding verzeichnet/die fich in Waldern zugetragen; unweit der Stadt Bethel war ein avosser und dicker Wald/ wie nun der groffe Mann Gottes Elifæus daseibst ans gelangt / da find ihme zwen und vierzig unerzogene Fraken entgegen geloffen/ welche alle einhellig den S. Propheten ausgespottet/und denselben einen Kahl. fouf acheiffen: Alcende Calve, &c. worüber Elifæus fich fehr ereiffert/in Be. denkung/ daß diese boßhaffte Rinder so übel von ihren Eltern auferzogen / weil selvige ihme forderift feind und abhold waren/dann sie den wahren Gott nicht wolten erfennen / fondern die Gotsen und Teuffels-Bilder angebethet / dahero aus sonderm Giffer zu Gottvon dem Simmel eine billiche Straf begehret/wor. auf alfobald zwen wilde Baren aus dem nechften Wald ganz grimmig hervor aeloffen/ welche diesegottlose Rinder zu viel taufend Stucken zerriffen/ auf folde Beig find wohl harte Ruthen in diefem Bald erwachsen. 4. Reg. c. 2. Der 5. Ambrofius lib 6. Hexam. c. 4. entortert die Urfach/warum Gott diefe Eftern und dero Rinder just durch die Baren gestrafft und nicht etwan durch Liven/ Wolffe/ Tiger und andere wilde Thiere? Er gibt die Urfach / und zwar Diefe: Wann die Baren ihre Junge werffen fo find felbige Unfange gang ungestalt/sehen keinem Baren gar nicht gleich / die Alte mit ihren Zungen leden Die Junge/folang/ und mit folder Emfigfeit / bif die Baren- Gestalt heraus. Bann es die Eltern machten mit ihren Rindern / wie die alten Baren/ mit ihren Jungen/fo wurden fo viel Bernhauter nicht aufwachsen; wann fie die Zungenwohl thaten brauchen/fie zu allen Guten und Tugenden ermahnen/auch Die mindeste Kehler und Unform abstraffen/ so wurden nicht so viel ungerathene Boffwicht zu finden fenn; dan/laut Gottlicher Schrifft/find ohne das die Sinn und Gedanden des menschlichen Bergens geneigt von Jugend auf zum Bofem! und ift die Jugend mit der Tugend nicht viel verwandt; dahero braucht die Jugend einen Zaun/wie ein Garten; die Jugend braucht einen Zaum/wie ein Wferd; die Jugend braucht einen Bund/wie ein Buch; die Jugend braucht ein Band/wie ein Weinfrod; die Jugend braucht einen Führer/wie ein Schiff: die Jugend braucht einen Hirten/wie die Schaaf. Sie ift so schlipferig/ als das Eis/worauf die Berodias gefallen: Sie ift fo fchwach/als die Rurbis-Blatter Rona/welche fobald verdorret; Sie ift so zart/als wie das Himmel-Brod oder Manna der Ifracliter/welches so bald wurmflichig worden: dahero aller mog

33

lichster

lichiter Fleiß anzuwenden/damit die Kinder wohl erzogen werden. Die meisten Eltern find nur cahin befliffen / wie fie konen die zeitliche Wohlfahrt und Glud ihrer Kinder befordern / die Seel / als der Haubt-Theil machet ihnen wenig Sorg. Jener Königlim Evangelio hat Chriftum den hErmnur erfucht um die Gefundheit seines Sohns. Joan. c. 4. Etwan hat dieser junge Mensch nicht allein ein hitziges Fieber gehabt im Leib/ fondern auch ein ungebührende Sit in feinem Gemuith? Jener Fürst der Synagog hat nur angehalten/der BErz moch. te seine todte Tochter zum zeitlichen Leben erwecken: etwan hat diese ebenfalls einen todtlichen Zustand gehabt an der Seelen? die Mutter der Sohn Zebedäi hat thre Supplic oder Bittschrifft nur eingericht ben Christo/damit ihre Sohn mochten auf dieser Welt zu groffen Ehren gelangen/vielweiser hatte fie gehandlet/wan fie fur dieselbe einen Sit im Simel hatte begehrt? D wie viel Eltern werden derenthalber ben GOtt, muffen groffe Rechenschafft geben/ weil durch dero allzu groffe Liebe zu den Rindern das Geelen Benl einen Schifbruch leidet.

Merckwürdige Geschichten findet man da und dort von den Baldern sehr viel: Unter aus beren schreibt Baronius aus Nicephoro von Leone folgende Begebenheit / daß er vorhero/ che er jum Ranferthum erhebt worden/ und noch in feinem privat- Stande lebte/ einen bline den Mann/ der des Wegs verfehlet/und gang irz gangen/ungefähr angetroffen / auch deffele ben fich erbarmet/und ihme auf den rechten Weg geholffen habe : Gie waren fchon einen gint lichen Weg fortgangen/da fienge dem Blinden über alle maffen zu durften an / dahero er ben dem Leone nit nur ein fondern mehrmahl angehalten/er mochte ihn doch unter einen Schate ten führen/ und daselbst mit einem Schatten erquicken; Leo gang mitleidig seinem durstigen Blinden zu willfahren/durchlaufft den nächft entlegenen Wald hin und her/und bittet gleichfam diefen Forft/ er wolle doch in dem Fall feinem blinden Bruder einen Eruck fpendiren/fin-Det endlich in einer Bruben ein Waffer/ welches er mit gröfter Behendigkeit dem armen Eropfen zugetragen/und also in etwas erfrischet hat. Wie stattlich dem Leo dieser Trunck belohnet worden/folger aus diefem/dann er nicht allein dem Blinden hierdurch das Geficht wiedere um gebracht/fondern zugleich eine Stimme vom Simmel vernommen/ welche ihme Die Romische Eron versprochen; Nachdeme nun Marcianus mit Lod abgegangen / da ift Leo mit allgemeiner Bewilligung des Romischen Bolks für einen Raiser ausgeruffen und von bem Patriarchen Anatolio ju Constantinopel gecronet worden. Baron. Ao, Christi. 458. Run ift leicht zu erwagen / wie der guttigfte Gott die allermindefte Wercke der Barmherigkeit fo reichlich bezahle / und kan einer nicht ehender reich werden als durch die Arme/viel sind/welche Sag und Nacht in steter Arbeit sisen und schwisen/ machenmehrer Mucken/ als da gewes fen find in Egypten zu Zeiten des Ronigs Pharao: Beiffen mehr Rummer-Tuß auf / als ein Alighornt / folche Limmel werden vor der Zeit Schimmel / fraken öffter hinter den Ohren/ als ein Jund in Beumonat / fressen Ruffichalen und spahren den Kern / damit nur ihren Kindern eine Verlaffenschafft bleibe. 2c. Dihr Narren! gebet lieber nach eurem Stand ein Allmosen / thut etwas Gutes den Armen / alsdann effet und trinfet was euere Natur erfors dert; lasset nachmahls den Allmächtigen GOtt walten/ so werdet ihr Handgre fflich spuh ren und wahrnehmen/ daß euere würckliche Habschafft in grofferen Bachetum fommen/und euch noch der Allerhochste mit dem himmelreich belohnen werde,

In Bauer thate auf eine Zeit feine gebührende Unlag in das Ober Umt tragen/und als er feinen Weg durch einen biefen Bald mufte nehmen/da ift ihme ein Reuter begegnet/welcher ihm mit allem Gewalt das Geld hinweggenommen/ der Bauer bate hierauf / der Reuter mochte ihm doch ein Loch durch feinen Rock / und eines durch feinen hut schieffen daß er seiner Obrigfeit beweisen köne daß ihme foldes Geld fene mit Gewalt abgenommen worden, funft muste er soldes erstatten; der Renter ließ sich hierzu leicht überreden/dannenherv als er beede Piftolen gelost/da ergriff der Bauer das Pferd benm Zaum, und hebt den Renter alsebald aus dem Gattel, hoblet denfelben mit der Fauft nach Genugen ab/ ließ ihn alfo im Wald liegen und fehnguffen / und er brachte feine

let denfelben mit der Fauft nach Gemügen ab/ ließ ihn also im Wald liegen und schnaussen/ und er brachte seine Contribution und Unlag zu Pserd / worüber er noch ein Lob darvon getragen,
Die Joannes der Tauster in der Gegend des Jordan enstrig geprediget/da sepnd allerlen Stands-Personen
zu ihm getretten/ fragende / was sie thun müssen od damit sie das Neich Gottes erlangen? Unter andern kommen
auch die Soldaten und Kriegsleute/denen er mit kurgen geantwortet: Nemmen concutieis see. Thut niemand
liberlast noch Gemalt / und spekt mit enerem Sold zu sieden / Bue. 2. Es märe zu wünssen daß der gleit Lehr
die Soldaten möchten nachkommen / aber das Widerspielthut man öffters ersahren; Wenig dergleichen Soldaten fündet man wie sener Hauben gewesen zu Cajarea / mit Rahmen Cornelius / welcher in den Geschlichen Soldaten sieden siesen sieden siede febenfen: In ihrer Grammatic find die Verba aufferendi gar gemein/ und febren das Saus fo fauber aus / als jenes Weiblein im Evangelis/ nachdem fie den Grofchen verlohren; gleichwohl find auch einige anzutreffen / die einen Christlichen Wandel führen / wie dann derfelbige Haubtmann zu Capharnaum so eisterig gewesen / daß er so gar GOtt zu Chren eine Spnagog aufbauen lassen. Matth. c. g.

### Arena. Hac perge via, quam sidera monstrant.



TOrret ubi Lybiæ Sol fervidus ignibus oras,
Hic sterilis vastas implet arena plagas.
Quid facit, a recto ne calle viator aberret?
Si qua videt, sequitur prævia signa pedum.
Invidus hæc forsan vestigia dissipat Eurus?
Pro ducibus stellas quærit habere suis.
Fare, quid est muindus? cinis est & pulvere plenus,
Scilicet hoc implet mors numerosa solum.
Justorum preme cautus iter, tibi gratia dux sit:
Patria non alio est invenienda modo.

#### Der Mand.

Gehe die gerade Bahn / die der Himmel weiset an.

Ort/wo die Sonne pflegt das de Land zu braten /
und wo des Wandrers Fuß / im Meer des Staubes / schwimmt /
Was ist da / daß man nicht des Wegs versehl / zu rathen?

Man geb' Acht auf den Tritt / den jemand vor uns nint.
Wann aber Ost und Sid verwehen alle Spur /
so such man / aus der Hoh/ der Sternen Cynosur.

Sag mir / wein lässt sich wohl die ganze Welt vergleichen?
Ist sie nicht Asch voll und von dem Staub erhöht?

Der Tod bedeckt das Land mit hochgehäuften Leichen:

Orum geh den araben Beg / den ein Gerechter geht /

Orum geh den graden Weg/ den ein Gerechter geht/ und halt / zur Leiterin/des Höchsten Gnad/ zur Hand; sonst kommst du nimmermehr ins wahre Vatterland.



## Der Sand.

Gr Sand ist in sich selbst nichts anderst / als ein zerriebner Stein/und wird dieser an wiesen Orten des Erdkreis-Bodens/meistens aber an denen Gestaden der Wasser angetroffen; auch leider zuweilen in denen Leibern der Menschen/welche ohne das denen Gebrechlichkeiten unterworffen: So gut die Stein zu einem Gebäue nothwendig sind/also nicht weniger

der Sand/ dann beeder Theile Bermifchung / durch Benfat des Kalche / macht erft die Beffe eines Gebaues: Der Menschen Big hat so viel ersonnen/daß auch der Sand an fratt einer Uhr muß dienen / die man ins gemein pflegt die Sand. Uhren zu nennen/wie dan mit einer folden die vorgeftellte Zeit abgebildet wird. Bu verwunderen ift / was Petra Sanita Tom. 3. schreibet: Daß nehmlich ben dem Meer- Port Mongia die herausstoffende Wellen allemahlauf dem Sand rechte naturliche Creuk erheben / und wann die nachfolgende Wellen folche wie: derum austofchen/so dann formiren sie mehrmahl andere. Won dem Kluf Gange wird aefdrieben / daß er an vielen Orten einen goldenen Sand auswerffe; ein Geldaieriger thate wunschen/daßer an einem solchen Ort konte Sandwerker fenn. Das geschriebene Wort GOttes machet eine vielmahlige Meldung von dem Sand/und zwar Gen. c. 32. ift zu lefen / nachdeme der fromme Vatriarch Albraham/aus Befehl GOttes/feinen einigen und liebfien Cohn Ifaac wollte aufovferen/da ift foldjes den Augen des Allerhöchsten fo wohl gefällig gewefen/ daßer ihme deffentwegen diese Berheisfung gethan: Multiplicabo sementuum, &c. Ich will dich segnen und deinen Samen vermehren/wie die Stern am Simmel/und wie den Sand/der am Ufer des Meers ift : Run wird fich die Aruhmetica nicht unterfangen den Sand zu zehlen / hingegen aber weiß die A-Arologia die Bahl der Stern:durch diese/wie die mehriste Lehrer vorgeben/wer. den die Gerechte bedeutet / so da zur Seeligkeit erkieset / durch den Sand aber werden die Berlohrne verstanden; gleichwie nun unvergleichlich mehrere Sand. fornt als Stern fennd / also weit groffer wird die Baht fenn der Bertohrnen als Außerwöhlten. Beffenthalben wahr ift der Ausspruch Chrifti: Biel find beruffen/wenig aber außerwöhlt. Aus so viel hundert tausend Ifraclitern/welche durch das rothe Meer paffirt/ find nur einigezwen / benanntlich Josue und Caleb/ in das Gelobte Land fommen : Diefes ift ein Abbildung / daß wenig feclia/ weit aber mehrer verlohren gehen. Wie die groffe und herzliche Stadt Jericho erobert worden/ da sind alle Saufer/ deren viel taufend waren/vom Keuer verzehret worden/ein einiges ausgenommen/worinn die Nachab gewohnt; diefes ift ein lebhaffter Entwurff / daß unzahlbar mehrer ins ewige Berderben gerathen/und wenig/wenig zur ewigen Glory. Gedeonift mit 32. taufend Mann wider die Madianiter als seine Keind ausgezogen/es flaubte aber Gott nur 300. aus/welche die Victoriund Sieg erhalten/die übrigen muften mit langer Nafen abziehen. Diefes ift mehrmahl eine Bestättigung/daß viel aus denen Menschen von dem gerechten GOtt verworffen / aber wenig/wenig zur Sceligkeit aufge-Die Volfreiche Stadt Sodoma ift durch den feurigen nommen werden. Schwefel Regen ganglich vernichtet worden / und aus fo vielen Innwohnern find nur vier darvon kommen ; dieses ift wiederum ein Entwurff daß die Unzahl der Unglückseeligen weit übertreffen werde die Bahl der Seeligen. Menfeben dazumahl find durch den Gundfluß armfeelig zu Grund gangen/ausgenommen achte / unter welchen gleichwohl ein Bogwicht ware / benanntlich Cham: Dieses bestättiget wiederum/ daß die Boll weit reicher wird senn an Seelen/als der himmel. Auf allen Canglen ift ichon getriffert jene Gesicht von einem Eremiten/nachdeme folder 40. Jahr einen ftrengen Lebens- Wandel ac-

füh

führt in der Wiften / und folgends eines feeligen Tods geftorben / da ift er fichtbarlich dem Bifchoff in Lugdun erfchienen/ und ihme angedeut/daß ihrer 30. taufend Seelen auf einmahl por Dem Gottlichen Richter erschienen/woraus er und Bernardus die ewige Glory erhalten/ bren andere ins Regfeur geftiegen; Die übrige alle ewig verlohren, Diez Conc. 2. 2Bem fteben nicht hierüber die Haar gegen Berg? wem erkaltet nicht das Blut in Abern? wem gittert nit Das Berk im Leib? wann er vernint und hort/daß der verdamte Satan am Jungften Lag wird fonnen fagen / daß er mehrer Seclen hat gewonnen/ als Gottes Sohn/ welcher Doch fein theueres Blut fur und vergoffen: Un diefem ift gar nicht zu zweifflen/maffen es die Gotte liche Barbeit selbst beståttiget: Multi enim sunt vocati, pauci verò electi, Diel find be ruffen/aber wenig auserwöhlt. Matth. c. 22. Un einem anderen Ort hat fich der DErz vernehmen lassen: Angusta porta, wie eng ist die Pforte, und wie schmabl ist der Beg/der zum Leben führet/und ihrer find wenig die ihn finden. Eine wunderliche Geschicht von dem Sand ift in dem Leben des S. Kentigeraign lefen: diefer groffe Diener Wottes hat fehr denctwing Dige Sachen begangen; Er hat eine Duhl gebauet und aufgericht / welche das entfremdete Fraid auf fein einige Weife thate mahlen/ Desgleichen am Sontag und Fevertag wolte fein Rad/ auch ben haufigem QBaffer/umgehen/Dirschen und ABolff hat er in Pflug gespant/ Die musten ihme an statt der Ochsen und Pferd ackern. Abegen des Sands aber ift sehr denkwir-dig/weil er sehr mitleidend gegen den Lymen gewesen/und auf eine Zeit all sein Traid unter die Nothleidende ausgetheilt / Da hat er fich auf den Sochsten & Ott verlaffen / beffen unendlicher Allmacht gar nichts unmöglich/alsdann den puren Sand ben dem nechften Fluß genommen/ folchen/ an fatt des Saamens/auf den Acter gefaet/ worvon nachmable der allerbefte Bais zen gewachjen. In Actis Bolland. 13. Januarii. Zweiffels ohnerührte dieses Wunder uhrsfpringlich her von dem Allmosen / dann die grundlose Gutigfeit Gottes laffet selbiges auch auf der Welt nicht unvergolten. Der S. Jannes Chryfostomus war ein Bischoff eines mittelmäffigen Einfommens/ anben aber ein fehr reicher Allmofen- Beber/ dann er hatte in eis nem eigenen Buch aufgezeichneter alle Rahmen der Bettler; wie viel waren aber Diefer ? etwan 30. oder 40.? Nein/fondern drentaufend arme Leute/ denen er taglich in der Fruhe das Allmosen ausgetheilt : neben allen diesen hat er denen Spitalern und Armen-Saufern geholf fen / die Fremde beherberget / benen Gefangenen Beld und Speifen zugeschieft / Die Rorchen mit hereliche Zeug und Zierd bereichert/auf folche Beife hat ja Chryfoft, muffen arm werden? gan; und gar nicht/fondern befennt es felbsten / & cum hæc omnia feciffem, opes non funt imminutæ: Nachdemich alles diefes gethan/fo ift meine Sabschafft im mindesten nicht gerin ger worden. Um einen Biffen Brod/um wenig Tropfen Del/ift die Wittib ju Garepta alfo belohnt worden / daß ihr nachgehende die Zeit ihres Lebens weder Brod / noch Del gemange ict/nur darum/weil fie dem hungerigen Propheten Elia ein fo geringe Speis hat dargereicht.

Mabel.

Swar einer/ der in der frenen Runft zu Stehlen fehr wohl erfahren/ und find vor feiner weder Ruften noch Raften ficher gewesen; auch trieb er folches eine geraume Zeit/bes Slaubens / daß ihme die himmels Gestirn ein privilegium ertheilet / niemahlen an den Galgen zu komen; Einmahl ben nachtlicher Weil/nach gemeiner Diebs- Urt ift er heimlich eingestiegen / und hat eine zimliche Beute erobert / womit er sich in Der Geheim / Darvon gemachet / er nahme aber seinen Weg in eine unweit entlegene Insult die Nacht hindurch in dem Gebuich zu verbleiben ; weil man aber fruhe Morgens aus denen im Sand getruckten Fußpfaden wahrgenommen / daß ein Flüchtiger daselbst durchgegangen / also hat man ihme ohne Berweilung nachgeeilet/und den fauberen Bogel im Deft ertappet. Nachdem er nun fur den Richter geführet worden / welcher ihn alfobald befraget; was er dann Unrechts gethan? Da gab der Dieb diese Untwort: Das grofte Unvecht / so ich begangen / ist / daß ich mich habe laffen fangen/und darum werdeich auch wol bleiben hangen. Warum fo viel Dieb hin und her anzutreffen / ift die meinste Urfach der Muffiggang; dann weil fie allzutrag zu der Arbeit / alfo mollen fie fich mit stehlen ernahren: Die Maufe / wie alle Naturbundiger ausfagen / wachs fen auch aus einer faulen Materi / eben desgleichen fommen die Maufer her von der Faulheit. Bie jener Mensch von Jerusalem nacher Jericho gereiset / da ift er unter die Straffen - Rauber gerathen / welche ihn dann vollig ausgeraubet und noch darüber halb tod geschlagen; dies fe Boffwicht waren nie zu folchen Lafter Wandel gekommen / wann fie die Arbeit nicht hatten gefchihen / und mit derfelben ihr Brod gewunnen. Ginen haben etliche Wespaß - Dogel einen gebratenen Naben an flatt eines Coppaunen aufgesehet / wordon er wacker herabgeschnitten/ and als fie deventhalben fehr gelachet / weil ihm der Rab fo wohl gefchmecket / fo fagte er / ich effe heunt von Raben / aber ihr Muffiggeher werdet einmahl fo weit kommen / daß die Raben von euch freffen werdert. Der Muffiggang ift eine Seugamm aller Dieb / Diefelbige Sand/ welche die Arbeit ungern angreiffen/werden gemeiniglich anderen Leuten in die Sack greiffen/ faule Leute werden mehrentheils emfig fenn / aber nur in stehlen / aber folche Gefellen pflegen fo lang einzusteigen / bif fie endlich muffen hingustteigen. Raro funesto fur sine fune perit.

# Portus. Præfixa motus animæ fub lege coërce.



ADspice, quam placide pelagus, qui frena recusat,
Fluctibus allambat littora curva suis.

Cum crevit, ventisque tumet, vel tollitur æstu,
Se rotat, in grandem conglomeratque globum.

Latius hunc vis nulla potest extenderet: Metam,
Quam natura locat, tam reverenter habet.

At quisnam est, cujus non fastus, amorque, surorque
Justitiæ leges, transgrediturque modum?

Dicite nonne mari, quem nil vel jussa coërcent
Numinis, est scelerum major abyssus homo?

#### Der Bee-Haven.

Zähme beiner Regung But/unter der Gesehe Ruth.

Chau/wie so niedlich hier sonst ungezähmte Wellen des krummen Users Sand zu küsen sind bemüht!

Und wie das rohe Meer/wann wide Winde bellen/sich schwöllt/und höher-auf in einen Bogen zieht!

Nur/daß es nicht das Ziel/das GOtt/Natur und Zeit (so sehr mans zwingen will) gesetzt/überschreit?

Wo sind die Menschen nun/die ihren Geiz nach Ehren/mit stillem Demut-Geist bedächtlich ziehen ein?

Die der Gerechtigkeit gewogne Lehren hören/
Die/in der Liebes Wut wol- eingezogen sehn?

Orum sagt mir/Ob ein Mensch/verrucht/ohn Lieb und Treu/nicht ärger/als das Meer/in seinem Rasen/sep.

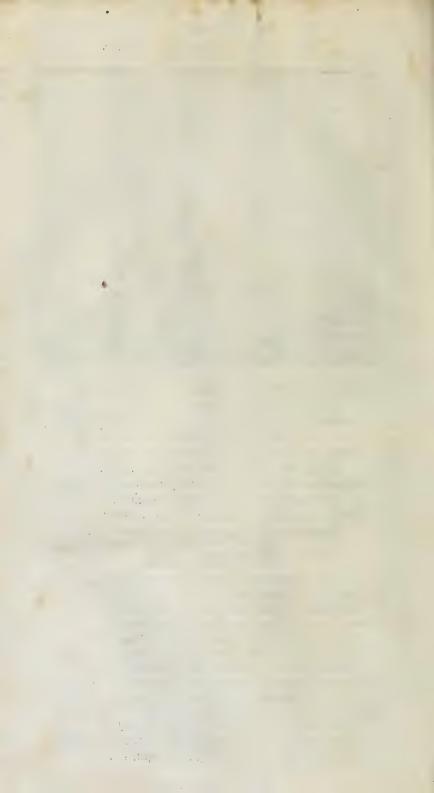

### Das Afer.

N unserem werthisten Teutschland vsleaen wir mehrer Theils an statt des Worts Ufer / Gestetten nennen / dann das Wort Ufer aeziemet forderift dem Meer und aroffen See-Waffern/ wo man mit Segelhafften Schiffen fahret : Die Kluß aber/ als geringere Strohme / muffen mit einem schlechtern Titel vorlieb nehmen : Im übrigen aber ift das Ufer nichts anders

als das Ende des Meers / welches ihme der Allmachtige Gott und Erschöpfer aller Dingen für ein Ziel vorgeschrieben / an deme seine tobende Wellen sollen Den letten Unitof führen. Der S. Gregorius Nazianzenus, laut feiner eines nen Bekantnuß/hat keine aroffere Eraoklichkeiten gefunden als am Ufer des Meers/dahero er meistens auf dem Abend / zu Ringerung seiner häufigen Ara beit / ben dem Meer spazieren aangen / daselbst betracht / wie die Sonne nach verrichtem Tage- Lauff ihren Untergang genommen / und fich gleich fam mit ih. ren feurigen Pferden an dem legten Ranf der Welt hinunter gestürktie. Nicht weniaer hat mein S. Vatter Augustinus, dieses groffe Rirden-Licht/seine Freud achabt am Ufer des Meers / allwo er öffters einen frifden Lufft geschovfit/ und die beschwerde Verrichtungen in etwas auf die Seiten gesetst. Der Evangelift Joannes am 21. Cap. registrirt / wie daß Christus der her nach feiner Glor reichen Arstand denen Avostlen am Afer des Meers erschienen und selbige mit Diefen Worten angeredt: Pueri, Ihr Knaben / habt ihr fein Effen Fifch? Es fomt einem billich selkam vor / daß der BErz diese seine Junger Knaben titulis ret / indem er ihnen niemahl einen folden Nahmen gegeben. Diefes aber ents ortert aar wohl der H. Petrus Chrysologus Serm. 78. und spricht: Dak Gott einem jeden den Titul und Nahmen gebe / wie er es verdient/weil dann fie fich nicht wie rechtschaffene Manner gehalten / sonder Petrus fich schröcken lassen durch ein gemeines Dienst Mensch/Thomas gar fleinglaubig/Johannes aar darvon geloffen ze. also hat er sie nicht Manner / sondern Anaben oder Bu-Den 20. Sonntag nach Pfinasten wird das Evangelium gelesen von dem Konigischen zu Capharnaum/deffenfrancken Sohn Christus der SiGra wunderbarlich gefund gemacht: Erat quidam Regulus. Aus was Urfachen wird dieser ein Könial benahmset / warum nicht ein Könia? Propter paucitatem regni, sagt Glossa interlin. Er hatte gar ein fleines Landel/ darum wird er nicht genennt ein Ronig / sondern ein Ronigl. Dan man muß einen nicht mehrer tituliren / als was er ift : Alber ben jesiger Welt ift bereits einaeschlie den / daßfeiner mit feinem gebuhrenden Titul will vorlieb nehmen: Giner/der nur einem Schuler-Buben nachtritt/ und ihme die Boch aus dem Argument treibt/Respect: Erist kein Præceptor, sonder ein Bert Hofmeister. Miedt hat vor vier Wochen in der Rucht abgespilt auch sie einen Schreiber geheurathet/respect! Sie heift anieto Gestrenge Frau: Ein Laden wird ein Rasten - Schreiber / und der zuvor die Kleider angemessen / lasset aniero das Traidt ausmeffen; Respect! Ihr Beft/fagt der Bauer/wie viel Gad Baits muß ich in die Muhl führen: Eine/dero Vatter unlängst ein Secretariat er halten/Relpect! benleib nenne fie feine Jungfraumehr/fondern Frenle Chris ffina: Ich glaub/wann der Maul Efel / auf deme der Pring Albsalon geritten/ noch folte ben Leben senn/ er prætendirte den Tituleines Koniglichen Kleuverse Diel Leut find also vergafft und verafft in die groffe Titel / daß man alles von ihnen erhalten kan / wann man sie nur wohl tituliret. Hierinnfalls sind die Gaffen Bettler überaus wohl erfahren/welche manchem mit ihren herzlichen Preis-Nahmen ein Geld aus dem Beutel locken. Wie der Maadalena unfer Beiland in Gestalt eines Gartners erschienen/ mit der Schauffel auf der Achsel/

Da hat fie Ihn einen Seren gescholten : Domine fi tu sustulitti eum &c. Daf Magdalena/ eine Abeliche Dame/einen Gartner mit dem Berren- Sitel begnadet/ift fich wohl zu verwuns bern / fie gedachte aber/ fie wolle Ihme einen schonen Situl geben/ Damit fic von ihme mochte erhalten / was fie verlangte / benanntlich den Leichnam Chrifti: So weit iftes ben uns Teutschen kommen/daß man fich des Nahmens schamt/den wir von unseren Bor- Eltern ererbt/ Darum will feiner mehr Schufter heiffen fonder Sutorius; feiner mehr Schmidt heiffen sondern Faberius : feiner mehr Schlegel heisen / fondern Plagensis ; Eswill feiner mehr Efelheiffen / fondern Arcadius, &c. Ein Sochterl wird felten mehr Urst getaufft / fondern Polyxena, Gandulfa, Burgundophora : Sch felbst auch habe einen gefennt / welcher von Batter ber/ Thomas Weps genennt worden / bald aber hat er fich Thomas Vefpasianus Benennt. D Thorheit ! Eine Bunder- Geschicht beschreibt der D. Antoninus, daß nehme lich auf eine Zat der Beilige Leonensische Bischoff Paulus seine Einkehr genommen in in Baus seiner Schwester/welches Baus an dem Ufer des Brittannischen Meers gelegen/ na ter anderen Gefprach hat Die Schwester ihren lieben Bruder gebetten / er mochte Doch ben Gift bem Illinachtigen auswurcken/ bag bas Meer ihrer Bohnung nicht folle alfo bea nachbahrt senn/kaum hat sich Paulus in das Gebet begeben / da ist das tobende Meer taufend Schritt guruck gewichen / und folgfam ein langer und breiter Plat verblieben/ über Das schaffte er seiner Schwester / fie solle etliche fleine Steine von diefer neuen Erden nehe men / und folche big zu dem zuruck- gewichenen Meer tragen / welchen Befehl fie vollzogen/ nachdem nun beede auf ihren Ringen dafelbft eine Weil in dem Gebet verharret/alsdann hat Der Beil. Bifchoff dem Meer gang ernsthafft auferlegt / es folle fich nimmermehr unterfangen diefe Steine zu übertretten / wie nun beede wiederum nach Sauf fommen / da haben fie nicht ohne hochfter Berwunderung gefehen / daß diefe Steine find in groffe fteinerne Saulen erwachsen / mit denen der Allmächtige Wott das Ufer alfo befestiget / daß Die rasende Meer-Wellen diefelbe auf ewig muffen für einen Zaum leiden, Ancon, 2. P. Chron, tit. 12, cap. 8.

Nun erhellet gank Sonnen - flar / wie mächtig ben GOtt das Gebeth eines Gerechten: Wie Jonas von GOtt dem Allmächtigen den Befehl bekommen er folle das Predig-Ambt auf sich nehmen / und denen Ninivitern den Untergang andeuten wegen ihrer großen Laster und Schand - Thaten dem Propheten siele solche Auftergang gar zu schwer / dann er wusste / oder wenigst hat er gesorchten / er möche wegen solcher Predig einen schlechten Lohn dars von tragen / dahero er sich anders besonnen / und seinen Weg nicht nacher Ninive / sondern nacher Tharsis genommen / GOtt aber wolte solchen Ungehorsan nicht ungestraffter gerochen lassen, dahero hat er verhenget/daß Jonas ins Weer geworssen, und von einem Wallsschwerfellucket worden / wie ihme in diesem schwen kerker geworssen, wie ihme in diesem sich unsen kerker geworssen, wie ihme in diesem sich und durch solches so viel ausgewürfet / massen wurset, und durch solches so viel ausgewürfet /

daß ihn der Ballfifch nach dreven Lagen auf das Ufer hinaus gespyen. Joan. c. 2.

### Mabel.

# Mare. Nulli, quod semper mobile, side.



EN oculis vastum se fluctibus explicat æquor,
Æole, propugnis lata palæstra tuis.

Nunc etenim tumidum sustollis ad æthera pontum
Præcipitemque stygis rursus ad antra rapis.

Si placidum est, iterumque furit, spumatque fremitque,
Mobile quo magis est, sævius inde mare.

Exhibet hoc populum, quem sanguis, patria, mores,
Constantem genius nec sinit esse sustollis.

Si pacem, si spondet opem, ne crede, moveri
Tam facilis, solidam non habet ille sidem.

#### Das Meer.

Mensch du trauest mit Gesahr/ jedem/der so wandelbahr.
The breitet sich das Meer/die Wahlstadt wilder Winde/
mit ungeheurer But der tollen Bellen aus.
Vald steigt es Himmel- aus/durch Eols Hof-Gesinde/
bald stürzt es sich hinab/in Plutons Höllen- Haus/
bald schaumt/bald baumt es sich/bald schmeichelts in dem Lauf.
The mehr es sittsam thut / je graffer tobt es draus.

So stellt sich auch das Volk/das nach der Vätter Sitten/
und nach dem Mengelmuß der Mischung des Geblüts/
und nach dem Landes Geist/viel Bündnuß überschritten.

Wer nach der Westen-Grenz fortwandern mag/der siehts.
Es geht den Frieden ein/verspricht dir Hilf daben,
Voch wer so flüchtig ist/hat ewig keine Treu.



### Wie Seeoderdas Meer.

Zerinnfalls unter dem Namen Sec/wird das Meer verstand den/dessen Burkungen und Gigenschaften bishero die beste

Redern der Scribenten abgemattet / ja es wird ins gemein bestattiaet/daß der weise Aristoteles nicht habe fonnen erarins den die Urfach des Fluß und Wiederfluß/des Zu- und Alblauffs des Meers/ wessenthalben er sich selbst ins Meer aestürst mit Diefen Worten: Weilich dich nicht kan faffen/ fo follftu mich faffen. Die Stoici phantaliren / daß die untere Welt ein Thier sene / welches in dem Meer seine Masentocher habe/wordurch es den Athem schopfe/von dannen solle der Zu- und Ablauff des Meers herrühren; die mehrifte Auffag aber ift der Gelehrten/ daß folde Meer- Wechselung / von dem Mond verussacht werde. Dann es die Er. fahrenheit aibt/ie naher der Mond zu dem Mittag-Eirfel fomt/ie mehrer vfleat dasiMeer zu toben und zu fermentiren/je weiter er aber davon abweicht/je fiftfamer wird fich das Meer zeigen. Es gibts auch die Erfahrenheit/daß die Schiff to auf dem Meer einen glucklichen Lauff gehabt/ wann fie in die Fluffe kommen! meistens zu Grund gehen / desseu Ursach der gelehrte Aristoteles benbringet/ weil nehmlich das Meer-Waffer sehr dick ist/ theils wegen der vermischten Erd. Dampf/theils auch wegen des Galzes. In S. Schrift geschicht offtere Meldung von dem Meer/insonderheit aber ift zu verwunderen/wie sich Vetrus ins Meer gelaffen/damit er zu Christo dem hErm mochte fommen; dan als die Apostell aus Befehldes HErm/das Met rechter Hand ins Meer geworffen / und eine groffe Mienge Kifche heraus gezogen. Da hat Vetrus von Joanne vernommen/ daß es der HEr: felber sene/welchen er vorhero nicht gekennt/ dahero Petrus alsobald seine Rleider angezogen/ und sich ins Meer geworffen / damit er nur bald au seinem liebsten DEringelange / Milit le in mare. Joan, c, 21. Mein Guns der! der du so vielfältig deinen GOtt und Erlöser beleidiget/und folgsam die ewis ae Straffverdient/verzweifle dannoch nicht an der arundlosen Barmberziakeit Gottes/fondern wirff dich mit Vetro in das gefallene Meer / das ift / vergieffe reumuthige Baher/beweine deine Gunden / Diefes Waffer lofchet widerum aus das Feuer / welches für dich schon angezündet worden; Groffe Würkung hat gehabt jenes Baffer in dem Schwen- Teich zu Jerusalem/zumahlen selbiges alle Presten und Kranckheiten geheilet; aber weit kräfftiger ist das Basser der Buggaher / dann foldes die Gunden austofchet. Unfer gebenedenter Beiland hat sich einmahl verlauten lassen/ daß wir das Reich Gotecs nicht werden erhalten/ wofern wir nicht werden senn/ wie die fleinen Rinder/ nissefficiamini sicut parvuli, non intrabitis in Regnum Colorum: Mun ist allbefannt! daß die Rinder das mehrifte erhalten durch das Weinen / wann wir also Gottes Duld und Barmherkiakeit wollen finden / und einmahl die Ewige Glorn beste Ben / so ift fein besseres Mittel / als daß wir mit denen Rindern weinen / und off. tere Baher vergieffen: Dahero fricht der B. Hieronymus: Oratio Deum lenit, sed lacrima cogit: Das Gebeth befinfftiget GOtt/ aber die Baber awingen denfelbigen, cap. 33. in Ila. Bas hat den gebenedenten Beiland dars zu veranlaffet / daß er zu Bethania den Lazarum / so bereits einige Tag int Grab gelegen / widerum zum Leben erwecket hat? Die Zäher der zwenen Schwestern und der anderen anwesenden Juden / ut vidit p'orantes &c. Wann und ein Hauß abbrennet / da konnen wir heulen und weinen / daß fast die Augen schwimmen: Wann Mann / Weib / Kind / oder guter Freund mit Tod abgehet / da fliessen die Zäher / wie in Frühling das Birden-Wasser: Wann wir einen Verluft leiden an den Zeitlichen / da geben die Alugen Baffer/ wie der Felsen Monsis in der Wisten: Wannihrer zwen Liebste voneinander

R z

scheiden!

Scheiden / und fich beurlauben / da tropffen die Augen wie ein distilier Rolben; aber mann (Bott von uns weichet/ welches geschiehet durch eine einige Tobsund/ wann wir die unschafsbahre Gnade Gottes verliehren/wann die Secleines fo elenden Todes flirbt / da find unfere Alugen fo tructen/ wie die Erden zur Zeit Glia / als es etliche Jahr nicht geregnet / indeme wir doch wegen unferer Gunden folten mehr weinen/als Magdalena ben den Fuffen JEfu: mehr weinen als Petrus nach der Verlaugnung / mehr weinen als David nach begangenen Che bruch und Todschlag. D/ wie glückfeelig ein solcher / der fich mit Petro in das Buß - Meer fturbet und mit gesalsenen Prabnen seine Sunden abwafchet. Unter anderen Weschichten/ fo fich offtere mit dem Meer ereignet/ift folgende auch denctivirdig: Zu Ravenna in der Ryrchen Der regulirten Chor- Berren S. Augustini wird verehret eine fteinene Bildnus der feeligsten Mutter Gottes / welche Ao. 1100, auf dem Dieer zu diefer Stadt geschwummen / weil nur folches Wunder allenthalben lautmahrig worden alfo ift eine groffe Menge Rolck zum Meer hinaus geloffen/und wolte ein jeder Diefe Bildnus aus dem Baffer zu fich nehmen/ fo konte es aber niemand erwischen/zumahlen es allen wunderbahrlicher Weif aus den Sanden aefchlivf fert / man glaubre Unfangs / daß etwan weltliche Dand zu unwurdig / dahero fehr viel Beift liche beruffen worden / die es laber so wenig als andere konten heraus langen / bis endlich Dem Bolet eingefallen / daß im nechft entlegenen Closter ein geiftlicher Borsteher lebe / Der einen fehr heiligen 2Bandel führe / und fich aus Demuth nur nennete Perrum den Gunder; Diefer wurde einhellig hierzu begruffet / er mochte diefe fteinene Bildnus aus dem Meer beben/ welches endlich der fromme Mann nicht geweigert / fondern mit feinen Beiftlichen hinaus gegangen / Daselbsten auf die Rnie niedergefallen / und die Mutter Gottes Demutigst ersuchet/ fie mochte doch die Sand eines groffen Sunders / wie er fich dann niemahlen anderst geheif-fen und geschrieben / nicht scheuhen / kaum daß dieser Petrus eine Weil im Gebeth verharret/ ha haben die Bellen ihme die heilige Bildnus in die Schoff geworffen / welche er andachtiaft aufgehebet / und mit sonderem Jubel des ganken Polets in seine Korchen getragen / mofelbit fie bif auf Diefe Zeit mit groffen Wunderwercken leuchtet, Hift, Ravennat, c. 21. Erft lich ift sich zu verwunderen / daß das Meer folche steinene Bildnus empor getragen / gleiche wie der Fluß Jordan das Sisen zu Slissi Zeiten: Anderten ist handgreifflich abzunehmen Daß die gebenedente Mutter Gottes / gleichwie ihr Gottlicher Sohn / so fehr die demutige Riebe/ wie da gewesen dieser heilige Religios, der sich aus Demuth nur den Sunder benahm fet: Befannt ist sattsam die Demuth Maria / welche sich eine Magd des hErren genennet: Ebce Ancilla Domini; Dahero sie auch meistens die Demutige begnadet: Wie sie dann der heiligen Brigittæ einmahl erschienen / und ihr aus allen Tugenden forderift die Demuth ans befohlen, Lib, 2, Revelat, c. 23,

### Wabel.

Scopuli.
Quæ funt tecta, pericla time.



JO favent venti, colludunt carbafa ventis,
Advolat ad portum læta carina fuum.

Jam prope quæfitas fausto tenet impete terras,
Obviat en scopulis unda dolosa suis.

Fit fragor, allisa compages solvitur alvo,
Navis, opes, vector, vectaque turba perit.

His tu nausragiis vitare pericula disce,
Ad fortunatas, quem vehit aula, plagas.

Jlla mare est, livor Scopulus, quid cymba? Regentum
Gratia; sæpe dolis interit ista: time!

### Die Wlippen.

Minder schadet Macht/als List: Fürchte/was verdecket ist.

Wen milder Winde Gunst/wann Schiff und Fluten lachen/
da eilen Mast und Riel dem frohen Haven zu.

Man denkt mit Landungen der Schiffahrt End zu machen;

Doch störet ungesehr ein Fels der Bootsleut Ruh.

Da kracht das Hakebord, es trinken Nitz und Mund;

Schiff/Gut/Patron und Volk/ und alles geht zu Grund.

Durch so viel Untergang der Schiffe/Güter/Wahren/

Die man auf falschem Grund der Thetis leicht verliehrt/
lern/dich bald vorzusehn vor hundertlen Gefahren/

wann dich der Hof ganz nah zu Gludes Inseln führt. Der Hof gleicht einem Meer/der Neid hat Klippen-Urt/ Das Schiff heist Kursten-Gnad/die List stürzt alle Kahrt.



ie Wlippen.

Je groffe Kelsen in dem Meer werden meistens von denen Schiffleuten die Klippen genennt / an welchen die von dem Sturmwind getriebne Schiffe gar offt zerschmettertwerden/ und ihren Untergang nehmen; dergleichen gibt es fast an feis nem Ort mehrer/als in dem Meer/wo Nordwegen sich von Lappland scheidet; daselbst sind über die hundert deraleichen

Steinflippen/welche die Inwohner dieser Lander pflegen Muske zu nennen. Es ift zwar auf dem Meer nie ohne Gefahr/ dahero/ als einer gefragt/welche Schiffe gum ficherften fteben? gab Anacharlis diefe Untwort / Diejenige / welthe auf trudenem Lande find / dann derfelbige / fo auf dem Baffer fahrt / nicht weiter von Tod/als die Dicke der Bretter austragt. Die grofte Gefahr aber ift wegen der Steinklippen / allwo die reich- beladene Schiffe durch Ungeftunme ber Wind zu Trummern gehen/welches forderift erfahren die Schiff-Armee Des Konigs Darii ben dem Berg Athon, unweit der Grenzen Macedonien/ allivo gestalter maffen in die 20. tausend Persianer zu Grund gangen, Sabell. 1.b. 1. Enri. 3. In den Gefchichten der Apostlen c, 27. wird umftandig beschries ben der Schiffbruch des S. Pauli/wie er von Ereta nacher Rom geführt wor. Den / dann als er famt 276. Mannern viel Zeit auf dem Meer gefahren / da hat fic ein folde Ungeftumme überfallen / daß / ungeacht fie die Unter geworffen/ das Schiffvermuthlich an eine Steinklippen angeprellt/ und elend zu Trumern acgangen/wegen der Berdienfen aber und Gebeth Pauli/ift fein einiger ertrun. fen/fondern alle auf unterschiedliche Weiß an das Gestad geschwummen. Gott der Allmächtige hat darum Paulum nicht laffen zu Grund gehen / weil foldber aus Seelen Enfer ift nacher Rom gereift / damit er daselbst mochte predigen/ und den wahren Glauben ausbreiten. Bie Chriffus der DEr? seinen Geiff aufaeben am Stamen des bittern Creubes/ da haben fich viel Graber eroffnet/ und find viele von Todten auferstanden / welche denen Apostlen und anderen frommen Juden erschienen/und vermuthen einige/daßgewesen seyn Zacharias der Batter Joannis des Tauffers/ der alte Prophet Simeon / der S. Joseph und Dismas der heilige Schacher / zc. alle diefe find 40. Tag hindurch zu Gerufalem und anderwärts denen Leuten erschienen / die es wurdig waren / und wie Der gebenedente Beiland gegen Simmel gefahren/ da habe er alle diese famt Leib und Seel mit fich genommen / wie man dann von dem heiligen Schacher Disma feine Reliquien weift / auffer seines Creuk / woran er gehangen. Warum aber / daß unfer SErzallein nicht hat wollen in Simmel eintretten/fondern andere mit sich führen/ glaube ich / seve die Ursach/ damit seine Simmelfahrt desta alorreicher und herelicher seine / dann die größte Ehr und Glorn ift einem / wann er auch andern in Simmel hilfft/und fie zur Sceligkeit befürdert. Dunstanus hatte einen fo groffen Seelen-Enfer/daß er fo gar auf eine fleine Reit fich geweigert hat / in himmel zu kommen/dann als ihme die Engel an unfers hErm himmelfahrts- Eag angedeut: daß er denselben Eag folle die ervige Glorn befigen/ da hat er foldes abgeschlagen/aus dem Borwand/er muffe dens felben Tag noch predigen/ und dem Bolf das Bort GOttes vortragen/wie er dan erft dem folgenden Samftag feelig verschieden. Specul: Exempl, distinct, 8. Die Seraphische Theresia hat sich verlauten lassen/ daß sie gern big auf den Sunaften Tag wolle die Vein des Fegfeur's leiden und ausstehen/wann sie nur Washat doch den Beiland JEsum konte ein einige Seel in himmel bringen. Dahin bewogen/daß er den rechten Schacher am Greut zu fich gezogen? was für eine Tugend hat er an ihm wahrgenomen? er hat nicht gefastet wie ein Pachomius, er hat nicht Allmosen geben/wie ein Martinus: er hat nicht den Leib gecastenet/wie em Bruno; er hat nicht den Rranden gedient / wie ein Rochus; er hat

er hat nicht geweint wie ein Betrus/re. fondern er hat das Ercus zu einer Canzel gemacht/und feinem Mitgefran eine Predig gehalten/ihn zu der Furcht & Ottes ermahnet/neque tu times Deum? Er hat in allweg gefucht / wie er feinen Cameraden mochte auch zur Reueund Lend bringen/ und diefes hardem Beiland fo wohl gefallen / daß Er ihme die Glorn verfprochen: Hodie mecum erisin Paradilo, alfo fpricht der guldene Mund Chrysoftomus: Aliorum utilitatem cogitabat, & Magister pendebat in Cruce & sanis persuasionibus alium invitabat ad vitam. Hom, de Cruce & Lat. Boetius lib. 15. ergehlt Diefe Geschicht unter Dem Ronig Eduardo bem Dritten dis Rahmens/haben die Engellander Rrieg geführet wider die Schottlander / Die Inful Emonia vollig ausgeplundert/ auch die Anrchen des S. Columbæ gantlich beraubt / alle Relch/ Leuchter / Meggewander / wie auch andere Kirchen- Zierden mit sich genommen/daift alsobald eine folche Ungestümme des Meers entstanden / daß alle Schiff Diefer Rirchen-Rauber meiftens auf die harte Steinflippen gejagt worden, und das felbst zu Trummern gangen / die jenige allein find errettet worden/welche ein Gelibb gethan! den ungerechten Raub wiederum guruck zu geben : Den Anrchen- Raub laffet Wort auch auf der Welt gar felten ungeftraffet/ wie dann die Ronige Joas/ Balthafar/ Untiochus/um weil sie den Tempel & Ottes beraubt / alle eines elenden Tods gestorben. Der Prophet & zechiel hat auf eine Zeit einen Engel in weiffen Rleid gefehen / welcher unter der Thurschwelle Des Tempels gestanden / und einen Schreibzeug auf der Seiten getragen. c. g. v. 3. Zu was Biel und End hat dieser Engel einen Schreibzeug? der B. Paschasius lib. de Corp. & Sang. Dom. spricht/daß dieser Engel ein Dimmlischer Nozarius sene gewesen/welcher alle Sunden/ Die in dem Tempel begangen worden / gant genau aufgezeichnet / wann dann alle / auch die mindeste Sunden in der Rorchen strafflich sind / wie muß erst dem Allmachtigen Wott mife fallen / wann man ihme fein Hauf und Wohnung beraubt?

Zu Biblai in Spanien hat ein frecher Dieb die Vildnus der Mutter GOttes völlig beraubt / und als er auch ihr die guldene Eron wolte hinweg nehmen/da hat sie ihme die Jand gehalten / wessenschaft / wo er aber immer seinen Weg genommen / da haben sich die Ochsen auf der Laid mit ihren Hörnern untersetzt / daß er endlich aus lauter Mattigseit sich niedergelegt / und eingeschlassen / worüber in dem nechsten Dorff sich die Glocken selbsten geseutet / der Vanden die Bauern zusammen gelossen / den Dorff sich die Glocken selbsten geseutet / der vorden / daß die Mutter GOttes geplündert worden / da haben sie / ohne langes Suchen / den Dieb im tiessen Schassen augerroffen / welcher hernach bald den gebührenden Lohn empfangen. Atlas Mar.

Imag. 229.

3000

### Mabel.

EIn Bauer verwunderte fich iber der Schiff-Leute Kuhnheit / daß fie einem so fichinachen holf ihr Leib und Leben anvertranen / indeme sie offt an den wilden Meerflippen einbussen / darum fragte auf eine Zeit dieser Baur einen Schiffer / wo fein Watter spie gestorden? Dieser antwortet auf dem Meer; der Bauer fragt setwerd / wo dann sein Orogo und Uber Großvatter gestorden ihne Edissimman wiederum antwortete auf dem Meer: So sprach der Bauer / wie faust du dann sein dem Meer; de spin daß du die Meer wertranest / welches dir deinen Batter/Großvatter und Uber Großvatter in die onartisch spin daß du die Meer autwortete auf dem Betz da sagte der Schiffmann vorm bist du dann ein so großer Narr/daß du alle Nacht in dasselbe Bett gehestz auf welchem deine Vorestern gestorden? Darum siehet du Vauer / daß du alle Nacht in dasselbe Bett gehestz wan welchem deine Vorestern gestorden? Darum siehet du Vauer / daß es nicht schadet / man sierbe wo man woble wann nan nur feelig sierbt.

Der selige Jordanus, welcher dem I. Dominico in dem Generalat seines Ordens nachgesolget / wolke auf dem Weer in das Heilige kand sahren / die Leute verwunderten sich nicht ein wenig hieriber / und sind wehl einige gewosen / die sich soft sich wenig hieriber / und sind wehl einige gewosen / die sich soft soft wider Soft beklas get / daß er den heiligen Mann eines so elenden Todes hat lassen sterben / es ist aber der seelige Jordanus vielen erschienen / mit berrlichen Glang ungeben / und bilden angedeutet / daß er in der ewigen Story soft / unter der Schar der Appellen und Propheter und fellen sie getröstet siehn auf glauben / daß ein jeder seelig/werde welcher Soft beständig dienet dis auf sein lestes End / Surius 13. Febr.

Estst garnichts davan gelegen / mas für einen Tob jemand ninnnet /wann er nur im Stand der Gnaden von dieser Welt absseident. Quid interest, sagt der H. Batter Augustinus, kebris an kerrum te corpore solveit? non quavocassione exeantied quales ad ie exeans, Deus attendir in servisssus. Ep. 122, in fine. Es sit nichts dats an gelegen / es komme einer durch ein Fieder oder durch das Schwerd um / dann Gott in den seinigen nicht achtet das wir sterden / sondern das wohl sterden; Lazarus der elende Beteler ist vorder Thur des reichen Prakers auf einem Misshauffen gestorten und mit sien fiere Freund weniger Goldente gestanden, sondern etliche Symd / die ihme vordervor furs die Geschwär abgelecket. Des äusseichigen Scheines nach / ware dieser ein elender Tod / unterdessen dat siene Geschwärdlisch scheines nach / ware dieser ein elender Tod / unterdessen dat siene Geschwärdlisch scheines nach / ware dieser ein elender Tod / unterdessen dat siene Geschwärdlisch er vergebend den glückseigen Lazarum um einen Tropssen Wasser unter den / sterden Zugen wurden misseln zu seinen Ausgen geben.

#### Metallorum Fodinæ.

O quot opes perdunt homines!



INtima mortales scrutantur viscera terræ,
Ipsaque Plutonis jam labor antra subit.
Nil vapor, occlusæ nil pestifer halitus auræ,
Nil subtus streperæ terret abyssus aquæ.
Scilicet est fulvi tam cæca Cupido metalli:
Nulla pericla videt, nulla pericla timet.
Attamen hoc, tantis quod curis quærimus, aurum,
Bacche tibi toties, vel Cytherea datur.
Problema est. Vtrum majore surore parentur,
Anne magis fatue dilapidentur opes.

### Werg-Werfe.

O wie viel so saures Gut jagt man durch mit gutem Muth!
For guckt man durch den Kur tief in den Bauch der Erden/
der Hande-Fäustel pocht schon an der Höllen an.
Man will hier nicht erschreckt durch gistige Dämpse werden/
nicht/ob das Wasser brausst/das niemand gründen kan.
Man ist so eifrig hier aufs Querzen Gold erpicht/
Man siehet keine Noth und scheut dieselbe nicht.

Ob so viel Sorgen gleich um Rux und Jechen rollen; wird doch die Jech gar offt in Bacchi Schache verzecht.

Die Venus, wann sie baut im Fuß die Zipper-Stollen/ führt in die Anappschafft ein ihr krankliches Geschlecht. Drum fragt man: Ob mehr Sorg benm Gold sen/bis mans kriegt; als Thorheit/bis es fort/durch Wein und Liebe/fliegt.



### Die Metalle.



Er Allergütigste Gott hat unser allgemeine Mutter die Erden mit allerlen kostallen beweichert/deren ins gemein siebene gezehlt werden/benanntlich/Gold / Silber / Rupsser / Eisen / Zinn / Bley und Queck-Silber zo. wie die Metallen aber durch sondere Würckung der Natur in der Erden wachsen/find der Weltweisen unterschiede

liche Meinungen / die mehrifte sind der Aussag/ das sie aus einem Biscosischen und setten Basser/ und einer Sulphurischen Erden durch die Sitz fermentirt werden / welche folgends die Kälte zu einem harten Corpo machet; aber dise falls laß ich die Hern Chymicos nachgrüblen. Bas das Gold/als das herrlichste unter den Metallen/anlangt/wird solches zum häussigsten gefunden in Peru, also/daß Acosta Lib. 4. c. 2. schreibt / daß die Inwohner daselbst / nicht allein alle Geschir/sondern sogar Tisch / Stühl und Bänd von Gold haben. Mario-lus in Collog. registrirt/daß in der Landschafft Colao, ein solche Menge des Goldes/ daß sie auch mit solchen die Häuser decken. Bozius de signis Eccles. L. 22. c. 6. bezeuget/ daß von derselbigen Zeit an/als Teutschland den wahren Glauben angenommen / fast kein Land / noch Neich / wo mehrer Erz. Gruben gefunden werden/ als in diesem. Anno 1651, hat man in Ober-Hungarn bem dem Geschloß Batack Weinbeer angetroffen / dero Körnt inwendig von purem

Gold gewesen.

In Der heiligen Bibel wird fehr viel gelefen von denen Metallen : Die Statua ober Bildnus des Ronigs Nabuchodonosor, welche er im Traum gesehen / ware von unterschiedlichen Metallen/ das Saupt diefer Bildnus ift gewefen von Gold/die Bruft und Urm von Gilber 20. endlich die Tuf theils von Gifen/theils von Laim oder Erden. Dan. c. 2. Diese Bildnus aber hat nicht lang gebauret / fondern ist bald zerquetschet worden: Ist auch bessen kunder / bann die Metallen sind nicht recht ausgetheilet zc. Wann ein Lands - Fürst als ein Haupt im Land voller Gold stecket / und die Bruft und Urm / als hohe Beamte und Ministri Silber und Geld genug befigen/entgegen die Unterthanen von Erd/will fagen/gank arm und Mits tel-lof / da ift feine gute Regierung: Daß die Unterthanen einem Lands - Fürsten auch was muffen zutragen / ift billich und recht / aber die Unlagen muffen nicht allzuhart fenn: Wie eis nest die Pharifaer ihre Junger zu Chrifto dem Herrn geschiefet / und denselben fragen lass fen / ob es zuiästig sepe / daß man dem Raiser Zins gebe oder nicht? Der Herr erkannte gar wohl dero schalfhaffte Gemuther / begehrte denmach die Zins-Munk zu sehen/und wie sie ih= me einen Bins . Grofchen dargereichet / und er des Raifers Bildnus darauf gesehen/da fagte er / date quæ funt Cæfaris, Cæfari &c. Bebet Dem Raifer / was des Raifers ift ac. Wann Christus der herr hatte gesehen / daß der Zins gar hoch steige / und die Unterthanen allzuviel beschwehret wurden / so hatte er etwan gesaget / es ist zwar billich / daß ihr eurem Lands Regenten und Herren etwas contribuiret / aber dißift zwiel / weiler aber wahrgenommen/ Daßes nicht viel oder groffes Geld antrifft / alfo hat er fich verlauten laffen / fie follen dem Rais fer geben / was des Raifers ift. Das Judifche Wolf hat auf eine Zeit den Beiland wollen zu einem König machen. Volebanteum facere Regem; Aber wann ist dieses geschehen? Etwan wie er den Lajarum vom Lod erwecket hat? Das nicht: Etwan wie er den Blinden auf dem Weg hat schend gemacht? Das auch nicht: Etwan wie er jene Matron so 12. Jahr lang den Blutgang gelitten / so wunderbarlich hat gesund gemachet? Noch diff nicht: Son-Dern wie er mit so wenig Brod funff taufend Manner gesättiget hat / dazumahl hat das Bolf furk um ihn wollen zu einen Rönig machen / dann sie gedachten/der tauge recht für einem Ros nig/ der ihnen nicht das Brod nimmet/ sondern das Brod giebet. Der Prophet Fsaias, c. 2. saget von einer Zeit/dadas Volk werde einen für ihren Lands Fürsten begehren/ Esto Princeps noster. Sewe unser Fürst und Land-Negent/ dieser wird sich entschuldigen und jagen/ non sum Medicus &c. Ich bin kein Argt / darum thut mich für einem Fürsten nicht auswerffen: Wie lautet aber dieses? Soll dann ein Lands Fürst ein Argt seyn? Ets wan foller den Bauren und Unterthanen zum schwigen eingeben? O mein GOtt Die arme Leute muffen ohne das in dem Schweiß ihres Angefichts das Brod gewinnen : Etwan foll er ihnen Egel fegen? Du lieber OOtt! fie find ohne das zimlich ausgesauget: Sondern das Wort Medicus kommet her von medeor, welches auf teutsch heisset ich hilfe / dahero ein Medicus nichts anders ist als ein Helffer / und folcher Gestalten stehet es gut / wann ein Rands - Kurft ein Delffer ift feiner Unterthanen / und nicht allein er alles besiset / sondern auch ben

Den feinigen etwas vergonnet : Wie Die Baume einen Reichs - Sag angestellet / einen Ros nia unter ihnen zu erwöhlen / da find in ber erften Wahl alle Stimmen gefallen auf den Dels baum und find diffalle die Baume gar nicht ungeschiefte Block gewesen / bann ber Delboum ift ein Entwurff eines gutherkigen und frengebigen Menschens / und Diefe Sugend ift forderift wohl anståndig einem Ronig und Lands Fürsten. Bon den Metallen sind der Geschichten so viel / daß man ganze Bucher konnte darmit anfullen; folgende aber ift hier sehr bequem / zumahlen sie von einer Glocken handlet / ben welcher ohne das mehrere als ein Metall. Bu Valenz einer vornehmen Stadt in inneren Spanien haben die Patres Carmeliter eine fehone Aprechen / worben eine Capell unfer lieben Frauen / ins gemein / de Confolatione oder Maria Eroft genennet: Unweit diefer Capellen wohnete ein altes Mutterle / welches gar einen frommen und Gottseeligen Wandel geführet / Diefe hat fich mehrmahl verlauten fassen / daß / so offt die Patres in dem Closter jur Abend - Zeit / das Ave Maria lauten/ fo hore fie auch eine Glocken unter Der Erden; Der Borfteher befagten Convenes hat endlich laffen graben / und wie man nun zimlich tieff in die Erden fommen / da finden fie eine überaus schöne Glocken / auch unter derselben ein hölzenes / jedoch vergoldetes Bild unserer lieben Frauen / besagte Glocken samt dem Bild haben vor vielen Zeiten ben Einfall der Mohren/ und andern barbarischen Bolfern Die fromme Chriften Dahin bearaben: Weil Dann erft gegenannte Glocken alle Albend das Ave Maria auch unter der Erden geläutet / zweiffels ohne Durch Die Engel / alfo ift unschwehr abzunehmen / wie angenehm Der Mutter Gottes sene der Englische Gruß. Angelus Rocca de Campanis, c.7 . Erfahren hat es der D. Jossius/ weil dieser eine ganze Zeit nichts anders im Mund gehabt / als Ave Maria, nichts anders im Bergen gehabt / als Ave Maria, nichts anders geschrieben/ als Ave Maria, ja zu Chren dieses heiligsten Nahmen/täglich 5. Psalmen/ dero erste Auchstab im Nahmen begriffen/
enstrugt abzulesen / benamtlich: Magnificat; Ad Dominum; Recribue servo tuo: In
convertendo: Ad te levavi: Wie nun dieser Jossus den 30. November gestorben/ da
sind ihme alsokaldzwen schönste Purpur sarbe Nosen aus den Augen: zwen aus den Ohren/ und eine aus dem Mund gewachsen/und auf einer jeden ift ein guldener Buchftab aus dem Mahmen Maria gefehen worden. Molanus in Vita. Jener verruchte Ffcarioth hat durch feinen falfchen Gruß: Ave Rabbi, mit deme er den Beiland bewillfommet / taufend Boll verdienet / entgegen glückfeelig derienige welcher die Himmels - Konigin öffter mit den Englischen Gruß verehret: Nichts ist das Hönig / welches Samfon gefunden hat in dem offenen Rachen des toden Löwens/gegen der Suffe / welche ein Marianischer Liebhaber in seinem Mund empfindet / wann er fagt Ave Maria.

### Sabel. Ma an va ... 19 815 314

Reiner vornehmen Neichs-Stadt / als dazumahl die Meß / oder groffer Marck gehalten worden / woldte ein schlaucher und durchgetriebener Ers. Bogel ihme Geld schaffen / nähete derohalben allerley Metall/als Bley / Jimn / und dergleichen / in ein schwarzes Leder ein / als wann es etwas krikdens water / machte schwarzeite Mellen das Meine das wann es etwas krikdens water / machte schedun Kamfleuten auf / als hatte ers gefunden / fragte auch anden / twer das Ding verlohren habe? Da sagte einer sehr reicher aber ungewischungster Kamfmann / es gehöre ihme zu / dieser Kinder aber begehrete ein Trinckgeld / dem dam der Kaufmann (tilche Ducaten gespendieret / nachdem er aber gesunden / daß nichts als lauter Bleydaßen / und dergleichen geringe Metall - Brocken in dem Leder / und als gespend valge rsich selbst betrogen / als ihn ber der Dand und sagte: Wartund pasten und hat seine Ducaten widerum begehret/dieser aber ergrieff ihn ben der Dand und sagte. Wartund pasten dann zuwur gesaget / es sepe dein / so geh dann mit mit zum Nichter / und las hören / welcher der größte Schelm aus uns berden / der Kaufmann schäunte sich dessen das eine Berden / der Kaufmann schäunte sich dessen / das der Schalen welcher der größte Schelm aus uns berden / der Kaufmann schäunte swogen / daß er sich nach mehr wolfen / und hat dem Vertager des Geld gelassen / sogar auch mit fremden Sut: Vergleichen Mammons - Brür

Obigion dieser Handelsmann ver großen Mitten geweien / 10 hat ihn doch der verdammte Geis dahmide wogen / daß er sich noch mehr wolte bereichen / so gar auch mit fremden Gut; Dergleichen Mammons-Brüder / Bagen - Jäger / Gelvegel / Münis - Keser / Beutel Fisher kommen mit vor / wie das Meer / welches von Anbeginn der Welt is anieho steis und immersort Bad und Flüß ansich ziehet / und hat gleichwohl nicht genug: Aber sagt her / ihr verblendete Maulwürst / was werdet ihr mit euch nehmen? Richts / nichts: Sowdern das Geld / welches ihr mit so großer Mühe und Arbeit zusammensgescharret / wird ein anderer vers

schwenden.

Bromiardus in summa Præd. erzehlet fast eine läckerliche Geschickt, das nehmlich einer gewesen sen, der ein nen grossen Jase unit Geld in die Erd vergraden / und Monartich vies Jase geleget / auch den alls machtigen Gut geberton/ er möglet ihndoch so lang leben lassen, die der Auch dem nun dieser Geischals mit Tod abgegangen / da ist seine hinterlassene Witteb bald zur anderen Sche geschritten/ und hat solche Eldpreheit ihres vorigen Manns dem neuen Liebsten angezeiget/welcher dann dasselbe Geld zu aller erdenklichen Lussbauer der Auch täglich Gut den Herren bittlig ersuchte in gewende das Leben so lang fristen das Veden solchen das Leben so lang fristen/ die der Harren das Geben so lang fristen/ die der Harren der Auch täglich Gut den Geren bittlig ersucht seinen sind so injuste, alis congregat, Ein denis illius alius luxuriadieur. Wer sein Wut mit Unrecht zusammen der das Leben solches Gut in Wolfust verschtzusammen der das der fammlet es für andere/ und es wird ein Fremder solches Gut in Wolfust verschweiten.

#### Gemmæ.

Ne decipiare, cave.



Quoties digito, quem nobilis inferit Hymen,
Examen rigidum fplendida gemma fubit.
Lynceus hanc mango partem convertit in omnem,
Quis color, aut lux fit, rimula fiqua probat?
His opus est curis: e vitris fingere gemmas
Plena dolis etenim fecula nostra sciunt.
Noscere sed forsan cupies, ubi plurima fraus sit,
Et quæ præ reliquis fallere gemma queat?
In vero, reor, est Adamante potissimus error,
Gemma hac nil totus rarius orbis habet.

#### Die Edle Mteine.

Nim dich vor der Kunft in acht/ Weil man viel Verstelltes macht.

Man traur dem Crau-Ring nicht/eh man ihn fest besitzt. Da niuß ein spikigs Lug ihn überall durchschliefen/

Ob Licht und Farbe gut? Ob er nicht wo gerist? So sorglich weisst man sich/ seit dem der falsche Pracht Den schlauen Zauten-Schnitt/ und Fluß zu Steinen/ macht.

Lern/wo am meinsten List/ Verfälschen/ und Betrügen:
Dren Steine sind/ daben man viel zu forscheln hat.
Dein Schwager Jaspis kan den Titel Ja Spies kriegen.
Offt stellt sich äusserlich dein Freund/ als ein Uchat.
Do h wird/ wo man die Lieb im Werk sucht/ nicht im Schein/

Rein Diamant so rar / als Die Amanten senn.

1.



### Die Sdelgesteine.

Je Elementen prangen nicht ein wenig/daß sie durch ihre Würfung so kostvare Steine können ausbrüten/welche von denen
Menschen in so hohem Preiß gehalten werden: Solcher theurer und herzlicher Steine ist eine zimliche Anzahl/als da sind:
Diamant/Achat/Amethist/Asbest/Nubin/Carfunkel/Smaragd/Topasier/Chrysolit/Hyacinth/Jaspis/Sapphir/Car-

niol/ Sardonich / und andere mehr : Unter allen aber hat den Borzug der Dig. mant/dergleichen hat einen der Groß Berzog von Florenz/welcher auf 1304167 Gulden geschäft wird: Marcus Polus lib. 3. c. 19. erzehlt / daß der Ronig in Ceilan in feinem Schat einen Rubin zeige/ welcher in der Lange eine Spanne hat/ und wie ein Menschen- Urm so dict/ um solchen hat ihme der Tartar Cham ein groffe Stadt zu geben anerbotten to ihme dannoch abgeschlagen worden. Inder Raiserl. Schatkammer zu Wien ift eine groffe Schaalen zu sehen/von puren Orientalischen Achat/in dero Mitte die Natur den Namen Christi durch richtbare Adern geschrieben. Dahero dieses so kostbare Geschirz nicht zu schäßen. In Göttlicher Schrifft wird gar umständig entworffen der stattliche Aufbut der Judith/ wie nemlich dieselbige ihre hereliche Kleider angezogen/sich mit koft. baren Armbandern / Svangen / Ohren-Ringen und anderem Geschmuck gezies ret/ und folgende ihren Weg genommen zu dem Kriegefürsten Holofernes/ def. sen Cammerdiener mit Nahmen Vagao, sie mit diesen Worten angeredt: Non vereatur bona puella, &c. Mein aute junge Tochter forchte fich nicht/zu meis nem Deren hineinzugehen/ damit fie geehrt werde/ für seinem Angesicht / auch mit ihm effe und Wein trinke/ in Freuden/ c. 12. Diefer Cammerdiener hielte die Judith für ein unzuchtiges Weibs-Bild/nach Meinung Lyrani und ande. rer/aber was Urfachen hat folder Gefell die keufcheste Judith für eine solche Ma. dam gehalten? der allzuschone Aufbus und Rleider-Pracht und Geschmuck hat ihn zu einem solchen Argwohn gezogen. Dahero sie die S. Schrifft selbst ent. schuldiget: Omnis ista compositio non ex libidine, sed ex virtute pendebat. Dieses gange Werk/daßsie sich also aufgeschmückt/ kame nicht her aus fleischlicher Wollust/sondern aus der Tugend: Dieser/ dieser Aufbutz ben der Rudith ware unsträflich; aber sonst gemeiniglich der überstandmässige Rleider-Pracht verrathet die Pfeil des blinden Buben Cupido. Beil die Thamar gar schon aufgebußter an dem Weg gesessen / unangesehen sie eine keusche Matron ware/ so hat sie dannoch der Judas für ein Etcatera gehalten: Suspicatusest elle Meretricem. Gen. c. 38. Unfer Gebenedenter Beiland hat auf eine Zeit dem Volk eine Lob- Predig gemacht von Joanne / unter anderen hat er diese Wort geredet: Quidexistis in desertum videre? Was senet ihr hinaus gegangen zu sehen? Einen Menschen/der mit weichen Rleidern befleidet ift? Gehet/die weiche Kleider tragen/die sind in der Königen Säusern. In domibus Regum, Matth. c.o. Auf folche Beise hat man dazumahl nur in Konialichen Palaften schone Rleider getragen/jest findet man dergleichen schon in gemeinen Häusern; ein manches Stuben Mensch/dero Mutter eine Restenbraterin/ flo dert schon in Daffet daher/die seidene Band fliegen ihr um den Ropf/wie ein weisser Bierzeiger/ die Haar sind wie die Schnegel gekrummt / 1st ein Zeichen/ daß sie ein rotiger Grindschippel ift; Romanische Handschuh sind über die Hand (Brazen dörffes niemand heiffen) gezogen; die Schucht find dergestalten zugewist/ daß man sie an statt eines Pfriems konnte brauchen zc. Glaubstu aber/ daß diese Justel/just sene? indeme ihre jahrliche Besoldung nur in 10. Gulden bestehet? Tertullianus schreibt diffalls gargut: Vestium cultus autambitionem lapit, aut prostitutionem. Wer ist jenes Weib gewesen/welche 30. annes in seiner Offenbahrung gesehen / daß sie betleidet ware mit Purpur und

Scharlach/ und bedeckt mit Gold und Sdelgesteinen und Perlen? Meretrix magna, eine Erh- Hur. c. 17. Ein allgemeine. Et cætera. Wann sich eine herelicher kleidet/ als ihr Sina kommens austragt/ so ift kein Wunder / daß die Leute ein Urtheil schöpffen / sie treibe ein Gewwerd/wie die Rhodopis, wie Aspasa, wie Lanna, wie Phryne, wie Flora, wie Kyspata und mehrer anders wildes Geslügelwerek. Einige sind schon so weit gelangt in ihrer bethörten Meinung / daß sie es für keine Sunde halten / wann sie wider ihren Stand daher prangen/ und gedencken nicht / daß der reiche Prasser im Evangesio derentwegen beschuldiget wird/ um weil er sich mit Burpur und kossbare Leinwad bekleidet hat/ Luc. 16.

Gregorius Turonensis de Gloria Mart. c. 13. beschreibt folgende Geschicht : Wie Die Stadt Valal von den Chnuen mit einer Belagerung beangstiget worden / da hat ein Dries fter vor dem gangen Bolt den Gottesdienst gehalten um Erlöfung der Stadt / in wahren dem allerheiligsten Meg. Opfer find dren wie Ernstall fo flare Rugerl von der Soche auf Den Altar gefallen / und dafelbst hier und her geloffen / bif endlich ein Gottseliger Priester! mit Nahmen Petrus / eine verguldete Paten auf den Altar gelegt / worauf fich diefe dren Rugerl gewalket / und fich dafelbft alfo vereiniget / daß ein Edelgestein daraus worden zur augenscheinlicher Befräfftigung ber Gottlichen ungertheilten Drenfaltigfeit / welches hochste Geheinnuß dazumahl von den Arianischen Regern so sehr beschimpfft worden; hernach hat Die gange Stadt/mit sonderem Untoften ein guldenes Creug verfertigen laffen/in dero Mitte Diefes unschätbare Rleinod um und um/aber mit andern fostbaren Selgesteinen verfest, Man hat aber gefehen mit groffer Berwunderung/daß alle andere Edelgefteine von fregen Stucken herunter gefallen / als wolle dieses Simmlische Rleinod nichts irzdisch um sich leiden; unter anderen ift auch diefes fehr denckwurdig / daß besagter Stein den jenigen/fo in der Gnade Of Ottesfteben/vortonit wie der allerherelichfte Diamant/ anderen aber / die mit einer Sod. fund behafft / wie ein tumperes Glas scheinet; weil dann die obgedachte Stadt die Allers heiligste Drenfaltigkeit eifferigst verehrt hat / also hat fie GDEE für dem Feind wunders barlich erhalten.

Es ist die Andacht zu diesem Göttlichen Orez sehr nutlich den Menschen; so gar/daß auch ein Schatten dieses höchsten Geheimmuß alles Ubel abwendet: Dann wie die dren Knaben in dem angezündeten Babylonischen. Dsen geworssen worden/um weil sie Bildung des Königs Nabuchodonosors verachtet/da hat das freszierige Element des Zeuers/alle seine Macht und Wurdung verlohren/daß also benen dreinen Knaben nicht ein Bakein verlest worden/aus Ursach/weil Numero z. ein Entwurss ist gewesen der Allerheiligsten Drensaltigseit; also Zeno Serm. 4. Sacramento Trinitatis, tam potentis Elementi subacha natura est. So haben auch die drenverlen Ruthen/welche der Jacob halb geschählter in Brunn gesteckt/ihne über alle massen bereicht/daß ihm hierdurch seine Schaaf-Deerde

permehrt worden/ weil nehmlich die Zahl 3. Darben gewefen.

#### **Babel**.

Middleh Ramerin kame einsmahld zum Herzog von Andegan ind Lager/ ihn zu besuchen/ biefer nun wiese ihne viel herzliche Edelgesteine von Diamant/Sapphir und Carsunstelze, welche er eines sehr hohen Werths gehalten: Nudolph fragt/worzu solche Steine nuh was ren/ und als der Herzog antwortete: Zu Nichts: da sprach jener/ ich habe nur 2. Steine/ die zwar viel größer als diese/ und weit geringer an Geld/da sie beede mich nur zehen Gulden gestehen/ sie bringen mir aber gleichwohl großen Nuhen; der Herzog begehrte sie in allwege zu sehen/da führte Rudolph ihn in seine Midt/ zu den 2. Mühlsteinen / und sagte: Diese 2.

Steine übertreffen alle die eurige an Krafft und Tugend.

Der Menschen Vorwig hat schon solche Thorheiten ausgebrutet / daß man dergleichen Stein mehrmahl um groffe Summa Geld einhandlet / indeme fie doch in fich felbst nichte ans Ders find / als eine glangende Erde. Philippus Diefes Mahmens Der andere Ronig in Spanien hat einen Ring von Diamant seiner Hochzeiterin der Konigin Maria in Engeland verehret/welcher hundert taufend Ducaten geschäßet worden: Ich lasse die Menschen ben ihrer Meinung / entgegen follen fie ein Rleinod hoher fchaten / welches die gange Welt übertrifft / benanntlich die unsterbliche Seel / habemus Thelaurum istum in valis fictilibus, spricht der H. Paulus 2. ad Corinth. c. 4. Wir tragen diefen Schat in irrdenen Gefässen: Europa ist ein Theil der Welt/ hat in der Breite 2200. Meil: Inder Lange 6600. ist herre lich und über herrlich/boch nichts gegen einer einigen Seel. Alfia ift der andere Theil der Welt/ hat in der Breite 4880. Meilen/ 200. in der Lange/ ift reich und über reich / ift doch nichts gegen einer einigen Seel. Ufrica ift der dritte Theil der Welt / hat 4582. Meil in der Breite/ 4600. in der Lange / ift voller Macht und Blorn / bannoch nichts gegen einer einigen Seel. Dimerica ift der vierte Theil der Welt/hat in der Breite 5 200. Meil/in der Lange 9600. ist mit Gold und Gilber angefüllt/dannoch nichts gegen einer einigen Geel/und danoch leider! schaan wir diefes Rleinod offt fo gering/ und vertandlen es / verschwenden es / vertauschen es um eine febmutiae Bolluft: Verschwenderisch ist gewesen der Esau/weil er um ein Linsen - Roch fein Erft- Geburt vergeben; weit verschwenderisch ift der Densch/ welcher um das Zerganglis che/ to gar das Ewige verscherkt.

#### Vnio. Edita codo Patre, inter turbida crevit.



DUm cadit in Pelagus, Phœbo nascente, soluta Volvitur interetem roscida gutta globum. Excipit hanc, quæ concha patet, gremioque receptam

Oceani salsas educat inter aquas.

His tegitur cunis, tali nutrice fovetur Vnio, candidius quo nihil orbis habet.

Vnio quid: cœli fecundus Gratia fuccus.

Quid pelagus? mundus. Concha quid? illa cor est.

Magna fit, & fluctus inter quoque Gratia crescit, Cordis in innocuo si manet illa sinu.

#### Berle.

Was der Himmel bringt zu Mark/ Wird in Trubnus rein und stark.

Unn kühler Morgen-Thau abschmilzet/ aus den Lüfften/ So wälzt ihn die Natur: Da wird er rund gezeugt. Die Muschel fängt ihn auf mit offnen Schos und Klufften:

Da wird / im Wellen-Salz/ das edle Kind gesäugt. So wieget GOtt die Perl/ und so säugt er das Kind/ Dem auch die Flocken nicht an Farb zugleichen sind.

Ber ift die Perle wohl/ das \* ein'ge Gut der Erden/

Das ewig rund verbleibt / ohn Flecken und ohn Schwarz?

Die Gnade GOttes ists / die uns bekannt mogt werden. Wer ist das Meer? Die Welt. Die Muschel? unser Herz. Die Gnade wächst auch stark / im Salz der Trubsal an / Wann sie im Unschuld - Schood des Herzens liegen kan. \* Vnio.



# Die Ferle.

Sift kein gröfferer Baghals aus allen Edelgesteinen/als die Perle / indem dieselbe sich mehrentheils waget um den Hals der Beiber / und glauben diese Ereaturen / umweil die Perle aus dem Meer gesischet wird / als soll man sie derenthalben für Meer Fraulein halten: Esist zwar gewis/daß eine Perle sich berühmen kan eines vornehinen Herkommens / zumahlen

es von dem Himmel felbst ursprunglich herrühret / dann nach Aussag der mehriffen Maturfundiger / eine Perl von einem Tropffen Thau / fo von oben berunter fallet in die Muschelsseinen Anfang nimmet, und also fort an in dem Meer feinen Wachsthumhat: Jedoch von deffen Waffer nie beneget wird. Die vor: nehmifte Verlen find die Orientalifche/weil fie die andere alle an der Beiffe und Runde weit übertreffen: Ao. 1633, hat der König in Versien eine Margarit oder Verlen wegen ungemeiner Groffe und Schonbeit um 500000, Reichsthaler cinachandlet / wie es bezeuget Jo. Tavernier in suo Itin. Orient, 1.2. 11no fer wehrtes Teutschland besitzet eine groffe Menge Der schonen Verlen/wie dann zu alten Detting in Bayern zu einem Rorchen Ornat ein ganter abgeftriche. ner Megen/ folle gebraucht senn worden/so sind auch an der herrlichen Monftranzen zu Maria Ginfidel. 1154. sehr frattliche Margariten zu sehen. Matth. am 13. c. ift diese Parabel oder Gleichnus zu lefen / welche der Beiland zu dem Wolfgeredet: Simile est Regnum Colorum &c. Dashimmelreich ist gleich einem Rauffmann/der gute Perlen fand/dann er gieng hin / und verfaufte alles/ was er hatte und fauffte dieselbe. In cat. aur. wird durch die kostbahre Mar. garitoder Perleverstanden das Himmelreich/ per Margaritam pretiosam intelligitur coelestis Vita dulcedo &c. Weffenthalben der Mensch alles und alles solle daran wagen / damit er mir dieses zu besitzen bekomme: O was hat Sacob nicht ausgestanden im alten Testament / als er so viel Sahr gedienet ben dem Laban! an deme doch die Höflichkeit zimlich sparsam gewesen: Im Winter war Jacob nie ohne Frost / im Sommer nie ohne Big: Ben der Nacht nie ohne Wachtsamkeit/ benm Tag nie ohne Sorg/ zu Sauß nie ohne Arbeit/ auf dem Reld nie ohne Emfigfeit: Er ift gewesen wie eine 11hr / wo allzeit eine Unruhe: Er ist gewesen wie die Sonne/so allzeit im lauffen: Er ift gewesen wie ein Low/der auch im Schlaff offne Augen hat : Er ift gewesen wie eine Rerzen/ fo fich um des andern willen felbst verzehret: Sag mir eine Arbeit/ die er nicht verrichtethat: Renne mir eine Trangfal/ die er nicht hat ausgestanden; erzeh. le mir eine Sorafalt / die er nicht gehabt hat; lobe mir eine Gedult/die ben ihm nicht gefunden worden/ seise mir eine Treue/ die man ben ihm nicht gespüret hat: Die Kelder/wo er die Schafe geweidet; die Brunne/wo er die Schafe getranfet: die Stall/wo er die Schafe gehittet/ die Wolffe / so er von den Schafen vertrieben: die Wolle so er von den Schafen geschoren / wann alle diese konnten rea den / so wurden sie alle nennen und bekennen die groffe Arbeit des Jacobs: Ba. rum aber alles diefes mein Jacob? Darum / faat er/damit ich nur die schone Radel zum Weib befomme.

O mein Allmächtiger Alt/ wann sich Jacob also bemühet hat unwie soll sich erst der Mentch besteissen um die ewige Seeligkeit! allwo ein Licht ohne Schatten/wo eine Rreud ohne Verdruß/ wo eine Lieb ohne Reigh wo ein Reichthum ohne Albgang/ wo eine Glorp ohne Norausen/ wo eine Weisheit ohne Fehler ze, wo alles in Gott Gott/ durch Gott/ aus Gott/ alles alles: Der die Fener bestenen des en bis auf den Jungt der Verdammten ausstehen/ wanner nur auf einen Augenb wir Menschen wollen so wenig oder gar nichts leiden um Konig Ezschias geheulet und geweinet/ als ihme der P

ben/4. Reg. c. 20. Bas Jammer und Rlagen hat nicht verführet der Mardochaus fame allen Juden / wie er vernommen / daß fie durch den Befehl des Ronigs Uffueri follen fterben; wie innståndig hat bas Ronigl zu Capharnaum gebetten den Beiland / er mochte boch feiner Sohn / Der bereits in Todes - Nothen lieget / gefund machen / wann wir dann also um das zeitliche Leben zu erhalten feinen Fleiß noch Untoften fparen / wie vielmehr follen wir erft fora gen / bamit wir das ewige Leben erwerben. Wie Philippus Konig in Macedonien berichtet worden / daß Athen eine fo herrliche Stadt fene / wegen Menge des Bolfs / Pracht der Bebaue / Fruchtbarkeit Des Erdbodens / und Uffangung Der Runften zc. Allo hat er überlaut auf= gefchrien; Ut Urbs hæc mea fit, vel ferro vel auro faciam : Damit ich diefe Stadt befome! will ich weder Schwerd noch Unfosten svahren: Mit weit besteren Rua foll der Mensch saaen Damit ich die obere Stadt Jerufalem/welche alles Zeitliche weit übertrifft / moge erhalten / fo will ich nicht unterlaffen / alles leiden/alles ausstehen/alles thun/ und soll mir teine Buß / teine Marter/fein Werf zu bart fenn. Geiftliche Wefchichten von Den Verlen findet man gar wenigs ja fast keine/ gleichwohl aber das S. Hauß zu Loreco zeiget uns etwas: Was für ein Schaff an diesem weltberühmten Ort zu iehen / wird es niemand konnen sattsam aussprechen / Dork wird man zeigen den von lauter groffen Digmant verfasten Albler / welchen die Raiferin Alnna Leopoldi Primi des Romischen Raisers Frau Mutter Dahin geschicket hat: Dort wird man weisen eine Weltkugel von einem gangen Calcedonio, den die Natur von fich felbft allo ges bildet: Dort ift zu sehen / das so herrliche Rleinod / welches der Bergog Emanuel aus Savoja verehret hat : Dort zeiget man ein Opffer von der Groß- Canglerin in Vohlen Cacharina Zamolchi, welches zwennahl hundert und fechzig taufend Gulden geschäßet wird. Will der mahlen nicht melden die so kostbahre Lampen/Deren allein von purem Gold 12. vor der S. Bildnus brennen : In dem gangen Schaft aber zu Loreto wird nichs Sohers geachtet / als eine Perle/auf welchen von Natur Die Bildnus der feeligften Mutter Gottes famt dem Chrifts Rindlein zu sehen / und diefer Perlift gefunden worden in dem Opferstock des heiligen Sauf fest ift demnach unbefannt, durch was Sand es dahin geleget worden. Auf folche 2Brits will fast die Natur selbst / daß man die Mutter Gottes Maria foll verehren / welche gar wohl Der D. Bernardus nennet Margaritam Coelestem. Ein Himmlisches Perl: Alle Derren Medici und Argenen Erfahrne sprechen/daß die Perlen ein treffliches Mittel sind/daß Berg zu Starfen: weil das Menschliche Leben nichts anders ift als ein Streit auf Erden, und der Mensch immerfort zu kampffen hat wider dren Saubtfeind/ benanntlich wider die Welt / wider das Fleisch und wider den Teufel / also nehme er seine einige Zustucht ben der Mutter Gottes Maria/ diese wird ihn allerseits zum besten ftarken; ein Ordensmann hat in seinen Tod-Bets tel Die höllische Gespenster gesehen in sehr abscheulicher Gestalt / Dahero in Diese Worte ausges brochen/ vermaledenet die Stunde/ in dero ich bin in den Orden eingetretten; als aber bald hierauf Die Simmels-Ronigin diese verdamte Abentheuer verjaget / Da hat er mit frolichem Angeficht gesaget: Gebenedenet die Stund / da ich bin Geistlich worden / und gebenedenet Die Mutter Gottes / welche ich gllegeit verehret habe / und zu der ich meine Zuflucht genone men. S. Antonin, p. 3, tit, 23, c, 10,

#### Mabel.

voh jelcher Beidagfenheit hat jich nicht ein einiger Freund eingefunden / auf haben nich aus einer allern Auch jaben nich aus einer allern Auch jaben nich aus einer allern Auch jaben nich einer einer einer erens, Joh. a. D. er gebendebeite Die Neurnstächig die Freundschafft dieser Welt seiner dann wie er von den gottlosen II. n. einer Die feiten die der Arenne nich ere Solche und vergleichen Glas - Freund und Fraß - Freund kommen mir vor ibie Köpfse aus dem Wasser herauf heben ingen und ihnen Araken hing feben.

Tempus Matutinum.

Cum Phœbo, parturit Ingenium.



PAnde fores, valvas refera. Sol advenit hospes,
Te pudeat plumis, Sole vidente, tegi.
Ille quiete caret, totoque laborat in orbe:
Segnitiem exemplo dedocet ergo suo.
Junge, Menalca, boves, pecus educ, Tityre, caulis,
Incudem strepitu tunde sonante, faber.
Vos etiam docti jam cudite carmina vates:
Ingeniis Phœbi lumina prima favent.
Clarius illustrat mentem lux illa Senatus.
Omnibus est felix, quæ bene cœpta, dies.

#### Die fruhe Morgen-Seit.

Die gebiehrt schon/was begeistet/ Wann sie noch zur Sonne kreistet.

Der Thur und Läden auf: Die Sonn will zu dir kommen.

Ded dich mit Federn nicht/wann sie es siehet/zu!

Wie sie unmussig selbst zur Arbeit ist entglommen:

So will ihr Benspiel uns entwohnen von der Ruh.

So will the Benspiel und entwohnen von der Ruh. Sie sticht / im ersten Strahl / dir / Jude / Türk und Mohr / auch und / Steht munter auf zur Arbeit! in das Ohr.

Hohl Melibæ das Joch! Treib/Schäfer/ aus die Heerden! Schür/Schmid/ die Esse stark! Stoß/ Jäger/ in das Hifft! Und du/ Poère, glaub/ dein Werk werd besser werden/

Wo Phobens erster Strahl dich antrifft ob der Schrifft. Der Sonnen frisches Licht erleuchtet auch den Rath. Wol jedem/der den Tag früh wol begonnen hat.



(: 1888) ō (: 1888)

# Die Morgenroth/oder

Morgenstund.



Je Morgenröth wird von denen Lateinern genennet Aurora, welches so viel will sagen als aurea Hora, die güldene Stund/zumahlen ihr Aufgang fast alles auf Erden vergüsdet; Sie pranget schier/wie Johannes der Tausser/indeme dieser ein Borlausser Christigenennt worden/sie aber eine Borlausserin der Sonnen benamset wird: Die schöne Aurora oder Mora

genroth machet der finfteren Nacht den Rehraus/ und fundet dem ganzen Erd. boden den Zaa an/ dahero fic alle Bogel und Befieder von dem fanffren Schlaff aufwedet/und felbe zu einer dem allaemeinen Schovffer gebührender Danck. Music anfrischet. Ben Aufagna der Morgenroth erofnen sich auch die Blumen! welche die Nacht hindurch ihr Ingesicht verhüllter gehabt: Go bald die Aurora hervor blicket / und ihre guldene Strahlen von fich wirfft/ so dan machen fich die Machteulen und andere Nacht-Dieb aus dem Staub/damit fie durch diefe Sint mels-Latern nicht verrathen werden; fo aar der Menich felbst ben Aufgang der Morgenroth befindet sich aank munter und frisch an seiner Leibs-complexion. In den Geschichten der Apostlen ift umftandlich zu sehen / c. 5. was diese von dea nen Juden für Verfolgung ausgestanden / fo find fie gar derentwegen / weil fie den Glauben und Nahmen Jesu allenthalben geprediget/ in die finstere Rerfer geworffen worden/ aus denen ihnen aber ein Engel wunderbarlich geholffen: Dahero fie ben anbrechendem Tag/als die fchone Worgenroth fich blicken laffen/ inden Tempel geeilt: Venerunt diluculo in templum &c. und daselbstihe Gebet verzichtet/und das Volf gelehrt/woraus dan flar und gang währ icheinet. daß die Juden mit anbrechendem Tagihr Gebet ichon im Tempel verrichtet has ben. In dem Fall follten wir fenn wie die Lerchen / fobald die fcone Morgena roth die Erden bescheinet/da sind die Vogelein alsobald auf / schwingen sich empor/und legen dem Allmächtigen GOtt ab ihr gewöhnliches Lobgefang; wann uns Menschen die edle Aurora den Schlaff von den Augen wischt / da foll unser erster Gana senn in die Anrchen / oder wenigst zu Saus das Gebet verrichten. Der Allmächtige Gott wollte in allweg / daß man ihme in dem Alten Testament den Erstling muste aufovfferen / zum Erempel / das erste Lammlein/ das erste Ralb/ das erste von allen anderen reinen Thieren / taalich auch die ersten Früch. ten ic. So gar haben die Juden noch im Brauch/wann der erfte Sohn den 30. Zagerreicht / fo gehet ein Judischer Priester in das Sauf der Elteren / und befragt fie/ ob diefes ihr erfter Sohn fene? nachdem fie es bekennen/ fo nimt er das Rind auf seine Urm/ und saat / dieses seve nunmehr sein / nach dem Gesak/ wann tie aber wollen/ fo konnen fie es audlosen/ worüber der Batter ein aewisses Geld darreicht/und das Rind wieder zu sich nimt. Gleichwie nun der Allerhochfte hat forthin wollen/daß man Ihme den Erstling solle widmen und opfferen/also will er bereits noch/daß man Ihme den Erstling des Tags solle schencken / welches nichts anders ift/ als das Fruhe- Gebet ben anbrechendem Tag/ wann man den erften Theil des Taas Gott anwendet/fo ift man fchon verfichert/daß der aanze Tag werde gesegnet bleiben. Ben jetiger Zeit weiß man unter einigen von Aldes nichts von foldem Erftling/und find die Dameffen fonft aus Untrieb der Matur fehr geneigt zum Borwiß/ alfo zwar/daß fie alles/ was rar und fcon ift/ wollen sehen. Gleichwohl sind etliche / welche niemahln die schone Aurora oder Morgenroth haben angeschaut/ aus Ursachen/ weil sie bif auf Mittag im Bett ligen Schlaffen diese Leute geduncken mich zu senn/ wie jenes Bold / so mit den Fuffen gegen uns gehen / und werden genennet Antipodes, dann wann ben ihnen die Nacht ift/da ift es ben und Tag/und wann ben und der Tag/ so ift ben ihnen die Macht.

Nacht. Der weife Seneca halt folche gar fur todte Leute / weil man ben denfelben faft nichts fiehet / als Facklen und Wachskerzen/wie ben den Sodten Leichen. Der Ronig David lobet Derowegen den Allmachtigen GOtt/daß er alles fo weißlich gemacht und angeordnet/ omnia in Sapientia fecilti, er hat die Racht gemacht/ bem Menfchen zu einer Rube: Ortus eft fol, exibit homo ad operationem fuam &c, 2Ban die Sonn aufgehet/ fo gehet nachmahle der Menfch zu feiner Arbeit/Wf. 103. Ben David Zeiten hat man noch menfchlich gelebt/es waren Dagumahl gleichwohl auch Moliche Leute laber anieso ift fast umgetehrt/dann man gehet erft schlaffen/wann die Racht in Zügen liegt/ und stehet man erst vom Bett auf / wann andere gemeine Leute fchon von der Safel geben. Worvon dann font / baf man GOtt ben erften Theil des Tags gar nicht gibt : die dren fromme Matronen / Maria Magdalena / Maria Gacobi / Maria Galome haben in aller Fruhe Das Grab Chrifti befucht / wann mehrer Dergleichen gute Gemuther waren / fo dorffte man die S. Meg nicht mehr nach 12. Uhr halten. Von der feeligen Jungfrauen Oringa / die fonst auch Christina genennt worden / schreibet Bollandus in 10. Janu. eine felgame Geschicht: Als einsteins au der Vigil oder Bor- Abend Unser Lieben Frauen himmelfahrt die Closter- Frauen sehr spat in die Racht im Ausbut des Alltars für die folgende Testivität sich bemühet/da sind sie endlich in ein solchen ftarcken Schlaf gerathen / daß fie allefamt die Metten verschlaffen / und zwar erft dazumahl erwacht / als die liebe Morgenroth hervor gangen/ indem fie nun derenthalben fehr bestürkt gewesen und fich alle von Bergen geschamt / Da hat sie die Beil. Dringa in allweg getroftet/fic follen eines guten Muths fenn und nur die Metten fingen/ wie es folcher hoher Festiag erfordert; Sihe Wunder! Gleichwie Josus die Sonnen arrestiret/ und selbige von dem Untergang aufgehalten/ also hat Gott durch das Gebet und Berdiensten der D. Dringa der Morgenroth einen Baum eingelegt / daß fie fo lang hat muffen ftill fteben/ bif Die D. Metten vollendet worden. Diefes ift theils zuzuschreiben den Berdiensten der Beil. Jungfraten Dringa/theils aber auch Dem andächtigen Chor- Gefang der Closter- Frauen / über welches doch einige Gewiffenlose Jungen verniessentlich schmählen/mit dem Borwand/daß sie natürlich singen/wie die Papa-gene schwäsen/weiles beede nicht verstehen. Der D. Jordanus ist bestragt worden / ob dergleichen Gefang & Ott dem Allmachtigen wohlgefällig fene? Boviber der S. Mann diefe Intwort gabe: Gleichwie ein Edelgestein in der Sand eines Bauern/ der es nicht verftehet/ chen den Werth hat/den es hat in der Hand eines Goldschmids oder Jubiliers / welcher es verstehet; also das Bebet/so da fomt aus dem Mund eines Ungelehrten/hat eben den Preiß/ als daffelbige/ fo da fomt von einem der es verftehet. Wan ein gemeiner Mann/ Der fein Lebtag feine Schul gesehen/ein Lateinisches Memorial oder Bittschrifft überreicht/ungeacht er es nicht verstehet/ wird es eine so gute Würckung haben / als wann es ein Doctor oder Gelehr= ter hatte übergeben. Wie angenehm dem hochsten GOtt seine das Gefang der Ihme gewid-meten Jungfrauen/ift aus dem abzunehmen/weil mehrmahl mit der seeligen Beronica aus dem Orden meines heiligen Vatters Augustini, der Schutzengel in sichtharer Gestalt die Malmen Berd- weis gefungen: Ifid, de Pf, in Vit, Dahero gar wohl febreibt der S. Bat ter: Etsinon intelligant, quæ cantantur, intelligunt tamen propter quid cantatur, scilicet ad laudem Dei, & hoc sufficit ad Devotionem excitandam, lib. 10. Conf. c. 33. Dann obschon solche fromme Dienerinnen GOttes nicht verstehen / was fie fingen / so wissen fic doch/warum fie fingen/nemlich zu gröfferer Ehr und Lob Sottes/und ift febon eine Preiß würdige Andacht.

Pabel.

Pel dergleichen Leute gibt es in der Welt/ welche so nasenwisig sind / daß sie einen jeden Menschen aushönen/demeckwam Gestalt halber die Attur eine Stiefmutter gewesen. Einer ware/der einen großen West getreich die kastur eine Mangen auf dem Micken; als solcher in aller Frühe / da die Iebe Morgenwöh aufgangen über die Gassen zur dem Anzen auf dem Nicken; als solcher in aller Frühe / da die Iebe Morgenwöh aufgangen über die Gassen zur dem Anzen aus seinem Innmer herunter geschren, wie somst dur in aller Frühe / da die Iebe Morgenwöh das dur in aller Frühe fein für aufgeladen? Dieser som Innmer herunter geschren wie sonst die die geschwind zur Autwort: Ja Hert / dan mie hohle frühe sen / wei ihr nur ein Jenster ossen Aus wird die dieser Erste aus ein Jehe / daß dieser Schinger nur ein Aus die dieser Einaussen in wist von dem Buckten bezahlt. Gar schönneret hierunfalls der Zecke autwos C. 11. Non spernas kominen in visu son Strachte einen Menschen nicht nach seinem ausserlichen Ausselben; dann die Verenas kominen in visu son. Berachte einen Menschen nicht nach seinem ausselben alle die seine von die ver und ihre Frucht hat dem Borzug in der Einstellen Ausselben; dann die Vertalt / yumahlen auf die in Ebeschen und hiere Aussellen unschlichen Gestalt / yumahlen auf erste ein Wühltein mehrer gesten / alle ein Ebeschein. Wanne sa na der Größe wäre gelegen / so wirde vor solche in Wanne ein der Größe wäre gelegen / so wirde vor solche in Wanne ein werden / des in Ebeschein. Wanne sa na der Größe wäre gelegen / so wirde vor solche in Wanne ein werde gelegen / so wirde vor solche in Wanne ein werde gelegen / so wirde vor solche in Wanne ein der Größe wäre gelegen / so wirde vor solche in Wanne ein der Größe wäre gelegen / so wirde vor solche in Wanne ein der Größe wäre gelegen / so wirde vor solche in Wanne ein der Größe wäre gelegen / so wirde ein Maan weit über Aussel werde gelegen / so wirde ein Maan weit über als ein Ebesche in Bernal kanne der Größe wäre gelegen / so wirde ein Wanne ein der der der der der der der

#### Prandium.

Sub medium, modicus multos parit.



VMbra modo minor est. Aledium Sol scandit Olympum.

Quæ sonat, ad positas jam vocat hora dapes.

Hæc qui dona dedit, Deus est pater omnibus unus,

Tam bonus, impastas ut quoque nolit aves.

Ne prius accumbas mensæ, ne fercula libes,

Quam precibus laudes, ob data dona, Deum.

Laudasti? jam sume novis pro viribus escam.

Hic pecus est, solam qui fovet inde gulam.

Id quoque te moneo: modico qui vescitur, annos

Prorogat, & multo vescitur ille cibo.

#### Das Mittagmahl.

Um Mittag das Mittel halten/ Schenkt viel Jahre Jung-und Alten.

Die Schatten werden klein. Die Sonn steigt an die Mitte.

Die Zeit kommt/die zu Tisch/durch Glock und Teller/rufft/

Dran GOtt/vom Ankang her/die Speißen gab und schnitte/

Der auch die Vögel nehrt/im leeren Haus der Lufft.

Mah dich zur Tasel nicht/kost weder Speiß/noch Trank/

Du habst dann GOtt gespeist mit Vethen/Lob und Dank.

Ist das von die vollbracht? So nimm auch Trank und Speißen:

Quef daß dein matter Leib die alte Krafft erneu.

Der wird wol minder Big/als Sau und Ochs'/erweisen/
Der meint/daß feine Maas daben zu halten sen.

Und dann ift Merkens werth die treu- und wahre Lehr:
Wir wenig speift / der speift fein lang / und desto mehr.



### Der Mittag.



Er Mittag wird darum also genennet / weil die Sonne dazum mahl in der Mitte ist zwischen dem Auf-und Niedergang/wessenthalben um solche Zeit der kleineste Schatten vermerket wird: folgam auch wegen grosser Sonnen Hig die Blumen zimlich in Mattigkeit stenen; entgegen aber die Erdsrüchte zur befürderlicher Zeitigung gebracht werden. In übrigen

thut der Menfch/ben diefer Mittagzeit/feinen durch Arbeit abgefrafften Leib mit Effen wiederum zu frarken/damit er nachmahle big auf dem Abend seine vorhas bende Arbeit desto beffer konne vollziehen: Die Medici haben vor diesem in folder Sach einen Bort-Bechfel geführet / ob man folle zu Mittageffen / ober erst auf die Nacht? Es ist aber schon der gewöhnliche Gebrauch / daß man zur Mittags - Zeit die Nahrung genieffet / wie es dann aus Beiliger Schrifft zima lich fundbar ift / daß Abraham seine dren Gast /welche Engel waren in Gestalt der Fremdling / ben Mittags Zeit tractiret habe. Es hat der König Nabuchodonofor von Jerusalem sehr viel Bebraische Knaben mit fich nacher Babylon geführet / worunter auch der Daniel gewesen / weil aber dieser daselbst eis nen arossen Drachen umaebracht / welchen diese Beiden für einen Gott angebettet / also ift er derenthalben in die Lowen - Gruben geworffen worden: Allo wo er doch von folden Thierengank unverletter geblieben/ ja es hat Gott eis nen Engel geschicket/welcher den Propheten Sabgene benm Saren genommen/ als er dazumahl das Effen für seine Schnitter wolte hinaus tragen / und ihn big nacher Babylon geführet/alda hat er die Eveiß dem Daniel aufgesetzet/mit Diesen Borten: Tolle prandium &c. Daniel du Diener Gottes/ nimm bin das Mittaamahl/ welches die der Allerhochste geschicket/ Dan.c. 14. Aus die sem ist unschwehr abzunehmen / wie der gutigste GOtt als ein Vatter seine Rinder ernähre: Dahero aar heilig der Vsalmist David sagt: Nihil deest timentibuseum. Denen Gottesförchtigen wird nie etwas abachen. Glias der arosse Mann Gottes begiebet sich in die Bisten/fetet sich alda nieder ben dem Bach Carith, und fibe / was ihme GOtt für eine wunderbahrliche Ruchel aufgeschlagen; indem ihme die Raben allezeit zwenmahl Aleisch und Brod gebracht. 3. Reg. c. 17. Raben/ Galgenvogel / Raben / Diebsvogel / Raben / Schindervogel / Raben / Teufelsvogel / dann fie offter in folder Geffalt erfcheis nen / muffen dem Elia / so aar Tafeldecker abgeben; auf foldbe Beif laffet Gott den seinigen nichts abgehen.

Wie der H. Rochus / nachdem er vorhero viel mit dem H. Creuk-Zeichen / curieret / auch die Pest bekommen / da hat er sich in dem nechsten Bald oder Forst begeben / damit er andere nicht möchte anzunden / weil er nun alda von Männiglich verlassen gewesen / also hat sich sorderst Gott seiner angenommen / und einem Bindspiel besohlen / es solle ihm Rocho alle Zag swennahl Brod beingen / welchem auch der Hund nachgesommen: Hund / die ihm Rocho alle Dem Fraß trachten; Hund / die allenthalben stehlen / Hund / die viel lieber nehmen als geben / mussen Bocho gar Trucksessen abgeben : O wie gutig ist unser Batter im Himmel! Wohl recht hat der gebenedopte Beiland gesprochen: Respicite volatilia Cæli &c. Sehet an die Bögel der Luft / dann sie säen nicht / sie eenden auch nicht / und sammlen nicht in die Scheuren / und euer Himmssischer Batter ernähret sie: Send ihr dann nicht mehr / als diese?

Nicht bald ist von einem zu lesen/ der sich also auf die Göttliche Vorsichtigkeit verlassen als der H. Vertrus de Alcantara gethan: Dann nicht nur einmahl sondern öffters ist zu Nictags Zeit nicht ein Vissen und Einster / oder Consent gewesen/ so bald er aber sein Vertrauen auf Gott gesetzt und seine arme hungerige Brüder getröstet / da hat gleich einer oder der andere den der Korb voll Vrod gebracht und darüber verkswunden / dahero so wohl der Kömische Pahst als König in Spanien es sür eine sondere Gnade gehalten daß sie zuweilen von solchem Brod haben kömen em Stücklein geniessen. Die Cronick der PP Capucinern ist voll mit dergleichen Geschichten: Alls auf eine Zeit ein solcher dieser Schnee gefallen / daß in dem Convent zu Bevolum die Parres nicht konten aus dem Closter gehen/ und ihr tägliches Allmosen suchen/ unterdessen war nicht ein Wissen

Biffen Brod vorhanden / dahero die Geiftliche ihre Zuflucht ben Gott genommen und fich zu dem Gebeth begeben / nach vollendeter Undacht/wie fie aus der Sacriften gegangen/ haben alle einen Geruch vermerket eines neugebackenen Brods / als nun der Portner die Shur eröffnet / ba findet er einen groffen Sack voll des gang weiffen Brodes / entgegen konte man in dem Schneenicht eine einige Fußpfaden wahrnehmen eines Menschen. Boverius Ao. 1539 in Annal. Eine Frau in Franckreich hatte die Patres Dominicaner/wegen ihres frommen Wandels/fehr lieb und werth/wessenthalben sie den feeligen Jordan berühmten Mann felbigen Ordens zu Gaft geladen / und ihme ein gutes Mittagmahl zugerichtet / kaum daß sie zur Safel geseffen / da kommet auch ihr Mann nach Sauß / welcher ein sehr zorniges Gesicht hierüber gewiesen / dann er war einer so den Beistlichen gar übel geneiget gewesen / gleiche twohl hat er fich zur Lafel gefetet / nach dem er aber aus dem ersten Trunck vermerket / daß der Wein fehr gut / alfo hat er dem Diener befohlen / er folle einen aus dem Baf bringen / fagteihme in die Ohren aus dem Dag / worinnen der Wein vollig verdorben / dann die Pfaffen (waren seine Wort /) find nicht werth / daß sie einen so guten Wein sollen sauffen / mein Beib will ich derenthalben schon abstraffen : Der Diener bringet alsobald aus dem benannten Bag einen Wein / welcher aber noch beffer als der erfte / weffenthalben der Serr in Die Foria gerathen / Dem Diener viel taufend Leufel auf dem Rucken geladen / und er felbft in den Keller gegangen / den Effig - Wein herauf zu holen / als er aber wahrgenommen / daß es der beste ABein worden / zweissels ohne durch die Berdienst des frommen Jordan / wie auch in Unsehung der autthätigen Frauen/ alfo hat er folgsam diefen Orden in hochsten Ehren gehalten / und feiner Gemahlin alle Wollmacht gegeben bemfelben alles Gutes zu erweifen. Leander Albert, in Vita B. Jordan. Frentich gibt es folche Schnaderzungen / welche viel Ubels wider die Weiber reden / indeme man doch das Widerspiel erfähret / daß diese weit barmberkiger find als die Manner / und findet man so hauffige Lugenden ben diesem / ob fchon schwachen Geschlecht / daß gar einige der Meinung und Aussag sind / es werden mehr Weiber in himmel tommen als Manner: Bie Monfes eine fo ernfthaffte Predig gemachet dem Ifraelitischen Wolkes mochte doch etwas spendiren zur Zier des Labernackels / Des Beis ligthume der Archen und Priefterlichen Ricidungen / fo find zwar alle gutwillig und uhrbietig hierzu gewesen / die Weiber aber / wie Oleaster ausgiebet / waren die allerersten / welche ihre Behang von den Ohren / die Ring von den Kingern / und die Band von den Armen herunter genommen / auch derentwegen ihre Manner nicht einmahl begruffet / und fremutig alles zu der Ehre Gottes dargereichet / Exod. c. 35. Promtiores fæminæ funt ad opera pietatis & Religionis, quam viri, &c.

#### Wabel.

In Schmarozer ware einem Herren fast überlästig/und liesse sich auch durch sauere Gescheunt unser zu viel / da gabe der unwerschänte Gesell zur Antwort: Herr / sanget von mir anzuzehlen / so werdet ihr sehen / daß unser nicht zu viel sind: Aus eine Zeit / sanget von der Herr / liebster Jonston, wann du morgen kann / so komme zum Mittagmahl / es liesse aber der Herr der Hausthisse sie von der vor der Ausschlich eine versperren und verriegten / und als dieser Schmarozer über alle masselvoste mit Ungestümme um die Mittagzeit/da sragte der Herr zum Fenster him aus / was er wolle? Indem er nun die Antwort erhalten / daß er seinezum Mittagmahl einges laden / da widersieste der Herr / ich hab dich eingesladen / wann du kanst / weisen du aber der mahlen nicht kanst / so nimm deinen Weg weiter / musste also mit langer Nasen abweichen.

Solcher Gesellen gibt es gar viel in der Welt/ welche sich in allweg besteissen/ wie sie ihre ummässige Gurgel und Wampen mögen versorgen: Wie Christus der Herr in der Büsten von dem Satan versucht worden/ die ut lapides &c. Er solle aus Steinen Vrod machen/ dahat er den bösen Feind von sich gesaget und meinstens darum/ weil er den tleersluß des Prodes eingerathen/ dann er nicht begehret/daß er einen Stein in Brod solle verwandlen/ sondern mehrer. Lapides &c. Wann dann Gut nicht will leiden den tldersluß des Brods/ wie viel weniger wird er gut heisen den tlbersluß von allerlen Speisen; wie dermahl die Welt nach denselben so gierig trachtet: Unter anderen Ursachen/ warum der reiche Prasser in der Holle begraben worden/ ist auch diese / weil er alle Lag übermässig getrunken und gesen: Epuladatur quotidie splendide. Esen und vermessen ist gemeiniglich bepeinander / Tasel und Teusel gemeiniglich bepeinander / teinken und sinken/ gemeiniglich bepeinander / daher ob der Ilbersluß des Essens die Sodomiter in alle Laster gestürzet/ auch durch das stete Prassen haben sich die Menschen in solche Schandthaten eingelassen/ daß derentwegen die Welt mit dem Sindssuß gestraffet / erant in diebus ante diluvium comedentes & bibentes. Exod. c. 32.

Vesper.
Rea mens nequit esse quieta.



MIgrat ad oppositas prono sol lumine gentes,
Hic modo Stella redux, mox ibi Stella micat.
Jam quoque vicinis mage nox extenditur umbris,
Auraque plus spirat frigida, Vesper adest.
Vesper adest, festis concedit is otia membris.
Grata quies curas, colloquiumque levet.
Et bene præteriti tum quis notat acta diei,
Ante preces mollem nec subit ipse thorum.
Mors somni est frater. Moriens vult nomen amicum.
Offenso quisnam dormiet ergo Deo?

#### Der Abend.

Ohne die Gewiffens - Ruh Schlagt das Schlafen niemand zu.

Der Sonne senket sich/ zu umsern Gegen-Ländern.
Dort blinkt ein frischer Stern; Hier lischt ein müder aus.
Der schwarze Schatten-Flor dehnt sich in seinen Bändern/
Luch trungt die kühle Lufft/ aus Bols dunksem Haus.
Der Abend bricht herein/ die Glieder kriegen Ruh.
Nun spricht/ für lange Weil/ ein Freund dem andern zu.

Wer klug ist/wird ben sich des Tages Werk bedenken; Was übel oder wol/ zu früh/ zu spat/ gethan? Kein Mensch soll in das Bett die Glieder niedersenken/

Gr ruff dam GOtt / um Schutz und um Berzeihung / an. Sind Brüder Tod und Schlaf? braucht man GOtt in dem Tod? So ist / ohn GOttes Gnad / im Schlaf / die gröffte Noth. 

### Mer Abend.



Je Albend-Zeit ist dazumahl/wann die liebe Sonne von unserem Melt-Theil Urlaub nimt/und gleichwie die Morgenröth eine Bortretterin des Tags/also ist ebenfalls der Albend ein Ankunder der Nacht: Ben heister Sommer-Zeit/ist der Abend ein annehmliche Abkühlung/und wo der Mittag durch allzugrosse Sist die Menschen in etwas Krasstloßgemacht/das

erfetet vielfaitig der Schatten- reiche Abend/ wie dann in den hitigen Landern Die mehrifte Leute zu Mittag fast unsichtbar senn/ entgegen thun sie sich/wie zu Rom aar gewöhnlich auf den Albend mit einem fühlen Lufft wieder erfrischen: So aar ift die Abend-Zeit dem Bernunfftlosen Bich über alle massen aunffia/ indem daffelbe von hitzigen Felderen mit sonderer Begierd nach Saus eilet/und fich mit einem veramigten Schatten ergobet. Ben und Teutschen ift zur Abend: Beit der bekannte Willfomm: Bonus Velper, weil nemlich dazumal dieser Stern : efperus genannt / fid, sehen laffet und immerfort die Finfternuß bealeitet. Die B. Schrifft macht eine Meldung von einem fehr guten Albend/und zwar dazumahl / als Chriffus der HErrnach feiner glorreichen Urftand/ in Gestalt eines Fremdlings den zwegen Jungern/fo ihren Weg nacher Emaus acnommen/erschienen/ und weil sie unterschiedliche Reden geführt von dem bitteren Lenden und Tod/ so dieser Tagen zu Gerusalem mit Jesu Nazareno por ben gegangen/also hat Erihnen die Schrifft ausgelegt/wie nehmlich alles hat muffenvollzogen werden / was die Prophetenvon Chrifto dem wahren Meffia vor und angedeutet : Dwie schon und nuglich ift es/wann man auf der Reif einen geiftlichen Discurs und Uniprach haltet: Die Lehr dieses Fremdlings hat dem Queas und Cleophas über alle massen das Berz berührt / wie dann auch Gottes Wort durch den Mund eines Predigers fehr viel nuten kan. Wie nun diese zwen Junger nacher Emaus gelangt / da wolte der Fremdling von ihnen Abschied nehmen und noch weiter gehen/ sie wolten aber solches auf feine Weise zulassen sondern er soll ben ihnen bleiben / quoniam advesperascit : dann es wird schon Albend / sagten sie / und der Zag hat sich schon geneigtze. wie er nun mit ihnen zu Tifch gefeffen/da nahm er das Brod/fegnet es/und brachs/und gab es ihnen / worüber sie ihn erkennt / er aber verschwande aus ihren Alugen / Luc. c. 24. Que mas Urfachen fragest du/hat der Gebenedente Beiland diesen zwenen Jungern die groffe Gnad erwiesen / daß Er ihnen so gar unter der Gestalt des Brods / seinen allerheiligsten Leib dargereicht / wie es die mehrifte Seilige Lehrer aussagen / was hat Ihn hierzu bewogen? daß Er sich ihnen also geof. fenbahret mit dero groftem Bergen Troft? Indeme Er unterwege fich febr hart acaen ihnen verhalten/denfelben nicht einen geringen Berweiß geben/auch fo gar fie Stultos und Thoren genennt. Diefe Frag beantwortet der Beil. Ers Batter Augustinus Serm. 4. de Tempore, sprechend: Es habe dem SErm fo wohl gefallen / daß sie Ihn wollten beherbergen / und das wenige Essen ver: gonnen. Quod tulerat infidelitas, reddidit Holpitalitas. Weilder Loth so autthatia ift gewesen gegen den Fremden/un selbige so gern in die Berberg auf genomen/ also hat ihn Gott und die Seinige vom Sodomitischen Untergang errettet. Weil die Sunamitin den Elifæum gant gutwillig beherberget / alfo hat er ihr ben GOtt einen Sohn erhalten / und nachdeme felbiger mit Tod abgangen/ihne wiederum gum Leben erwedt. In Hetruria ftehet noch auf den heuntigen Tag ein Geschloß/mit Nahmen Montanti: welches so viel als Montis acuti, worin ein fehr Aldeliche Familia relidiret/fo offt aber jemand aus die. fer Abelichen Berwandschafft mit Todt abgehet / da erscheinet etliche Tag 311vor eine feurige Flamen ober dem Geschloß / damit sie alle aus diesem Geschlecht

M

fich mogen zum Seerken wohl bereiten; wann die Flamme groß ist so bedeutet es ein erwachfene Person / ift sie aber klein / so dann wird ein Kind sterben: Diese sonderbare Gnad hat GOtt der DErz solcher Udelichen Freundschafft darum ertheilt/weil sie den H. Franciscum

von Assis mehrmahl beherbergt haben. Petra Sanct. de perpet. Mirac. c. 27.

Diel hat es der Nachab genutzt an Leib und Seel/ an Gut und Blut; weil sie die Aussphather des Josue in ihre Berberg hat aufgenommen. So wäre auch der Laban im Alten Testament nicht zu so großen Neichthum gelangt/wann er den Jacob in sein Haus nicht hätte einzgesührt. In unserem werthen Teutschland ist salt kein Arden zu solcher Macht gestiegen/als der Orden des H. Benedicti, und halt ich darvor/daß solchen darum der Allerhöchste gesegen der Greichen der um Berck erzeigt/was der H. Patriarch in der Negel vorgeschrieben/benanklich die Neberbergung der Fremden umd Gutwilligseit gegen den Gassel vorgeschrieben/benanklich die Neberbergung der Fremden umd Gutwilligseit gegen den Gassel vor Mutis, der aus einem beidnischen Strassen und ein Erweit und Emsselver worden/istsolgende Geschicht zu lesen: Alls dieser in der Wüsten I hebaidis einen sehr heiligen Bandel führte/ da ist ihme von Gott geoffenbahret worden/daß einer aus seinen Claus-Brüdern in der inmersten Sinde tödtlich dahnt liege: dahero er sich gang seinen Claus-Brüdern in der inmersten Sinde tödtlich dahnt liege: dahero er sich gang seinen Mannen Tesu der Beg sehr weit/und der Ibend würstlich vor der Thür/ also hat er in dem Nannen Jesu der Gommen befohlen: Sie solle in etwas ihren Laust hemmen und aufhalten / damit der Abend fo lang werbleibe / big er sein Christliches Aberck vollzogen. Sihe Bunder! der Ubend hat erliche Stund gesauret / und die Nacht so lang müssen zurück halten / bis der stomme Mutius den Einsiedler in die glückselige Ewigseit befördert. Majolus lib. 1 Meteor.

Esist ein sehr heiliges und heilsames Werck/wann man denen Sterbenden Benhulf leis stet/zumahlen der Mensch keinen grösseren Anfall von denen bösen Feinden leidet/als in dem leisten Sterbstündel: Will nicht sagen von denenselbigen/die einen gottlosen Wandel gestührt/den welchen mehrer theils die höllische Larven den Sieg darvon tragen; sondern von den jenigen/die da fromm und ohntadelhaft gelebt haben: Owie heilig der Abartinus! Owie heilig der Abbt Odilo! Owie heilig die Catharina Senensis! und damnoch ist diesen böse Femd in abscheulichster Gestalt erschienen/un hat sie in allweg gesucht zu seinem Raub zu bekommen. Der Kannf/welchen da gehabt hat David wider den ungeheurigen Riesen Goliath/ist nur ein Schatten gegen dem Streit/den ein jeder Mensch in seinem Sterbstünd-

lein muß ausstehen.

Der heilige Philippus Benicius, eine Zierd und heller Glant des Serviten-Ordens/ wie er kommen an sein letztes End/da hebte er an zu betten die Litanen von allen Heiligen/und wie er kommt zu den Worten: Peccatores terogamas, audi nos! (wir arme Sünder bitten dieh erhöre uns) da wurde er plöglich stumm/als wäre er würeklich gestorben/ist aber nur verzuckt gewesen; nach dreinen Studer kunden kam er wieder zu sich/und schribe auf: Dwehe! Dwehe! Owehe! Owehe! Meine Brüder! wie erschröcklich ist der Kampf in unserem Abstechen! Wisserschaftlich ist der Kampf in unserem Abstechen! Wisserschaftlich ist der Kampf in unserem Abstechen! Wisserschaftlich gestorben. In Wisterschaftlich und einen starcken Strauß hab müssen ausstechen; massen mir dasselbst der leidige Sathan alle meine Sünden vorgelegt/wordurch er nich zur Verzweislung bringen wollen. In Vita. Dahero die Geistliche und alle diejenige/so denen Streenden beoftehen/insonderheit sollen dazumahl die Barmherzigseit Gottes groß und arundlos machen.

Pabel.

Segeschicht mehrmabl / tag einer/welcher dem anderen eine Gruben gräbet/felbst darein fället: Diejenige Berters Anocht / so aus Beschl des Kuigs Nabuchodonofor die drey Knaben Angarm. Azarian und Anach welten in dem Scholmuschen Den zu Afden verbrennen in find selbsten von Reuer verzeiher werden. Allso Edition in Anach weil er die Gebräcken Ander im Fluß Aldertrinken lassen ist selbst samt den seinigen im rotten Meer eiseschen Allso Euchymus ware des H. Amdrosch abgesagter Feind / darum er aus Andatung der Kanfern India in ihne eine Hitten wer der Kurchenthur bauen / und einen Karren machen lassen / damit er den frommen Eisenbest in der an der aus gerechter Enass Geterb indete aus der Hitten verzeissen, und dem Karren ins Eisenbestischen Ausber gescher Enass Geterbsist burdynnus übers Jahr eben an dem selbsten Sarren in das Elend verschieften worden: Das heisst das zum atwaren tur lapitem, inder caput eine cadet; Wer einen Stein in die Höhe virst, dem

wird er felbft auf fein Saubt fallen. Ecclefiaftici, c. 27. v. 28.

#### Media Nox.

Somniat, in mundo qui se putat esse beatum.



NOx media est, totumque tegit caligine mundum.
Cuncta silent, oculos claudit ubique sopor.
Phantasus interea thalamos circumvolat omnes,
Et lepido fingit somnia mira dolo.
Hæc Irum quoties in Croesum somnia mutant!
Evigilat? rursum, qui fuit, Irus erit.
Non secus humanæ fallunt nos gaudia vitæ,
Quam se felicem quis putat inter opes.
Judicis ex mortis jubet hunc tuba surgere somno?
Est miser, in vacua nil videt esse manu.

#### Mitternacht.

Wer liebt / was die Welt hergibt / Ift in feine Eraum verliebt."

Sie schwimmt/ um Mitternacht/ die Erd' im dicksten Schatten/
Die Lufft in susser Still/ das Aug im tiessten Schlaf.

Der Traum-Geist flattert um/ durch Schläfe/ Scheitel/ Platten/
Und treibt sein Possenspiel kuhn/ artig/ toll und brav.

Er macht den Aerussen reich/ an Thalern/ fern und nah;

Doch/ wann er wieder wacht/ so ist kein Heller da.

So macht es auch die Welt/ mit ihren eitlen Lusten.
Wie mancher bildet sich viel ben den Gütern ein!
Wie darf sich mancher nicht auf Ehren-Stelzen brüsten!
Allein/ man harre nur/ daß jener Tag erschein/
Aln dem die Weck-Posaun des Richters hallt herab;
Und schau/ wieviel er Ehr und Gut in Sänden hab.



# Wie Macht.



En denen Lateinern wird die Nacht Nox genennt/welches herruhret von dem Wort Noces, so nichts anderst heist/als school den; dann obschon die Nachtzeit viel Nuten mit sich bringt/und von Gott dem Allmächtigen uns Menschen zu einer Aushe gewidmet worden/so verursachet sie doch sehr viel Ubels: zumahlen die mehriste Laster-Thaten ben solcher Zeit begangen

werden / und wie Paulus felbft zu denen Theffaloniern fchreibt/daß der Tag des SErmwerde fommen/wie ein Dieb ben der Racht; aus welchen Borten leicht abzunehmen / daß die Nacht ein folche Zeit seine/wo die Rauber und Dieb ihr meiftens Gewerb treiben; fo pflegt auch dem Kranden die Racht feine Schmetgen um ein mereliches vergröfferen/dann in Albrefenheit der Sonnen die fühle und feuchte Lufft einen Brefthafften viel mehrer Wehetagen verursacht: der Teufel/ als ein Kurft der Finfternus / braucht meinstens die Racht zu seinent Bortheil/plaget die Menschen/ und beunruhiget die Wohnungen mit allerlen erschröcklichen Gespenstern und Abendtheuer: In Nordwegen/wo der Zenith ben dem Polo Arctico anstehet/ist ein halbes Jahr aneinander Tag/entgegen tauret auch durch feche ganger Monat die Nacht / zu welcher Zeit fie die Arbeit ben Laternen mit Kifchfchmalz verrichten. Laut S. Schrift/find bald mehrere Geheimnuffen vorben gangen zur nachtlicher Beil /als benm Zag : Das vornehmste aber ist die Geburt unsers Beilandes JEsu Christi; von solcher aber ift schon anderwarts viel Meldung geschen: dermahl fallt der Feder ein/wie Wetrus ben der Nacht das Baffer getretten; nachdeme unfer SErz und Seiland mit so wenig Brod so viel tausend Personen gesättiget/ und noch 12. Rorbe voll Brocken über geblieben: wo Gott ben der Wirthschafft / da ift niemahl Fein Abgang. Endlich hat der BErz die Apostlen noch selben spaten Abend acawungen/ daß sie haben muffen in einem Schiffel über das Meer fahren. Gr unterdeffen hat fich auf einen Berg begeben/allwo er fein Gebet / abgefondert von allen Leuten/verricht hat: Um Mitternacht erhebt fich ein Sturm- 2Bind auf dem Meer/ wessenthalben das Schiffel der Apostlen in die ausserste Gefahr gerathen/ und gleich dazumahl wanderte der SErz auf dem Meer/ welcher fich aeffellt/als wolte er vorben achen; dahero fie ihn für ein Gefpenft gehalten/dan fie alaubten/ wann er ein Mensch ware/ so hatte er mit ihnen in solcher Noth ein herkliches Mitleiden / und thate ihnen benfpringen : Dwie viel gibts Gefvenffer in der Welt! fie fahren gar in Bagen herum; Endlich gibt fich der Beiland au erkennen/worauf Petrus alfobald aufgeschroen: SEri/bift du es/fo heiß mich zu dir fommen/auf dem Baffer: Eraber fprach/ Veni, fomme! Vetrus tratte Demnach aus dem Schiff und gieng auf dem Waffer/wie auf einem Ernstalles nen Boden/ als aber ein neu-entstandener Wind ihme eine Forcht eingejagt/ da fienger an zu sinken und ware gant nahend ben Christo las welcher ihm die Hand dargereicht/ Matth.c.14.v.30. Was dem Petro ben der Nacht be: gegnet/das geschicht gar vielen benm Tag; Petrus nechit ben dem SErin fangt an zu finken : wer ift nahender ben unferem Beiland/ als die jenige/ fo fich in den Rurchen einfinden? allwo unfer Erlofer unter der Geffalt des Brods ganz gegemwartig ift/und danoch in diefer hochsten Gegenwart fangen wir an zu fin-Fen/jawohl gar zu fündigen. Biel gehen in die Korchen/nicht die Tag-Beiten zu betten/fondern neue Zeitung zu horen; und tretten in den Tempel/nicht den Englifden Gruf zu betten/ fondern befannte Gefichter zu gruffen : Biel befuchen ein Gottshauß/nicht darinn dem Allmachtigen Gott die Anne zu biegen/fonder anderen ftinkenden Laufen Complimenten zu schneiden: Biel kommen in die Korchen/nicht daß sie wollen die Augen wenden auf den Beiland, sondern auf heils

lose Leut: Niel sieht man in der Kirchen/welche nicht daseilhst die Beilige Beiner verehren/sondern nach dem Mussenden Fleisch trachten: Was enstehet aber aus solcher Entunehrung des Gottes Haus? Förderist wann Geist und Weltliche Obrigkeit kein Einsehen thut? Frag nicht/warum so häuffige Trangsalen/als da ist/Pest/Krieg und Junger über uns kommen? Gleichwie vor diesem der Welt Heiland die Juden mit der Geissel aus dem Tempel gepeirscht, und weil sie denselben entunehret/als schiefer Gott so vielsättige Geissel und Rusthen über uns/weil man denen Kirchen und Gottshäusern die geziemende Ehr nimmer erweisset. Dahero schreibt unverholen Didaeus Nyssenus: Hic Sacrorum Locorum concemptus &c. die Entunehrung und Verachtung der Gottshäuser und Heiligen Verter ist/meisnes Grachtens eine Mutter oder Frummquell aller Betrüdnussen/ die wir leiden alles Elendes mit welchem wir geplagt werden. Go gar Flavius Josephus schreibt den erbärmlichen Untergang der Stadt Ferusalem keiner anderen Ursach zu/ als weil die verruchte Juden den Tempel Gottes mit allerhand Schand Schaten beschminget.

Der Nacht- Gefchichten ift ein folche Menge/daß man felbe in vielen Sagen nicht konnt erzehlen. Folgende aber ift fehr denekwurdig zu lefen : welche befchreibt P. Carolus Calalicchius Soc. Jes. Cent. 2. arg. 6. Es waren dren gute Freunde / welche in einem Wirths haus mit einander gezecht / endlich auch zum Spielen gerathen / welches ben bergleichen Gelegenheiten gemeiniglich nicht ausbleibt. Giner aus Diefen war fo unglückselig/daß er all fein Geld perfvielt, und derenhalben in erfchröckliche Lafter- Wort wider Gott und die Beis ligen ausgebrochen sendlich aus lauter Rerdruß fich schlaffen gelegt; den andern Zwenen ist eingefallen/wie sie boch mochten diesem Gesellen hinfuro das Spielen erlaiden/damit folgfam folde Bottslafterung vermeidet werde ; find demnach da / lofchen auf ihrem Sifch Das Licht aus / und ftellen fich / als thaten fie immerfort fpielen mit einem zimlichen Befebrene und Getoff bald hats geheiffen / ein Fluß / bald vier Ronig / bald Primera &c. bif endlich der andere erwacht / die Augen eröffnet / und endlich diese ausgescholten / The Marren / wie konnt ihr ohne Licht spielen ? Was / sagten diese / ohne Licht ? Du Mare must blind senn/wann du das Licht nicht auf dem Tifch sihest ; fie ruckten nochmahle den Tisch nahender zu dieses seinem Beth/ und spielten allzeit fort/ da es doch stock- finstere Racht ware/der andere wischet die Augen mit beeden Handen/ und schauet gar genau/ Konte aber ganklich nichts feben / schrepet demnach wiederum auf : Bruder / Der Teufel hobl mich / ich fihe nichts : Nichts? antworten fie/ auf folche weiß hat dich Gott geffrafft mit der Blindheit/weil du grobe Lafter-Wort haft ausgoffen; dem Kerl geht folches zu Herken/und beweinet sein vermeintes Elend bitterlich / in Betrachtung / daß er einst kinfftig muffe sein Stückel Brod/wie ein blinder Bettler / suchen; diesezwen suchen also gleich Den dritten / fo ebenfalls in folder Sach unterrichtet / welcher fich für einen guten Arkten ausgabe / verfprach anben etwas über die Augen zu legen / fo auch geschehen; dann er ihme mit einem naffen Feisen Die Augen verbunden : Er glaube aber/fagt der Arst / folche Blinde heit ruhre her durch Berhangnus Gottes / darum foll er ein Gelubd machen / Die Zeit feis nes Lebens nimmermehr zu fpielen / vielleicht wird ihm der himmel fur difmahl verzeihen: Wer ware andachtiger als diefer? wer feuffste mehr / als diefer? wer verlobte frafftiger/ als diefer? Rach einer Stund find fie mit dem Licht jum Bett gangen / den umgebundenen Habern allgemach hinweg geloft ba hat Diefer vor Freuden die Hand gufammen geschlagen/ und Gott gedanckt / daß er wiederum gesehend worden. Mich duncket dieses fast ein heiliger Betrug/ wenigift haben fie weißlich gehandlet/ daß fie ihn vom Spielen gebracht.

#### Mabel.

Iner kommet ben nachklicher Weil zu keinem Nachbarn / welcher bereits schon im Bett gelegen / und erzehleitignes wie daß er eine startliche Gelegenheit habe / einen guten Gewinn zu bekommen / dam der Paul Oberdorssen habe in eine Ivel zu verkaufen anerbotten / weil er dermahl in einer Noth steken und er traute solche um zo. Thaler zu bekommen / sid aber vor wenig Tagen habe mein Geld wegen gewissen Buhren auszegeben / möchte also unter die Pserd zu kommen / solche gute Gelegenheit nicht versaumen; Mein Beuber / du weist wohlt / daß einer bey der Teit mus wirthssassiten / abswortlich wo viel Kinder verhanden, und ein und andere Tochter schon zum Henraten erwachsen z. Nachdem er viel dergleichen geplaudert / und der undere im Bett feine Antwort gabe / io fragte er / mein Bruder schlassen geleichen geplaudert / und der undere im Bett feine Antwort gabe / io fragte er / mein Bruder schlassen zu der andere / ich sich dam? sagt der im Bett / ich bitte dich / sagt dieser / lethe mir bermahl zo. Thaler / worauf der andere / ich schlassen betten won er im Geld- lehhen / gespar und behussam ist / dann die Leute machen ich ein ein sich sich in bel zu halten, wann er im Geld- lehhen / gespar und behussan ist / dann die Leute machen innen der Zeit wenig Gewissen / die Schulben zu bezahlen. Der alte Tobias/ als ein anderer Job in der Gedult/ist von Hauf, hof und Batertand vertrieben worden / auch endlich in so große krunnth gerathen / daß / mangeschen er aus einem Abelich geleichwohl sein Beib täglich ausgangen / und mit der Hand - Arbeit etwas erworden / zur nehtweigen Raufvung-Exidat ad opus extrinum quoridie, Tod. 2. En ann mehrer derstellichen Beiber waren/s witz den mache Lastei um Zobias in so große Kerth gerathen, als hat er seinem Sohn derstellichen Beiber waren/s witzen dei Runth dem Danb en Gabel dasselbt die Schuld einfordernweiler ihm und eine Jandschrift ein geresse und Geld gesieben/der Zeid geraten / das sie en nache Echula dassen ihre gehre gehre funder den delt geschen der Schuld einfordern weilt er ihm en g

# Ver. Monstrat, terras reserando, sepulcrum.



VEr Charis est anni, florentis gloria terræ,
Deliciis Cornu-Copia plena suis.
Ver renovat silvas, Ver prata virore coronat,
Ille color florum veris ab arte venit.
Et mage jam calido Ver implet sanguine venas,
Membra suum, succum Cor bibit unde suum.
Ver cupiunt plantæ, volucresque, hominesque, feræque,
Nam mundo vigor hinc, & nova vita redit.
Cum tamen occlusa aperit Ver undique terras:
Omnia sic tumuli vult monuisse suis.

#### Der Frühling.

Wer die Erde / offnet auch Jedem feines Grabes Bauch.

Ger Frühling ist die Braut des Jahrs/ die Zierd der Erden/ Der die erfrorne Welt mit milder Wonn' erquickt. Von ihm muß in Smaragd das Keld gekleidet werden.

Er ist es/ der so bunt der Floræ Kleider stickt. Er fullt uns die Canal der Adern geistig an/ Daraus so Glied als Herz sein Leben trinken kan.

Rein Mensch / kein Vogel ist / kein Wild und keine Pflanze / Die auf den Frühling nicht ben sich begierig werd:

Weil Leben/ Pracht/ und Stark von ihm fliest in das Ganze; Doch sag; warum der Lenz eröffne Furch und Erd/ Den ich die Zierd der Welt/ der Zeiten Erstling/ nenn? Daß jedes an sein Grab fein früh gedenken könn.



# Der Frühling.

Illfomm du edle Jahrs-Zeit! was kan doch den menschlichen Augen annehmlichers fallen/als der liebe Frühling/ in dem die Erden dazumahl wiederum ein neues Rleid anziehet / die so lange Zeit von dem groben Winter kast biß auf das Hemmet ausgezogener gewesen; die Blumen schiessen ben dieser Zeit in solcher Menge/ auch unterschiedlichen Gestalten hervor/ als

hatte der icone Regenbogen ihnen die schone Karben fpendieret: Die Baume und Gewächs so eine zimliche Zeit vor Mattigkeit erbleichter gestanden/ treiben wiederum die Blatter und Bluhe hervor / alfo / daß fie ben Unblafung des annehmlichen Zephyri vor Freuden hupffen : Die Bogel der Lufft fo eine geraume Zeit die Pfeiffen in den Busen gestecket / fangen ihre vorige Music an zu intoniren / und ergoben alle Ohren der Menschen / auch machen sie den gefammten Geschöpffen ins gemein einen luftigen Tant auf: Das Blut felbsten in dem Menschen / um weil es von der neuen Barme / und Keuchte aufgemuntert wird / halt mit seinem frischen Lauf ein rechtes Jubelfest / dahero auch die verdrugliche Keuchtigkeiten / fo den Winter hindurch in Urreft verhafft gefessen/ durch die eröffnete Schweißlocher den Rehraus tanzen; Das Wieh selbst ei let mit groffer Begird auf die Baid und was willes anderst durch das Bla. ren und Rorren andeuten / als dem Allmachtigen Schopffer Danck zu fagen/ um die so reich aufaedeckte Tafel. In Beiliger Schrifft muß man nicht weiter gehen / sondern gleich im erften Buch / und daselbst im ersten Cavitel sich aufhalten / altwo fich ein frommes Gemuth wegen des Frühlings fattsam erabsen fan: Db schon eines und anderen Meinung ift/ die Welt sene im Berbit erschaffen worden / so find doch die mehriste Heilige Batter der Aussaa / und das Concilium Palæstinum bestättiget es / daß die Welt sene im Frühling erschaffen worden / welches dann auch aus den Worten / die dazumahl GOtt geredet/ wohl abzunehmen/als er fagte: Germinetterra herbam virentem, die Erden bringe grünes Kraut herfür ze. Nun weiß man es ohne das wohll daß ben Frühlings- Zeit alles Grunes hervor ftoffe: 2Bas nun die blinden Senden phantasiret/ ift und bleibet die groffte Thorheit/ indem sie die Flora für ei ne Göttin der Blumen ausgeben / sondern der Allmächtige Gott hat alles die ses auf das allerweiffeste erschaffen: Unser lieber Herr hat dazumahl / wie er wolte mit funf Brod und zwen Kischen so viel tausend Versonen speisen / das Volk laffen niedersigen auf das Gras: 3ch rathe einem frommen Christen/ er mochte fich doch ben schoner Fruhlings - Zeit niedersetzen in das Gras / das felbst das nechste Blumel oder Krautel abbrocken/ und felbiges wohl betrachten/ fo wird er aus diesem winzigen Geschopft erkennen die groffe Allmacht Gottes: Erwird daran finden die unendliche Weißheit des Allerhöchsten; absonderlich wird er wahrnehmen Gottes unerschopfliche Gute / indem er dieses und alle andere zu des Menschen Diensten erschaffen. Beschaue mir auch einer ein solches Blumel / wie wunderlich es in der Gestalt / wie schon in der Karb / wie annehmlich an dem Geruch / aber leider! bald / bald hanget es die Flugel / bald / fangt es an zu pfnotten / bald thut es verwelcken / so dann wirfft mans auf die Erden / und wird gar mit Kuffen getretten. Flosenim decidit & decor vultus ejus deperiit: Epist. Jacob. 1. Hierankan der Mensch ein feines Sinnbild nehmen seines gebrechlichen Lebens / ben dem es heisset / heunt roth / morgen tod; heunt eine Bier / morgen eine Schmier; heunt ein Schmauß / morgen ein Graus / heunt ein Truß / morgen ein Schmut / heunt gallant, morgen ein Schatten an der Wand; heunt im Frenhof/morgen im Frendhof; heunt benm Stab/morgen im Grab/heunt noch trinfen/morg Airsen; heunt ein M 3 Frag/

Fraß/ morgen schon ein Aas/ heunt noch hun/ morgen schon pfun. Bonartus erzehlet in Ecclel. c. 10 daß ein Abelicher Jüngling seine gewesen / den man zur selben Zeit wegen der Gestalt nur den schönen Abstalt nur den klohen Keine Anderer Gedächtnus sich möchte abmahlen lassen / welches er als ein tugendsamer Jüngling in allweg geweigert/ doch endlich mit diesem Geding eingewilliget / daß sie ihn auch nachdem er etliche Tag unter der Erden gelegen / ab- contraseven lassen/damit man unter den beeden einen Unterschied machen könne: Nachdem er endlich mit Tod abgegangen/ da wolten die Besteunden ihren Berspeechen nachsonmen/und wie sie die Soden-Sark erössnet / da wurden sie alle erstummet / und mit ihnen die gefante Anwesenden: Indem sie gesehen / wie die Würm das halbe Angesicht schon verzehret / der Nuckgrad von einer Schlangen ausgeholet / und einen solchen abscheulichen Gestanck von sich geben daß viel in Ohnmacht gefallen; gleichwohl muste der Mahler mit dem Pemsel diese abscheuliche Toden - Earsten entwerssen / welche noch zu Tölln in der vornehmsten Arrehen zu sehen.

Eine Befchicht vo mgruhling ift in Dem Leben Des S. Pacricii zu lefen : Weilen Deffen Seis ligkeit und vollkommener Wandel viel in die Augen gestochen / also haben ihn einige Gottlose Leute fehr ftart verfolget / unter anderen find etliche Boffwicht gewesen / welche ben der Fruhlings - Zeit auf dem Weg wo der H. Mann allzeit pflegte zu reifen einige tieffe Gruben auss gegraben / und folche obenher mit zarten Zweigel und Gras in etwas zugedecket /- damit alfo Der fromme Bischoff samt den seinigen mochte den Hals brechen. Solches freventliches Stuck hat ein gewiffenhafftes Weibsbild dem & Mann angedeutet; er aber voll des Vertrauens auf GOtt / steiget auf das Pferd / und gibt allen den seinigen / so mit ihme mussten reisen den Seegen / Dahero fie auch unverlegter davon kommen / zumahlen das überdeckte Grafel so feft gehalten / als die Erden felbft / damit aber diefe gottlofe Gefellen ein ewiges Bedenken hatten/ alfo hat er ihnen vor und angedeutet / daß fie und alle ihre Rinde Rinder und Nachkommling/ bas Stuckel Brod nicht anderst werden gewinnen / als durch Erd graben / und folgsam in steter Armut leben / welches auch alles der Ausgang bestättiget. In vit. Der Allmächtige SOtt ift ein fo gerechter Bahler / daß er meistens einem der ihm oder die seinigen befleidet / mit gleicher Mung begegnet. Beil des Loths Beib denen zwenen Englen als vermeinten Gaster fein Salt auf dem Lifch gefetet / alfo ift fie nachmahls in eine Salt - Saulen verfehret word den: Ita Oleaster: Indem der reiche Praffer nichts anders als Sag und Nacht geschlemt und banquetiert / also hat er auch nachgehende nichte mehres in der Bollen gelitten / als an der Zung: Einige vermessen Reher haben heintlich die Canzel mit der Sag in etwas abges schmitten / damit der Prediger / so da gewesen der seelige Jacobus Prienus, solle die Füß breschen / Gott hat sie derentwegen also bezahlet / daß sie und alle ihre Nachkönmlung sind Frumm gangen / und haben an Fuffen gelitten.

#### Babel.

In guter von Abel fragte einem Bauern / zu welcher Zeit im Jahr die Bauern am lustigsten wären? Der Bauer autwortet: Daß sie ihre beste Frend und Kurspeel im Winter haben / dann nach dem Abendesiert sesen sie sich zu Arnach leaten sie ihre gesen sie sied zu der Trumst darauf darauf darauf den Abendesiert sied und Schausen volle ihn bieriber eines versesen und hrach: Ihr Bauern habt eine rechte Sau Arth/welche Genfalls wann sie ihre Wampen voll haben / sich niederlegen und schlassen. Auf diese kragte der Bauer auch den ansteine geriften Lust im Frühlung / und souderlich in Majo. Holmend der Engul sauer sauer so haben unseren größten Lust im Frühlung / und souderlich in Majo. Holmend der Engul sauer sauer so haben unseren größten Lust im Frühlung / und souderlich in Majo. Holmend der Engul sauer sauer son der eine Kenter son der Sauern sied verachten / und sie kanzert son der der der Sauern sied verachten / und sie kanzert sied halten / indem man össters sindet / daß ihnen Bott mehrmahl einen sendren Beistand und Einstittheilet: Wer sied der Gedeon anderst gewesen, als ein Bauernund gleichwedel hat Gott ihn als er darauftlis das Traid ausgetroschen durch einen Engel zum Kriegsfürsten ertresch und hat dieser nachmahls nate großen Verstand wieder der Nadsauster gestritten / und sieder das siegeren der nachmahls nate großen Verstand wieder der Nadsauster gestritten / und sieder das sunsten sied weihre der Sauernung des der der Sauern sieder Werd gewenen wirt und Schere Tess mussten sie Werd gewennen.

Eine Meer-Muschel if Gestalt halber ein geringes Wesen/und dem ausserlichen Schein nach eines gar leichten Werthe ein dannoch werbirget es inwendig ein kostbakes Perl: Desgleichen sind and wele Bente beschaften er metend, welche de wegen allussellechten Aufgus sin einstellige/in zuweisen für albere Pressischen gehalten werdenlich werhüllet sich gar offt mit dergleichen armen Kützlen eine große Weisheit: Dabero sagt der D. Ambrosus: Bona paupertas, que sichte durum won habet perunie, inaber tamen thelauros saprenie. In Apoe. c. 11. Gine ause und löbliche Armith ist diese / welche da/ob sie schon keinen Schas besüget des Gelde / so bat sie schon geführet / unwerselens kommet Stas zu ihm mit dem Bestrichen Verfell / er felle ihme nachselnen welche auch gescholen / nach selchen kein größte Westlichen Verfell / er felle ihme nachselnen welche auch gescholen / nach selchen kein größte Winder zuwürket durch diesen Betaute Wann; also so der Westlichen kein geschon wirket mehr welch der Bestliche Rechaus alle stander Geste und das Abeliche herkommens / sondern würket mehrmahl durch gemeine / und Stastliche herkommens / sondern würket mehrmahl durch gemeine / und Stastliche herkommens / sondern würket mehrmahl durch gemeine / und Stastliche kerkommens / sondern würket mehrmahl durch gemeine / und

nach verächtliche Leute groffe Ding.

# Æstas. Æstum mors frigida tollit amoris.



INcaluit tellus, & fervida folibus Æstas,
Plus etiam tonsos Sirius urit agros.
Mirantur profugis minui se flumina rivis.
A pede quod sicco sint modo victa, pudet.
Ipse abit in tenues aër, tremulosque vapores,
Et tegit hos densus nube strepente culex.
Lassat, & humanos etiam calor occupat artus:
Quæritur a nemorum, frigus & umbra, sinu.
Frangere vis æstum, qua virtus languet, amoris,
Vmbram mortis adi. Suppeditabit opem.

#### Der Mommer.

Unsers Sodes Schatten-Sis Schützet wider Liebes-His.

De Erde / samt der Lufft / ist von der Sonn' erhitzet.

Es senget Sirius im glatt-geschornen Feld.

Der Fluß stutt: weil sein Bauch so gar tief niedersitzet /

Daß auch der kleinste Knab hier trucknes Passah halt.

Die Lufft wird dunn' und hoch / es sippert Dunst und Dampf.!

Und ach! wie plagt uns nicht des Schnaken-Heeres Ramps!

Die His entkräftet aar die vor schon matte Glieder.

Man sucht ein Oberdach und einen finstern Sitz.
Setzt sich in kühle Schos des Bäume - Schattens nieder:
Daß man sich vor der Lieb der Sonnen - Strahlen schütz.
Willstu dem Liebes - Brand / dem Tugend - Feind / entgehn?
Geh hin / und lern / beym Tod / im Schatten unterstehn.

To built take in a right

A control of the first of the f

#### .160 Harry 37 ...

A Japan Constitution of the constitution of th

# Der Sommer.

Er Sommer nimmet seinen Anfang / wann die Sonne in das Beichen des Krebsen eintritt / und folgsamdurch den Löwen und Jungfrau passiret / dazumahl ist auf dem Erdboden die grösste Hitz / weilen die Sonnen uns am nechsten zurucket; dero so mächtige Strahlen dem Menschendie Schweißlicher erössnen / die Feuchtigkeit verzehren / und darum den Leib

zimlich abmatten / und frafftlos machen. Entzwischen aber lachen die Bauern ben folder Zeit nicht ein wenig / wann fie die zeitigen Früchte auf ihren Feldern feben / welche fie bald in die Scheuern mit Freuden konnen einbringen. Mandavilla schreibet / c. 160. daß in der gröfften Insul Probana in einem Sahrall zeit zwen Frühling und zwen Sommer find / dahero sie auch zwenmahl faen/ und zwenmahl einschneiden: Wann das Gluck unsere Bauern hatten / so möchten sie wohl stolke Sahnen - Kedern auf den Sut steden. Anno, 1573. ift ein folder hisiaer Sommer in Teutschland gewesen/daß der Bohmer-Bald 18 Bochen gebrunnen / und ift der Donau Strom also ausgetrucknet / daß man an vielen Orten hat konnen durchaehen / darum wegen Abgang des Mas fers in denen Brunnen sehr viele Leute und Bich verschmachtet. tonstonus in Thaum, &c. Der Evangelift Matthaus am 13. cap. registrirt / was gestale ten einer gewesen / der gar einen auten Samen ausgesäet / als aber die Leute im tieffen Schlaff begriffen / da hat der Keind Unfraut darunter gemischet / nach. deme foldes hervor geschoffen / und es seine Knechte wahrgenommen / da wol ten sie ohne Berweilung hinaus gehen / und das Unfraut audrotten: Der Bert aber hat es nicht zugelaffen / dann er forgte / sie mochten das Unfraut samt dem Weiken außrupfen / sondern sie sollen beede wachsen lassen bik zu der Erndet alsdann werde er den Schnittern fagen / daß sie das Unfraut sollen samlen / daffelbe in Bundelein zusammen binden und verbrennen/alligateea in falciculos ad comburendum: Der Beilige Vincentius Ferrerius verstehet durch das Unfraut die Sunder / dahero am Jungsten Tag Gott der herr seinen Englen befehlen wird / fie follen diefe in Bundelein zusammen binden/ und in das ewige Keuer werffen/ diefer Bundelein aber werden 10. senn: Und zwar erft. lich werden zusammen gebunden / Kaiser / Konig / Lands - Fürsten und hohe Megenten/ welche einen gottlosen Wandel geführet. Bum anderten: Sobe Geistliche und Pralaten der Knrchen/ so da nicht durch Verdiensten/ sondern durch Geld zu solcher hohen Burde gelanget: Drittens: Alle Ordens - Manner / welche nicht nach ihrer Regel und Satzung gelebet. Biertens alle Clofter-Frauen / welche ihren Beruff nach nicht gewandlet : Fünfftens : Alle Priester / so ihre Taggeiten vernachlässiget / mit Spielen die Zeit verzehret/ und anben einen unguchtigen Wandel geführet. Sechstens: Alle Ungerechte Richter / Advocaten / Notarii: Belche die Arme Wittiben und Baisen um das ihriae achracht: Siebendens: Alle Bucher / Geithals / Dieb / Rauber und betrogene Rauffleute: Achtens: Alle Straffenrauber/ Morder und Todschläger ic. Neuntens: Alle Geile / Unzüchtige / welche des Fleisches Begierlichkeit den Zaum gelaffen: Und dann zum zehenten: Alle Hoffartige / Chr. geitige / und Stolte / fo da den eitlen Kleider Pracht geliebet / alle diese wer den zur Zeit des Schnittes / das ift am Jungsten Zag/zusammen gebunden und indas ervige Feuer geworffen werden ad comburendum. &c.

D wie erichröcklich wird dieser Lag seyn' an dem sich Gott nicht mehr wird zeigen einen Erlöser/sondern einen Nichter/ an deme Gottes Barmherkigfeit sich wed verbergen/ und nur die Gerechtigfeit sich sehen lassen; an deme man nicht mehr das Lamm Gottes / sondern das sehen brullenden Löwen verkehrter wird anschauen. Ferrerius schreibet von einen lasterhafften Jungling / welchem ben nachtlicher Weil getraumet / daß er vor dem Nichter-

fauhl Gottes geftanden / und bafelbft feinen legten Senteng angehoret: Woruber er alfo er Schrocken / daß er alfobald erwachet / und am gangen Kopf eifgrau worden / dahero fruh Morgens in Mitte ber Stadt einen offentlichen Bug. Wandel angetretten / und aus einem femarten Raben eine weiffe Lauben morden. In Cent. Rurk zuvor als der gebenedente Beiland gefangen worden von denen gottlofen Juden und dero Lottergefind / hat er in dem Garten Gethlemani das Gebeth verrichtet zu feinen Simmlischen Batter/ und zur Leht folche Mengfien ausgestanden / daß er haufiges Blut geschwiket / und sagt ber S. Isidorus in Matth, c. 26. Daß folches daher gefommen fege / weil ber Beiland von den Garten hinunter gefchauet in das That Jofaphat / allwo er einmaht alle Menfchen richten werde: Diefes hat ihme einen folchen Schrecken verurfachet / bag ihme aus allen Schweißlochern bas Blut geronnen : Der S. Arfenius / nachdem er hundert und zwanzig Jahr gelebet/hat in seinen Sterbftundt hauffige Baher vergoffen / aus lauter Forcht / weil er vor dem gerechten Gottlis then Richter muß erscheinen. Bon dem Sommer find mannichfaltige Geschichten / aus Des nen aber nur folgende dermahl beliebet hat: Ælianus schreibet von einem Adler / der von els ner Schlangen ben einen Brunnen umwunden / und gefangen gehalten / burch einen Schnitz ter aber ben Sommers Zeit ( der ungefahr Wasser zu schöpffent zu diesem Kampf gefommen ) seine Gemen der Beit ( der ungefahr Basser zu schöpffent zu diesem Kampf gefommen ) seine Gestlen und Mitschnittern ein Abasser gebracht / auch er / nachdem andere getrunken den Krug ansehen und trinken wolte / da in der Adler hinzugestogen und hat ihme mit den Füs geln den Rrug aus den Sanden gefchlagen/daß er gertrummert/und das Waffer ausgeronnen ift: Der Augenschein gab es hernach / daß das Wasser vergifftet / und alle so darvon getruns fen ploglich dabin gefallen und gesterben find: Wer foll fich nit verwundern über die Dantbars feit Diefes Bogels/welcher Die empfangene Gutthat fo ftattlich wieder vergolten. Dergleichen vernunfftlofe Thier machen und Menfchen billich fchamroth/ wed wir fo undancebahr find ges gen (Dtt/ als unferen Erfchaffer und Erlofer/fo gar brauchen wir das jenige / was er uns aus grundlofer Gute mitgetheilet/noch ju feiner Beleidigung: Gut und Reichthum/bie feine Gottlie che Frengebigkeit und fpendirt die verzehren wir in lauter Soffart und Abermuth. Dergleichen Undankbarfeit ift der Gottl Majeftat hochft mißfallig: Alle Chriftus der Derr durch Sidon gu Dem Galilaifchen Meer fomen Da brachten fie zu ihm einen tauben und ftummen Menfchen/auf weichen er die Hand geleget / alsdann mit groffen Seuffgen gegen Himmel geschauet / wor auf der Stumme gang vollfommend angefangen zu reden; Suspiciens in Cælum ingemuit. Marc, c. 7. 2Barum der HErr dißmahl mit groffen Seuffgern ihme die Rede mitgetheilet/gibt die Ursach der H. Gregorius hom. 10, in Ezech. Dieweil er hat vorgesehen/ daß dieser Mensch zu seiner Zeit werde samt anderen Juden ausschlenen/ crucifige, crucifige, creuzigeihn/ creuzige ihn: Kan bann eine größere Undanetbarkeit senn als diese?

Mabel.

In Bauer ben heisser Sommers Zeit besichte seinen Acker / auf welchem der Weitz bereits gezeitiget/
und hat nichtelne Verwunderung wahrgenommen / daß zwer Korn-Vehr mit einander geredet ha-ben / eine / welche gang ausrecht über sich gestanden / hat die andere derenthalben ausgespöttlet / daß sie dem Kopf hanget / wie ein altes Spital Weid; Meine Schwester / sagte sie / es scheinet / daß du nicht recht redlich bist/ weid du alteweil untersich schwester wir untersich bei den nechten Buckel/ betrachte/ wie ich fo frifch in die Bohe fchane: Ein Feld - Spat / fo dazumahl gegenwartig / fagt dem Baucen/ er wolle die Sach zwifden diefen beeden recht erlauteren flieget Unfange auf die volle und niedere geneigte Uchri beefet ein Kornl herauf / und zeiget mit seinen Gebarden / als thue er dies Acht loben / alsdam begiebet er sich auf die andere aufgerichtete / schust hin und her / findet aber alles lahr / ift demnach da / und thut ihr auf bem Ropfi / sagte anden dauem / dieses gehöret sur die stinkende Hoffart. Diese Fabel möchte etwan eis nen Rafenwigigen nuffallen / ein folcher aber fell lefen / tvas der weife Galomon in feinen Spruchen meldet: nett Beginningen implante in film Berit coverumelis. Bo Doffart ift / da wird auch Schmach fenn. Einer / der viel Berfland und Beißheit im Rouff hat / der wird sich weit ehender demutigen / als ein anderer / der Amen Etramen im hirn; entgegen wird ein solcher meinfens von Gott zu schanden gemachet.

Jene Gefellen / welche aus lauter Soffart den Babylonischen Thurn aufgeführet / ihnen hierdurch einen Tene Seienen / weige als innier Logist von Savyinnigen Lynen aufgenister in fierdurch einen ewigen Nahmen zumachen / sind zur Erraft lauter ballere Einmel worden; alfo dag einer bem anderen nicht mehr konnte verstehen. Weil sich der stolze König Naduchodonoforgar um die Gottheit hat angemasset / also muste er in ein Vich verändert werden / und das Grassfressen, die ein Hatter wächsen Flügel angehestet / nicht gar zu boch gestogen / in hatte er solche ben der Sonnen Lisse nicht zerschweize / wordurch er solzends in das tieste Weer gefallen und ersosen Erman. Dem Lucifer bleibet die ewige Schmach / daß man ins gemein pfleget zu sagen; es stinket wie der Leufel / solches aber hat verursachet seine



#### Autumnus.

Sunt temporis omnia præda.



AUtumnus, video, pira dulcia, mitia poma,
Abstulit in cellas œconomia tuas.
Jam quoque pendentes resecavit vitibus uvas,
Implevitque suos vinitor inde cados.
Sol humilis densos non detinet amplius imbres,
Flat Boreas, foliis silva stat orba suis.
Ergo aliquis vacuos dum cernit in arbore ramos:
Quam cito tot rapuit gaudia tempus, ait!
Sic est, nil durat. Mors & rapit omnia Tempus,
Illa suis telis; falcibus istud agit.

#### Der Merbit.

Menfchen / Thiere / Frucht und Laub / Alles dient der Zeit zum Raub.

I Dviel ich sehe / sind die Aepsel / Birn' und Pslaumen / Im Keller / wie man soll / recht Mausen-weiß versteckt. Es ist fein Beerlein mehr vom Nebenstock zu raumen.

Der Most macht Binzer stolz: weil keine Ruse kleckt.

Der Regen stürzt herab/ ben schwachem Sonnen - Strahl.

Der Nord - Bind saust und braust. Die Bäume werden kahle

Da spricht ein guter Freund / der alles leer erblicket;

(Rein Obst war auf dem Baum / der Stock stund ohne Beer)

Wie hat uns doch die Zeit so manche Lust berücket! Ja frenlich ist dem so / drum merke diese Lehr: Die Welt und alles fällt / durch Tod und Zeit / ins Grab :

Er maht es mit dem Pfeil; Sie mit der Sichel/ ab.

e de la Proposition

este de la companya d

# Der Merbst.

Jese Zeit ist eine aus den annehmlichsten des Jahrs/ weil dazumahl die überlästige Sonnen - Hig weit milder und minder ist: dann dieses strahlende Himmels - Licht durch die Waag/ Scorpion und Schützen marchieret; Im Herbst prangen die Baume mit zeitigen Früchten/der Weinfrock mit suffen Trauben/der Lufft mit allerien Feder- Wildprat/ alles zu Lust und

Guft des Meniden: Weilen aber meinftens Diefe Zeit fehr veränderlich / und bald warmes / bald faltes 2Better einfallet / alfowerden hierdurch die menschlichen Leiber von unterschiedlichen Unpaflichkeiten angetaftet / und folgsam foldbe gar offt in gefährliche Fieber ausbrechen/ weffenthalben zu foldber Zeit Die Medici und Aerste gar seitene Kenertag geniesen: Ao. 1483. Sat man zu Herbit-Reit durch gant Teutschland eine solche Menge des Beins acfammlet! daß eine Maß Wein um ein En verkauffet worden / an vielen Orten hat man Die Frauben am Stock verderben laffen/aus Mangel der Kaffer und Gefchier: die Bauern sind wegen solches Alberfluffes also ergrimmet / daß sie allerlen aottsläfferige Worte ausgegoffen; aber in dem darauf folgenden Sahr hat Gott foldhe Bermeffenheit fattsam gerochen. Anbelangend die B. Edrifft! ift von dem Berbit nicht garviel zulefen / auffer daß der Prophet Micheas c. 17. fich beflaget / daß er wenig fromme Leute zuseiner Zeit habe angetroffen ia er feste noch hinzu diese Gleichnus: Es geschehe ihme / wie einem / der ben Berbit-Beit nach dem Lefen/ Weintrauben juchet/ nun ift allbefannt / daß nach dem Weinlefen; in denen Weingeburgen wenig oder agr feine Erguben zu finden: Gewiß iftes / daß die Angahl der Frommen und Gerechten weit gerine acrift / als der Gottlofen / zumahlen die menfchliche Ratur zum Bofem febr aes neiget ift: Der Ronigl. Harpfenift David vergleichet den gerechten und gewifsenhafften Menschen einem Palmbaum: Justus ut palma florebit; Diefer Baume find aar wenig zu finden / die darneben erft in hunderten Jahr Frucht bringen : Die Gunder aber vergleichet erffgedachter Pfalmift dem Beue/ cum exorti fuerint peccatores, ficut foenum: Bann die Gunder aufgehen/wie das Gras / oder Beu/ Pfal. 91. Weil dann dieses in groffer Menge/ Der Valmbaumfehr lar und felgam / alfo folget daß weit inchr Gottlofe gefunden werden auf Erden / als Fromme. Rachdem des Adams unschuldiger Sohn der Albei durch feinen Bruder Cain ermordet worden / da hat ihme Bat. ter der Allinachtige Gott folden Trauer und Schaden mit einem anderen from. men Sohn erfetet / und diefer ware der Seth / aber wann ift foldes gefcheben? Sundert und dreiffig Jahr nach dem Tod des Abels / dazumahl iff erff der fromme Seth gebohren / unter folcher Zeit hat fich der Cain durch feine gottlofe Rinder-Brut alfo vermehret/daß fic eine gange Stadt Bur erbauet/wie alles gar flar in dem Buch Genes, c. 4. zu lesen: Woraus Rupertus Abbas billich schlieffen thut. Lib. 2. de Vict. Verb. c, 22. daß die Bahl der Bofen fich leicht vermehre / entgegen mit der Bahl der Gerechten es gar langfam hergehe: Hoc non solum in quolibet homine, verum etiam in universitate hominum certis claret experimentis, quia videlicet Generatio Cain, id est, Semen Serpentis, cum festinatione venit, & cum festinatione civitates condidit; Generatio autem Abel, sive Seth Semen Dei, quod possit Deus pro Abel, tardius venit. Man wird gleicher gestalten in dem Buch Gen, c. 1. finden/bevor der Allmachtige GOtt das Liecht erschaffen/ daß vorhero die Finfternuß gewesen über den ganten Erdboden. Tenebræ erant super laciem abyffi: Defigleichen wird man auch lefen / baf ber Rab zu allererften aus ber Archen geflogen / weil Dann die Finfternuf vor dem Liecht / Der Rab vor der weiffen Sauben den Borgang gehabt/ alfo verniuthet der Simmeiche Didacus Nyllenus, Dom. 3. post Pafel. daß die Gottlofen, Bahl & Iber/ Denen Gerechten weit werden vorgehen; bann wir elende Abams - Kinder gu Den & ern in völligem Lauff begriffen / entgegen zu den Tugenden fast langsamer geben / als

Die Schildfrotten : Auf bem Weg Gottes werden wir leichtilch mube und abgemattet/ auf Dem QBeg aber Des Berderbens find wir hurtig genug/wann es auch Schwigens folle gelten: Der Leib Diefer wilden Frampel wird in feiner Bitt faft allemahl erhoret; Die Seel aber wird meinftens abgewiesen: Sundert Gedanken schopffen wir ehender auf das Zeitliche / als nur einen auf das Ewige: Bu denen zerganglichen Wolluften manglet und nie teine Zeit/aber Sott ju Dienen unterlauffen taufend Werhindernuffen : Dahero fein Munder / daß meh: rer Schlimme als Fromme in der Welt angurreffen. In der Stadt Bafel wohnten auf eine Zeit zwen Sheleuterdem Stand nach sehr gemein und einfaltig/anben aber fromm und Gottsforchtig / dahero fie auch in allen Tugenden ihre dren Rinder erzogen/benanntlich zwen Toch terl/ Abelheit und Catharina / Dann auch ein Sonhl Joannes. Wie nun befagte Leute im Berbft nach Michaël in ein anders Quartier gezogen / da find die 3. Rinder / dero Weltiftes acht Sahr / alfobald im Garten geloffen / und ein jedes ihme einen Baum auserwöhlet / auch Denselben wohl gepflogen: Wie nun der Fruhling herzukommen/da hat fich diefes Wunder ereignet / daß der zwenen Zochtern ihre Baumer schneeweisse Blube hervorgebracht / des Joannis aber sein Aduml eine Alube / wie die rothe Rosen / und ist folches eine wunderliche Prophezenhung gewesen ihres kunftigen Beruffs / zumahlen die 2. Schwestern ihre unvergehrte Jungfrauschaft erhalten bis in den Tod / der Bruder aber in den Orden des H. Dominici eingetretten und einen Gottfeeligen Wandel geführet, Nyder, informicar, 1,2, c. 1. Mus diefem fan man leichtlich fehlieffen / was Nugen benen Rindern bringe das gute Exempel Der Elteren: weil der alte Pobias ein vollkommener und heiliger Mann geweien / alfo hat fich auch fein Sohn in allen Lugenden geübet : Weil Josaphat recht gehandlet vor den Augen Gottes / das hat er gelernet von seinem frommen Batter Ala. Weil Azarias wohlgefällig gewesen dem Allmächtigen Gott / das ist zuzuschreiben dem tugendsamen ABandel feines Batters Amalias: Indeme Zacharias und Elifabeth so heilig gelebet / Da ist Daraus erfolget / daß auch ihr Sohn Joannes ein gewisser Beiliger worden: Die Eselin worauf nachmahls Chriftus der DErr nacher Jerufalem geritten / ift nicht gar allein in Dem Stall au Porthiebem gestanden / sondern auch ben ihr das Rullel; wann die Eltern in den Anrchen und Gottes - Saufern fich andachtig einfinden / da werden ihre Kinder nicht ausbleiben. Maria und Joseph giengen hinauf gegen Jerusalem nach Gewohnheit des Fest-Sags/ und der 12. Jährige Jesus mit ihnen. Diesen sollen billich alle Eltern nachfolgen/so dann werden sie mit grössten Trost erfahren/daß dero Kinder aus der guten Urt nicht werden schlagen.

Wabel.

Pomplonius Schnauger / ein Bauer von Schnerkingen in Schwaben / fliege gur Serbft: Beit auf einen Birnbaum / Damit er Die Früchte moge abbrocken / und felbige den folgen-Den Saa auf dem Marct verkauffen / weil er aber allzuweit auf einen Alft fich hinaus getrauet/ also konnte socher den schwehren Bauern - Last nicht ertragen/sondern ist entzwen gebrochen/ und der arme Pomploni gah herunter gefallen / auch ihme eine Rippen im Leib zerspalten: Ungefehr gienge ein Reisender vorben / welcher mit dem Bauern ein sonderes Mitleiden getragen / er ließ fich bennebens verlauten / daß er ein leichtes Mittel wiffe / daß er nimmermehr folle von einem Baum fallen: Pomplonius gabezur Untwort: er möchte folches vorhero gewufft haben / gleichwohl aber / sagte er / mein guter Freund / offenbahre mir zu einer Gnad Diefes Mittel oder Geheinmuß! gar gern / antwortet Diefer / Pomploni steig du ins kunfftig nicht mehr auf einen Baum / so wirftu gewiß nicht mehr herunterfallen. Das Steigen ift Ichon vielen ein Untergang gewesen weilen es mehrertheils aus Ehrsucht geschihet. In den Schulen ift das Auffreigen eine Chre, aber in Ehren fteigen bringet es gemeiniglich eine Gefahr: Der Bipfel Des Baums wird ehender von dem Sturmwind geftuket / als der untere Alft: Die Fisch so in der Hohe schwimmen / find nicht so ficher als dieselbe / welche fich in der Dieffe auffhalten: Der Altift wird viel geschwinder heiser / als der Baffift: Bohe Bebaue werden ehender vom Donner getroffen / als eine niedere Butten: Chriftus der BErr felbsten hat die Lehre gegeben / wann jemand zu einer Mahlzeit geladen wird / daß er nicht gleich folle Das erfte Ort nehmen / Damit er nicht nachmahls mit Spott werde hinunter geschaffet; Ballabanus ift aus einem Bauern von Mahomet dem anderen Eurfischen Raifer zum General über seine gange Armee gesetzet worden / welcher Hohber halber er sich also übernommen / daß er ben Belt- berühmten Helden Georgium Castriotum nur ausgehönet / ja so gar wider Denfelben die Waffen ergriffen/aber allemahl das Rurgere gezogen : Weil er dan mit Gewalt Den tapfferen Selden nicht konte auf feine Seiten gieben / alfo hat er folches durch koftbabre Geschankungen versuchet / welche zwar Cattriotus angenommen / ihme aber entgegen etliche Bagen mit tauter Schaufflen / Sacken / Krampen / Suffeifen / Mift-und Beu - Gabeln bes ladener zugeschiefet / und ihme hierdurch sein geringes Herfommen gleichsam vorgworffen; auch anben ermah et er folle ferners feinen Sochmuth finken laffen / wofern er nicht will ihme selbit die Straffe Gottes auf den Rucken laden.

#### Hiems.

— Bruma Studiosus in ipsa Et flores fructusque legit.



VEnit Hiems, totos operit nix frigida campos,
Pendet & ex alta stir/a longa domo.
Pro patriis pugnare focis jam sæpe necesse est.
Jam quoque sub/vulpis pelle latere licet.
Cum desint alibi; in libris vos quærite slores,
Si quos Phœbus amat, quosque Suada docet.
Istud enim studiis, tempus favet artibus istud,
Quo mens delicias quærere sola potest.
An operam ac oleum vis segnis perdere? quippe
Lampadas haud paucas nox modo longa petit.

#### Der Minter.

In dem Winter gibt ein Buch Früchte/ nechst dem Blum-Geruch.
Er Winter bricht herein. Der Schnee bedeckt die Wiesen.
Wan wird um Feur und Seerd jezt öffters kämpfen mussen.
Die Einfalt selbsten schleicht in einem Fuchsbalg her.
Sucht/ ibe Studenten/ num für Euer Ned-Gedind/
Die Blumen/ in dem Buch/ weil sie im Feld nicht sind.
So rauh der Winter sonst/ so mild ist er den Künsten.
Er ist/ so tod er scheint/ so geistig für den Kopf.

Die Musen flüchten sich zu deines Osens Diensten: Sie läsen gerne was/ benm Lampen-Oeles-Topf. Sib Acht: weil Oel und Müb leicht liederlich verraucht/ Da man/ ben langer Nacht/ nicht wenig Lampen braucht.



Der Minter.

Er fühle/fahle falte Winter ift denen Menschen sehr verdrieß lich/weil er und alle Ergetlichkeiten des Erdbodens hunvea raubt / und denen Leuten einen fo langen Zimmer, Arreft aufburdet: wider den Winter führen nicht eine geringe Klag die Bobel/ Otter/Mader/ Fischs und dergleichen Thier/weil sie Iwegen seiner Enrannen und Grobbeit muffen den Bala beraeben: diefer weißkopfende Gesell macht ebenfalls furze Tag und lange Nacht: wessenthalben er die meisten Menschen in ihren Gewerb verhindert / und ihnen nachtheilig ift: A. 1681. iftein folder rauber Winter aewesen / daß auch die beste Bein im Keller gefrohren: Ja in Preussen hat es sich zugetragen / daß der Krenmann oder Scharffrichter hat muffen über Land reifen mit einem feiner Diener/weil aber/wegen Tieffe des Schnees/ die Wolffung feine Nahrung fonten haben / also ist dieser und sein Diener von solchen hungerigen Thieren angegriffen und beede samt den Pferden aufgezehret worden. Theatr. Europ. Boggius schreibt de Mis. hum. daß zuseiner Zeit wegen Scharfe des Binters sehr viel Leute zu Grund aangen/ ja einer sene zu Coblenz schon tod und aank erstarret auf seinem Vferd in die offentliche Lavern oder Wirthshaus eingerit. ten. In S. Schrift ift ben dem Evangeliften Joanne am 10. cap, zu lefen/was maffen Chriftus der HErr ben der Anrchweih zu Jerufalem fich eingefunden/& hyems erat, und foldes ist geschen zu Winters Beit/dazumahl hat er sich auf. gehalten in dem Bor oder Umgang des Salomonischen Tempels/ allroo Ihn die Gottlosen Juden wolten versteinigen: Mein Beiliger Vatter Augustings ben Cornel. à Lapide in Ila. gibt vor/daß zu selbiger Zeit ein doppelter Winter seine gewesen/ und zwar der gröfte in dem Bergen der Juden; frigebant diligendi charitate, weil sie fein einige Liebe aegen dem SErm haben getra. gen/ der ihnen doch nichts als lautere Gutt naten erwiesen : D wie viel dergleis chen kalte Bergen find in der Welt anzufreffen / in welchem keine Funken der Gottlichen Liebe gefunden werden/dann wer GOtt liebet/der halt feine Gebot/ wenig aber find die GOttes Gebot haltien / also folgsam wenig / welche GOtt recht lieben. Wir pflegen frenlich wohl " 18gemein allzeit zu fagen; Unfer lieber HEri/dulieber GOtt/aber im Weraf lbsten zeigen wir das Widerspiel. Wir follen GOtt lieben aus gangem unserer Bergen/aus ganger unserer Geelen / 2c. Wer ift aver/der sich nicht auch in etwier Zettliches vergaffet/und dasselbige liebet? das heisi schon nicht/aus ganzem. erzen. Der H. Athanasius stellet diese Frag: Warum GOtt der Himmlisch Batter habe angeordnet / daß die Erlössung des Menschlichen Geschlechts so de geschehen durch seinen einigen Sohn? und warum hat er solches Werch nicht ingestellt durch einen Engel? Er gibt hiers auf die Ursach selbst es seine dessenhaf den geschehen damit GOtt allein gesiebt werde; dann wann wir durch einen Engel wären erlösst worden / so hätten wir die Liebe zertheilt / und ein Theil GO. tt / den anderen dem Erlöser gewidmet. Serm. 3, in Arian. Der feelige Eglidius Franciscaner Ordens/ wolte einen &. delmann/der auch den Winter im Ferzen gehabt/zu der wahren Liebe Gottes antreiben / brauchte also diese Para bel: Es ware ein elender und müheseliger Mensch/der weder Augen/weder Hind und Füß gehabt/diesem hat einer vorgetragen/wann ihme jemand sollte da Besicht erstatten/und zum Händ und Füßsen helssen / ob er denselben wolte lieb en/undihme danchar senn: Hierauf gabe der arme Krüppel diese Antwort: Etrwolte denselben nicht allein von Serzeu lieben / das den einer Vorge denselben icht allein von Serzeu lieben / das den einer Vorge denselben zu Rachten von Bergeu lieben / das den einer Vorge denselben zu Rachten von Bergeu lieben / das den eine Reichten das den einer Vorge von der das den einer Vorge von der das der eine Reichten von Bergeu lieben von Gerschaft von der den einer Vorge von der den eine Vorge von der den einer Vorge von der den eine Vorge von der den einer von der den einer von der den einer Vorge von der den einer von der den einer Vorge von der den einer von der de

ben/fondern ihme die Zeit seines Lbens! einen leibeignen Anecht abgeben : Nach soldem sagte Agidius zu dem Edelmait-m/wer hat dir das Gesicht/ Sand und als GOtt; Manustuæ Domipe fecerunt me &c. Warum sollestudan Gott nicht über alles lieben/ indeme du doch von ihme so große Gnaden empfangen. Jener schlimme Anecht/ von deme der Evangelist Matth. 18. c. schreibt/ hat mit großer Ungestümme von seinem Mitknecht die Schuld gefordert / redde quod debes, bezahl mir / was du schuldig bist. GOtt hat die allerbillichste Schuldforderung an uns Menschen/daß wir ihne sollen bezahlen/alle erwiesene Gnaden/weil er uns erschaffen/uns mit seinem theuren Blut und bitteren Tod erlöst; uns aus vätterlicher Güte bishero erhalten/2c. Indeme wir aber nicht fähig sind/alles dieses zu bezahlen/ so ist er doch zusrieden mit der einigen Lieb: Wie kanes dann möglich senn/ daß der Mensch ein so undankbahres Geschöpst thut abgeben/ und seinen GOtt nicht lieben und loben/ indeme doch alle Ereaturen/welche uns täglich unter die Lugen kommen/uns nichts anders sagen und ers mahnen/ als daß wir GOtt sellen lieben.

Folgende Geschicht ist ohne das bekannt/weil sie sich aber im Winter zugetragen/also ist sie stüglich anhero zu seigen: Als im Monat Januario der Erdboden mit häusigem Schnee bedeckt ware / und gar ein raube Kälten eingefallen / da hat Franciscus der Geraphische in seinem Gärtl die frischeste weiß und rothe Nosen wahrgenommen/ so ist auch ihme eine große Ungahl der Engel erschienen/mit dem Beschlor solle sich ohne Berzug in sein Kurchtbegeben/daselbst werde er den Heiland Essum samt seiner Gebenedven Mutter antressen; welche ihme werden andeuten den Zag / an denne er seine Indulgenz und Ablaß solle halten / wie damn solches auch geschehen/ und hat ihme der Heiland auserlegt/ daß er solche Rosen solle dem Stadthalter und Kurchen Oberhauft nacher Rom bringen/und daßer solche Kosen solle dem Stadthalter und Kurchen Oberhauft nacher Rom bringen/und daßer solche Wosen solls wen ihm lassen habt habet der Babst/nachdem er die frische Rosen ben größer Winters-Zeit erblickt/ bat alsolab in das Begehren Francisci eingewilliget. Annal. Minorit. Anno 1223.

Der Holaß scheinet gar gleich und ähnlich zu senn einer Rosen/zumahlen die Herren Medici und Aerste selbst und einhellig bekennen/daß die Rosen/so wohl Stauden als Blatzter und Saamen halber/zu allerlen Arkenen sehr dienlich sehn/ dahero die Natur dieser Purpur Flumen in Mitte ihrer Schoos ein Gold gespendirt/etwan hierdurch zu weisen/ was für ein Schakveiches Gewächs sie sehe: Forderist aber nach Aussag der Arkenehundigen/ dienet die Rosen wieder die His. Nun ist gar bekannt/sorderist ben dennen Eatholischen/daß der Mensch wegen noch nicht fattsam abzedüsten Sünden/in jener Welt durch die His des Fegseuers müsse leiden: Der H. Ablaß aber / sosen er mit gehörigen Umständen und Andacht empfangen wird / solche zeitliche His wsege zu wenden; also hat Christus der Hills der Hoer H. C. C. 102. Die jenige/ welche den H. Iblaß gewinnen/ und hierüber mit wahrer Reu und Leid von dieser Welt abscheiden/ sind nicht allein fren gesprochen von allen Sünden/ sondern auch von aller Pein und Straff.

#### Glacies.

Et fors, & glacies res utraque lubrica fallit.



Cogit hiems rapidum vaga flumina sistere cursum Frigore, ceu captas compede, stringit aquas.
Crusta super duros crystallina cernitur amnes, Provocat illa tuos, læta juventa, pedes.
Ergo aliquis plantas ferrata munit aluta, Currat in hac agili, quin volat ille pede.
Dum plaudit populus, glacies en rupta dehiscit, Et novus hic gelidas sit jocus inter aquas.
Quem celeri ducit cursu fortuna, memento, Hæc vitrea est, casum quem verearis habes.

#### Das Wis.

Eis und Glücke/ beeber Treu bricht/eh mans gedenkt/entzwer.

Ber Winter hemmt den Lauf der Pfeil- geschwinden Flüsse/
und legt der seuchten Flut gest orne Fesseln an.

Der Spiegel von Ernstall reizt unster Jugend Füsse/
die so gar schwer die Lust des Salschelns lassen kan.

Bischelns seie macht die Füsse gern mit eisern Schuhen schwer/
und rennt/auf falschem Eis/als slöge Sie daher.

Um User steht das Volk und glatschet mit den Händen;
Schnell bricht das harte Glas der schlüpsrig glatten Vahn.

Wer sich im kalten Vad weiß hur tig umzuwenden/
trägt / als die Tropse-Maus/zu neuem Lachen an.
Zeigt dir das Glück den Weg und du fährst schnell daben?

Denk nur/daß dessen Sis Glas/ und nicht Eisen/sey.



# Das Sis.

Leichwie die Barme dem Basser seinen Lauf oder Gang bei fürdert / so thut entgegen die Kält denselben verhinderen / weffenthalben das Basser/wie nicht weniger andere weiche Sachen/in etwas erstarren/ und nach Grösse der Kälte zusammen gefrieren / welche Gefrier ins gemein ein Eis genennet wird: Das stehende Basser wird zwar ehender zu Eis / doch wann

die Kälte altzugroß ift / so gefrieren auch die Flüß und andere laussende Wasser/wie dann in Nordwegen / Fühnen-Land und dergleichen Oerternso gar das Meer zusammen gefrieret / also/daß offt die Schifffahrende von dem Eiseingesperret werden / und folgends wegen Mangel der Lebens-Mitteln verderben/oder aber den Wölffen und anderen wilden Thieren zum Raub werden. I homas Bartholinusschreibet von drehen heurathmästigen Töchtern / nachdeme diese eine geraume Zeit auf dem Eis hin und her mit Schlitten gefahren / und nachgehends wieder in das Hauß gefommen / da sind sie alle dreh von Verstand gefommen / und hat solches in die 14 Tag gewähret; endlich hat man ihnen mit frischen abgezogenen Häuten von Lämmern die Köpff eingewicktet / und sind auf solche Weiß wiederum zurecht kommen: Aus welchem dann zu schliesten/

daß die groffe Ratt fehr schadlich sene. In Hist. Anacom.

Die D. Schrifft tractiert gar wenig von dem Eis / auffer Danielis gm 3. cap. v. 70. Cife gu finden / wie Die Drey Knaben in dem Babylonischen Den ihr Lobgesang verrichtet / unter anderen auch in diese Worter ausgebrochen: Benedictte glacies & Nives Domino &c. 202 bet den Herrn Eis und Schnee und hebet ihn überaus hoch in Ewigkeit. Einige find der Musiag/daß in etlichen Geburgen das Cis/ indem es niemahl von der Sonnen bestrablet mird / nach und nach also erharter / daßes endlich zu Ernstall wird / und tragt den Raha Wann deme also / daß ein Eis in einen so kostbahren Stein verkehret wird / fo ist es ein eigentlicher Entwurst eines Menschen / welcher aus einem Simder ein Heiliger wird : und ein solcher lobet GOTT und GOttes Narmhersigkeit über alles : Es ift fein Simber fo groß / daß er nicht fan ju grofferer Vollkommenheit gelan= gen: David / ein Chebrecher und Lodichlager / ift gleichwohl heilig worden / daß er wurs De genennet ein Mann nach dem Wunsch und Herken & DEES: Die Samaritanin war ein gottlofer Schleppfact / Dannoch ift fie durch die furge Predig des Beren ju folchem Eugendwandel fommen / daß fie endlich die Marter - Eron erhalten: Magdalena ist gewesen eine ausgeschriene offentliche Sunderin/ unerachtet dieses / hat sie ben den Rus fen des DErren einen folchen Ruß gesetset ihrer Deiligkeit / daß fie endlich alle Zag fiebenmahl von denen Engelen in die Hohe erhebet worden / ailwo fie die Himmlische Music gehoret: Befannt ift was gestalten der Erg - Diaconus Theophilus ein Erg Sunder gewesen / in-Deme er aus Chefucht fich dem bofen Feind verschrieben / Gott und allen Beiligen abgefaget/ nachdem er aber seine Gunden bereuet / und die Berschreibung von dem Gatan durch Silff ber Mutter Gottes wiederum erhalten/ da ifter eines so heiligen Lodes gestorben/ daß er nachmable viel Wunderwerfe gewürket. Surius Tom, 1. Zachæus ware fiein von Ver= fon / aber benebens ein groffer Gunder / ja der groffte Bucherer / nachdeme Chriftus der Sorz ben ihme die Eintehr genommen da hat er fich mit feinen ganken Sauf befehret/ift auch folgende der vierte Bischoff zu Gerusalem worden / und einen so heiligen Wandel geführet/ daß von ihme das Romische Mar prologium den 23. Augusti Meldung thut. Manasses mare einer aus den gottlofesten Ronigen / welche zu Gerufalem registriert / er hat die Stern für Gotter angebettet / er hat dem Abgott Baalim ein Altar aufgerichtet / und ihme geopffert/ er hat viel unschuldiges Blut vergoffen / er hat den Propheten laiam mit einer Gag voneinander schneiden laffen / er hat in allweg gesuchet / Die Ehre des wahren lebendigen Gottes auszurotten; nachdem er endlich gefangener nacher Barylon geführet worden / Da ift er in fich felbst gegangen/hat feine begangene Fehler herzlich bereuet/alfo daß er nachmahls von dem Allmächtigen wiederum in sein Konigreich eingesetzt worden / und hater ohne Bergug ans acfangen Die Gogen zu vertilgen / auch mit hochsten Giffer Die Ehre Bottes befürdert / auch alles gethan / was ein n heiligen und lobwirdigften König wohl anfandig ift. Es muß alfo niemand diffalls gaahafft fenn / in Erwegung feiner groffen und vielfaltigen Gunden / Dann er durch die wahre Bug/und Reue vermittels der Gottlichen Gnad/noch fan aus einem Gis Das beste Ernstall / aus einem Sunder ein groffer Beiliger werden. 2Ber seinen Weg nather Salkburg nimmet über den Wolf ganger See/ der wird von denen Leuten dafelbst

Diefe glaubwurdige Geschicht vernehmen. Alls einest wegen groffer Ralte gedachter See mit einem Dicken Gis übergogen worden / auch die Reifende wie offters pfleget zu geschehen / mit Schlitten barüber gefahren/ba zeiget man alba einen Ort oder Bugel/allwo die Sviel-Leute gestanden / auf dem gefrornen Gee aber hat die muthwillige junge Dursch einen Sant gehals ten / fo eine zimliche Zeit gewähret / weil nun ben bergleichen Sank die Leichtfertigkeiten nicht ausbleiben / und ben folden Springen mehrmahl Die Erbarkeit mit Ruffen getretten wird / alfo hat es auch hierinnfalls dazumahl nicht gemanglet; wessenthalben die Rach Gottes auch nicht ausgeblieben / fondern ohne alles Vermuthen ift in Mitte des Tanges das Eis gebrochen/und find alle erbarmlich zu Grund gegangen/ausser der Spiel - Leute / welche auf dem Land in einer Sohe ihren Sig hatten / Diefe ob folden Spectacul find mit hochfter Forcht und Schrecken nacher Sauß gegangen/und haben ihnen fernere die Gottesforcht laffen beffer ans gelegen fenn. Mein S. Natter Augustinus in Pr. 69. zehlet unter Die schadliche Migbrauch Der Chriften forderift das Tangen / und scheinet es wahrhafftig / daß den Tang niemand anders erfunden ale der bofe Feind felbst / alfo schreibet Magilter Historiæ Scholasticæ fole gender Beiß in Exod. In Egypten ift der leidige Satan mehrmaht in Bestalt eines Stiers aus einem Fluß hervor kommen / mit einem Zeichen auf dem Nucken wie ein halber Mondfchein/fo bald folden die Egyptier erblicket/ da haben fie alfobald ihre muficalische Instrumenta ergriffen und luftig aufgespielet / und indeme diefer teuflische Stier fich in die hohe erhoben/ und allerlen wunderliche Sprung und Supfer hinder sich und für sich gemachet / also haben fich auch die Egyptier / so unterhalb gestanden / gleicher gestalten beweget / worven dann das Sangen seinen Ursprung genommen: Josephus Hebrseus schreibet / wie die Dina des Jacobs Sochter im alten Sestament aus Vorwig die Sichemitische Weiber heimgesuchet/ und diefe dazumahl einen Zank gehalten / allwo fie auch mitgehupffet / da habe fich der Kurft der Sichemiter in diese hubsche Sangerin verliebet/selbige um ihre Ehre gebracht/ woraus dann der Untergang deffelben gangen Gefchlechts erfolget : Gen. c. 34. Daß ein gewiffes Land in Zeutschland in das aufferste Berderben gerathen/ift zu glauben/ baß es durch sonde re Verhängnus Gottes geschehen / weil das Tanken daselbst allzugemein / und ben einem ieden fleinen Dorff ein Tangboden zu fehen ift.

#### **Babel**

Standlgendes ift zwar feine Fabel/ weil es aber auf Die Lekte etwas luftiges begreiffet / alio (1) Tit es allhier bengerucket worden: Ein reicher Rauffmann disputirte einsmahl mit ein nem Juden von Blaubens-Sachen / und absonderlich von der heiligsten Drenfaltigs Feit / nun wolte der Jud bewiesen haben / daß die heilige Drenfaltigkeit Einig im Wesen/ und Drenfaltig in Personen ware; welches er für unmöglich hielte / weil ja Eins nicht Dren/ und Dren nicht Eins senn konten: Der Rauffmann zoge ihme die vornehmste Sprud an/ aus dem alten Testament / richtete aber nichts darmit aus; endlich weil es im Winter ware/ gieng der Rauffmann hinaus/ nahm ein Stuck Eis/ ein paar Hand voll Schnee/ und ein wenig Waffer in ein Bect / bracht es in die Stuben / zeigt ein jedes dem Juden absonderlich/ und fragte ob er dann diese dren Stuck nicht für dren unterschiedene Sachen und Weien hielte? Der Jud muffte Ja darzu fagen; der Rauffmann thate fie zusammen ins Bect / fellte es auf den Ofen / und ließes alles zergehen / und wohl heiß werden / darnach brachte ers dem Juden abermahl und fragte; ob dann dig von Eis / Schnee und Waffer zufammen gefloffene Waffer nicht ein einzig Wefen ware? Welches der Jud wiederum nicht laugnen thate/ hierauf fprach der Rauffmann zum Juden / ba fieheft duschelmischer Diebischer Jud in Diefer schlechten naturlichen Gleichnus / daß es nicht unmöglich sehe / daß Gott nach seiner ewigen Allmacht Ginig in feiner Wefenheit / und Drenfaltig in Perfonen fene / ergrieffe Darbon das Beck mit dem Baffer/ schuttete dem Juden ins Gesicht/ und schluge ihm das Beck etlichmahl um den Ropff / daß der Jud eine lange Zeit an diefe flare Lection gu dencken gehabt : Majolus in Canic. fol. 616.

Daßman diese verruchte Böswicht allerseits verfolget/ist gar nicht unrecht/ zumahlen die Christen nach dem Satan keinelgrösser Feinde haben/als die Juden: Ihre tägliche Gottsläster rungen verdienen / daß man diese Bestien nicht soll anschauen / noch weniger mit ihnen hande len: Sie nennen unsern Erlöser und Seeligmacher nicht anderst als Jelchay, Nozere, welches so viel als ein Berführer des Bolfs: Dessters aber heissen sie ihn Mamserben; Hando, ist unehrlich gebohren. Die seeligste Mutter Gottes psiegen sie zu schelten / Sono, Thlua, Thinoa, welche so erschtliche Lästerwort/ daß eine ehrbare Feder sich nicht getrauet zu verdollmetschen. Sie beten alle Tag mehumah! GOtt wolle uns Ehristen vertigen Durch Pelt / Hunger und Krieg / ja alle Ereaturen und Geschöpfte sollen dennen Ehristen zuwider sein: Können dann grössere Schelmen in der ganzen Welt gefunden werden/ als die Juden?

### Tempus serenum.

Innocuæ menti par nulla voluptas.



MIte favet tempus; sudo Sol fulget Olympo,
Nullus adest venti, nullus ab imbre timor.
Blandior & florum color est, & ab arbore venit
Gratior, hic puro, qui natat amne viror.
Ad villas, adagros jam suavior evocat aura,
Floris odor, rivi murmura, silva trahit.
Cui licet e clausa discedit moenibus urbe.
Magnificamque casa posthabet ille domum.
Vis, quod vincat opes, commixtaque gaudia curis?
Pura sit ut tibi mens, & sine labe, stude.

#### Die Weiterheit.

Eine Laster-strepe Brust ist/auf Erd/die reinste Lust.
Mar denkt an keinen Sturm/auch an den Regen nicht.
Man denkt an keinen Sturm/auch an den Regen nicht.
Der Blumen höchste Farb kan Lug und Herzen rühren.
Schau! wie der Baum-Smaragd im Silver-Fluß absticht.
Ist Bunder/wann ich jezt durch mein Spaziren such den Lispelbach/den Wald/der Blumen Würz-Geruch?
Wer sonsten nichts versaumt/heist Mauren seinen Kerker.

Die Stadt geht aus der Stadt. Das Dorf kriegt höhern Werth. Die Bauer-Hitte gilt mehr als die hohen Erker/ womit man die Paläft von vornen- aus beschwert. Willst du das gröffte Gut und alle Lust daben? Schaff/ daß dein reines Herz/ohn Sünden/heiter sen.



Mones Metter.

Als Schöne Wetter ist dazumahl/wan die Lufft durch die viel vermögende Sonnen Strahlen von allen irdischen Dämpfen gereiniget ist/ und dazumahl erquicken sich fast alle Geschöpf auf Erden: der Wogel in der Lufft pfeisset vor Freuden seine Eriller/der Fisch im Wasser hupft mit ganzem Lust/das Wieh auf der grünen Waid gumpet nach Genügen; die Menschen

forderift empfinden eine sondere Ergötslichkeit: dahero wird man sehen/daß ben dem schönen Wetter die Leute meistens/wann es dero Geschäften zulassen/dem Hucken kehren/ und die Zeit in der Grüne etwas abkürzen: Wie die keusche Susanna in den Garten spazieren gangen/ und einen frischen Lust/nach ihrer Gewonheit/geschöpstt: da ist/zweisels ohne/ ein schönes Wetter gewesen/ Dan. c. 13. Es ist nicht ohne/ daß die Stern-Gucker / vermög ihrer Wissenschaft/zuweisen ein schönes Wetter errathen/es tressen aber auch gar offt nicht zu/ und wird mancher Reisender hierdurch betrogen. Es ist offt auch die Bauzern-Regel zimlich mit Lügen gefüttett / wie sie unter anderen auch vorgeben/ wann am Pauli Bekehrung Tag schönes Wetter ist/ so bedeute es ein fruchtbarres Jahr/ihnen thut auch der Poet mit seinem aestusten Carmen benfallen:

Clara dies Pauli, bona tempora denotat anni.

Laut S. Schrifft Matth. c. 16. Als die Pharifeer und Sadduceer von Chrifto dem SErm ein Zeichen vom Simmel begehrten zusehen/ dasprach er zu ih: nen: 28 ann es Abend worden ift/ so saget ihr / es wird ein schones 28 etter sem/ Serenum erit, dann der himmel iftroth; und des Morgende fagt ihr : es wird heunt ein Ungewitter senn / dann der Himmel scheinet roth und ist trub. Unter dem schonen und schändlichen Wetter verftehet mein Beiliger Vatter Augustinus die zwen Ankunften GOttes in diese Welt: In primo adventu fuit Serenitas Gratia, wie Gott das erstemahl auf die Belt fommen / und aus der Reinesten Jungfrauen Maria gebohren worden/ da ware eine schone Gnaden. Beit: dann wie um Mitternacht der wahre Meffias gebohren/da haben die En. gel in ungabibarer Menge vor lauter Freuden gefungen : der Ertengel Gabriel hat denen benachbarten Hirten auch diese Freudenreiche Geburt angedeutet: Welche fich dann unverzüglich nacher Bethlehem begeben / und weil die Erden Dazumahl durch ein Bunderwerd / dann es in bem kalten December war / ale lerlen Blumen und Gewad, "rvorgeben / also haben diese fromme Hirten Cranglein und Bufchlein zufammen gebunden / und mit denselben den Reuge. bohrnen Messiam verehrt: Die Nacht ist dazumahl gewesen / wie der helleste Zaa/dahero an etlichen Orten der Erdboden fich geoffnet/alfo/daß durch diefe Rigen das Licht gar in die Vorhöll zu den Beiligen Vattern gelangt/ wordurch fie hochft getroftet worden : Das Ungeficht des Einvermenschten GOttes ware fo annehmlich/daß auch Ochs und Efel/welche dazumahl in diesem armen Stall aestanden/ die Knne gebogen/ und diesen ihren Gottlichen Schopfer erkannt: fo aar ift damahl ein herrlicher Tempel zu Rom famt allen Goten zu Boden gefal-Ien/diefer ware fo frank gebaut/daß die Homer/wann fie gefragt haben/wie lana Diefer Tempelwerde ftehen? zur Antwort bekommen / er werde folang ftehen/ bif eine Jungfrau gebähren werde: wessenthalben sie dif Gebäue für ewia gehalten/ und ihme den Rahmen geben: Templum Pacis æternæ, Beit/wie GOttes Sohn gebohren/ift zu Rom ein häufiges Del von der Erden hervor acquellt/ welches Ort noch auf heuntigen Tag zu sehen ift : Alle deralei chen Wunderding zeigten nichts anders an/ als lauter Freuden und Gnad / mit welchen der Eingehohrne Jefolus die Engel und Menschen überschüttet. Der S. Cajetanus hat einmahl zu Wer, hnachten in der Ryrchen S. Maria Major genannt/

nannt / die Geburt Christis so berklich betracht / und die allaemeine Freud dazu-· mahl der aanzen Welt dergestalten zu Gemuth geführt / daß er in eine Berzu. funa gerathen/in welcher ihme die Seeligfte Mutter GOtres erschienen/und ih. me das holdseliaste ACsus Rindl in seine Lumen gelegt/wessenthalben er vor laus ter Freuden zerschmolzen: Aus welchen allen flar abzunehmen/wie Trost-Kried und Freudenreich die erfte Ankunft Chrifti in diese Welt gewesen sene? Die andere Ankunft/ welche da geschicht am Jungften Tag/wird dem Ungewit. ter billid verglichen. In secundo adventuad judicium erit tempestas vindictæ; dann zur felben Zeit wird Sonne und Mond fich verfinsteren und alle Gefchopf vor Schröcken gittern / dann der Gottliche Richter wird mit einer dis den Wolfen fommen/aus welcher gange feurige Donnerfeil werden hervor bredien. Nubes & Caligo in circuitu ejus, ignis ante ipsum præcedet. Psal. 96. da wird denen Berdammten das zornige Angesicht Gottes weit peinlicher fenn/als die Holl felbsten. Dwohlein erfdrocklicher Zaa! Wann der Babylo. nische Konia Balthafar an Sand und Guffen gezittert/ und schier aus Forcht geftorben/als er ander Wand die dren unbefante Wort gelefen: Was Schröden wird es dann ben denen Berlohrnen absetten /wann sie die furze Wort vernehmen: Ite in ignem æternum, gehet hin in das ewige Keuer. O 3Cfu/erbar. me dich unser! Wie der h. Vincentius Ferrerius in einem Dorff in Catalo nien am Fefrder B. Alvostels Vetri und Vauli/ das heilige Mck- Ovfer vollendet / und bereits die Beilige Kleider wollte himmeg legen / da ift alfobald ein foldes ungeftummes Wetter entstanden/ daß man geglaubt / der Summel selbst werde einfallen/und alles werde zu Grund gehen: da hat aber alfobald der heis lige Man das Creuk gegen den Bunel gemacht/ und das Wenwaffer gegen die Wolfen gesprengt/wornach gleich/mit hochster Berwunderung/das schönste Wetter worden. Nach soldbem stige er auf die Canzellund truge dem Bolf mit groftem Eifer vor / daß/ wann die zwen Beilige Apostel nicht hatten ben GOtt für fie gebetten/fo ware durch das Ungewitter nicht ein Laub auf den Baumen/ nicht ein Gras auf der Erden übergeblieben. In Vit. 1.3. Aus foldem erhellet/ wie frafftig da sene die Borbitt der Beiligen. Gott der BErihat zu Eliphas dem Themaniter gefagt: Mein Zorn ift wider dich und deine zwen Freund erarimmet/dann ihr habt für mich nicht geredt / was recht ift / darum opffert ein Brandopffer/und mein Knecht Job foll für euch bitten/ fo will ich fein Angeficht aufnehmen/und foll euch diefe Thorheit geschenaft fenn. Job. c. 42. Wann dan Gott feibst befohlen dem Gliphaz/er soll den Job für einen Borbitter nehmen/ wer will nun laugnen/daß die Beilige konnen für uns bethen.

#### Mabel.

ten biefen annehmen; wie aber imm eine geraume Zeitverflossen und diefer tein anders Wetter gemacht / alfo kommen die Bauern zu ihm/und beklagen sich/daß er seinem Bersprechen nicht nachkomme; der aute Wesner entfomlbiget sich böfflich/ daß sie fich derenthalben nie haben angemieldet/ und ihn derenthalben hatten angesprochen/ fendern sie jellen sich untereinander vergleichen / und ihme nur sagen / wie sie es haben wollen. Die Bauern endlich er scheinen fammentlich, sie konten aber berentwegen sich gar nicht vereinigen / dann einer wollte wegen seines 

den Sett vom Sernitung teinen ighenes Wetter ausbrüngen. Wie vand der Herr dammahl in dem Schiffel geschlaffen da if ein foldes ungeführnes Wetter entstanden also das die in foldes ungeführnes Wetter entstanden also das die in foldes ungeführnes Vetter entstanden also das die in foldes ungeführnes Vetter entstanden also das Schiffelin mit Wellen bedeckt warek dabere sie unwerweilt den Hern ausgeweckt und ihn gebetten er wolle diech das Wetter stillen domine Labra nos &c. DEr erhalt und zu. Auf selches kleine und kurze Gebethel ist alsohalb schönes Wetter ersolgt. Dankt wie der große Mann Gottes auf den Berg Carmelo durch das Gebes sin diegenwetter erhalten also können

wir gleicher gestalten mit dem Gebet ein icoues Wetter ausmurfen,

### Turbo.

Cades, ni cesseris iræ.



TVrbo venit, rapidos convolvitur aer in orbes,
Trux Boreas acuit fibila, turbo venit.
Turribus impositus gyris cito vertitur ales,
Pendula quin etiam turribus æra sonant.
Tecta tremunt, trepidoque cadunt fragmenta camino,
Raptaque de tectis scandula multa volant.
Fit fuga. Distracta rapitur, vir, femina veste,
Quæ patet in prima quæritur æde salus.
Fortunæ nimium ne congrediare furenti:
Temporibus qui non cesserit, ille cadet.

#### Der Mirbel - Wind.

Sehe dich nicht widers Glück; Lieber weich dem Jorn zurück.

Fürmt der Wirbel- Wind / die Lufft lernt Circul drehen.
Es braust der rauhe Nord mit benden Backen drein.
Es liebt der Wetterhahn das Wenden für das Krähen;
Doch feine Klocke will im Thurm verschwiegen senn.
Es zittert Wand und Bach. Dort stürzt sich ein Camin.
Die Schindeln schnurren hier wie Majen-Kefer hin.
Der Reiß- aus wird gemein. Der Mäntel Segeln sliegen.

Das Für-Tuch und der Schurz fällt ob dem Kopf zusamm. Wer flug ist/sucht ein Haus: Mit Winden nicht zu friegen/ aus Furcht/daß ihn der Sturm nicht jäh zum Sturz verdamm. Ein Kluger weicht auch so des Glücks erzürnter Sprach. Wer nicht gern fallen will/der geb den Zeiten nach.



Mingestummes Metter.

Unn das schwarze Gewolf in Donner/Blik/Bagel und Regen ausbricht / so vflegen wir solches ein Ungewitter zu nennen/ und ist dieses denen Menschen sehr erschröcklich/ja so gar die Boact in der Lufft scheuhen sich darob/und nehmen deffenthale ben ihre Retirada in die hole Baume/auch wohl gar unter die Dacher: sonst erheben sich die Unaewitter öffter auff dem Meer/als auf der Erden; die Urfach deffen ift/weil groffere und dickere Dampf

aus dem Meer empor steigen/ welche nachgehends durch die Winde in allerlen Berwirrung gerathen/ und folgsam nichts anders als ein Ungewitter ausbriften. An. 1631, bevor der tapfere General Tilln die Stadt Maadeburg erobert/ ift allda ein foldes Ungewitter entstanden/ daß die mehriste Dacher durch den Sturmwind abgetragen/und fehr viel Thurn in der Stadt umgeworffen wor. den/welches/ zweiffels ohne/ ein Borbott gewesen / der bald darauf erfolaten Niderlag und Berwuftung der fo berühmten Stadt. In S. Schrifft ift ab. sonderlich zu lesen / was gestalten der Gerechte Gott ein ungestümmes Wet. ter geschieft hat/ als der ungehorsame Prophet Jonas nacher Tharsis geseglet/ facta elt Tempeltas magna: Jon.c. 1. Theodoretus ift der Aluffaa/daß das mabl mehrer Ediff dahin gangen / so aber alle mit bestem 2Bind darvon gefah. ren / das Schiff entgegen / in welchem Jonas gewesen / ift dergestalten von dem unaestummen Gewitter aevlaat worden/daß sie in augenscheinlicher Gefahr des Untergangs gewesen/und nachdem sie auch alle Bahren und Sachen ins Meer acworffen / so wolte sich doch dieses tobende Element nicht besänfftigen lassen/ bif sie endlich den Propheten/nach eigener Befantnus/ auch hingus geworffen/ worauf alsobald die Ungestumme sich gelegt und das Schiff den gewünschten Fortgang genommen : Que welchem dann gank flar zu schlieffen / daß Gott mehrmahlviel Unschuldige vflege mit allerten Unheil heimzusuchen. Wann nur ein einiger Gottloser oder etlich wenige unter ihnen gefunden werden. Christus der DErz gegen Bethsaida kommen/da brachten sie einen Blinden zu ihm/und bathen/ daß er ihn möchte anrühren/Er nahm aber den Blinden ben der Hand und führte ihn aus dem Flecken fo hat er ihm nachmahls mit einem Speichel seines Mundes das Gesicht erstattet/Marc. c.8. Warum daß der Gebenedente Heiland ihme nicht gleich damahl an demselben Ort / wo sie den are men Tropfen vorgestellt / foldhe Gnad erwiesen? Aus was Ursachen hat er ihn weiter acführet? der S. Hieronymus aibt dessen ein erheblichellesach und saat/ daß an demselben Ort sehr schlimme und Gottlose Leute gewesen/also hat er seine Gottliche Gnaden unter fo leichtfertigen nicht wollen fpendiren: Biel Leute/wel. de da eigene Sauffer besitzen / und sonst einen untadelhafften Wandel führen/ verwunderen fich/ daß fie weder Glucknoch Segen haben/ ja vielmehr mit lauter Unsternüberhäufft werden; aber meine Leut! suchet ein wenig nach/ob nit/ unter eueren Inwohnern einer oder der andere Gottloser gefunden wird / ob nicht ein wildes Benus-Las im Sauf stecke/und dieses ist die Ursach/warum der Simmel gegen euch mit seinem Seegen so gesparsam ift. Cardinalis Baronius tom.10. schreibt/daß anno 982. ein langwührige Vest unter den Lacedamoniem gewesen/wessentwegen sie einige Gesandten abgeordnet zu dem S. Nicon so ein Mann groffer Beiligkeit/er mochte sie doch mit seiner Gegenwart begnaden/ und mit seinem viel- vermogenden Gebeth die graffirende Seuche abwenden: Nicon sagtes ihnen zu / doch mit dem Geding / daß sie vorhero sollen aus ihrer vornehmsten Stadt die Juden abschaffen/als ein GOtt sehr mißgefälliges Gefind; fo bald die Lacedamonier foldem Befehl nachkommen und Diefe Schel men darvon gejagt/da hat alfobald die Peft aufgehort. Judzi urbe puili funt, & Lues

& Lues cellavit : Gewiß ift es/daß ein manche gange Gemein allerlen Unfferis leidet/um/weilen etliche Gottlose Leut unter ihnen gestattet werden. Irenæus crachlet L. 3. c. 3. daß der S. Evangelift Joannes mit anderen Chriften fich in cinemBad befunden/als er aber dafelbft den fezerifchen Cerinthum erblicht/da ift er in aller Eil famt den seinigen darvon geloffen/ und hat sich verlauten laffen/ er ferchte/es mochte das gange Gebau emfallen wegen dieses Gottlosen Menschen. Wann ihme dann der B. Alvostel/der Geliebte des BErm / der Schutz Ber: Maria also geforchten wegen eines lasterhaften Menschen / wie viel groß fere Kurcht follen die jenige haben/welche da allen Gottlosen Leuten einen Unter-Schleiff geben. Josue samt seinem Kriegsbeer hat gelitten/um/weilen ein einiger Dieb/benantlich der Achan, ben Berheerung der Stadt Jericho gefunden wor-Den A. 1320. in dem Monat Junio/ift um Mitternacht am B. Vfingst Keft/ ein soldies Wetter entstanden zu Viterb in Balschland das wegen des groffen Sturmwinds/haufigen Doner und Bagels/die Burger allda geglaubt/die gange Etadt werde zu Grund achen / die Kurcht hat vermehret die arosse Anzahl der bofen Geifter/welche in unalaublicher Menge/wie die Raben und Aledermaus in der Lufft; geschen worden/und alle mit abscheulichem Getos diese Wort wie derholt: Infernus, Infernus, vos exspectato Cives! der Hollau/ der Holl 3u/ihr Burger ins gefamt! die Stadt in folden groffen Aengsten nahm ihre Bu-Aucht ben der seeliasten Mutter Gottes Maria/hierauf ist diese vielen sichtballich erfchienen/und hat ihnen anbefohlen/fie follen fich ohn Berzug in die Augustiner-Rurchen daselbst verfigen / und dort in St. Anna Cavellen für ihrem Bild die Undacht verrichten; sobald solches aeschehen/da hat sich also aleich der Simmel aanglich ausgehaitert / und hat man bennebenst eine Stimm in der Sohe vernommen/welche die verdamten Geifter hinwea und abacfchafft/dabero zur ewis gen Gedachtnuß die Stadt; Viterboalle Jahr eine Voldreiche proceffion zur besagten Kirchen angestellt / und allda um so grosse Gutthat den gebührenden Dank ableget, Chronic, Viterb. Unlaugbar ift es/daß nicht mehrmahl die bofe Keinde/aerex potestates, dergleichen schadliche Better enveden/und durch dero Bilf auch die Zauberer und Beren; wie dann unweit Constanzeine gewesen/in-Deme die Leute ihres Dorfs unter dem frenen Himmel einen Tanz gehalten/und fie hierzunicht eingeladen worden/alfo hat fie fich von dem bofen Keind in den nedit-entlegenen Buhl benm hellen Tag hinaus tragen laffen/welches die Sir ten auf dem Keld gar wohl beobachtet/alldort eine fleine Gruben ausgegraben/ worein sie ein unflatiges Wasser gebracht/dasselbige mit gewissen Worten bewegt/da hat sich alsobald ein erschröckliches Wetter/mit Schauer und Schloffen untermischt/ganz gah erhebt/und die Tanzende mit allem Gewalt von ihre Plat vertrieben; fie hat aber bald hernach ihren verdienten Lohn empfangen. Bodin. L.2.c.8. daß deraleichen Wetter der Gerechte Gott verhänget/geschicht wegen der Sunden der Menschen/ wie es mit mehrern bezeugt der S. Vincent, Fer.

Mabel.

#### Nebulæ.

Mendax facit omnia magna.



HVmidus a nebulis ceu peplo obducitur aer,
Inque die media non habet ille diem.
Sæpius incautus fubit inde pericla viator,
In propriis etiam devius errat agris.
Ille novos montes, nec vifas furgere turres,
Et fibi jam fluvios credit adesse novos.
Obvia sic arbor crescit, sic concita ventis
Objicitur, nebula decipiente, seges.
Has etiam patimur nebulas, queis tanta videntur
Quæ sunt vana, nihil, gloria, luxus, opes.

#### Der Rebel.

Durch Betrug wird Ehr und Pracht/ die doch nichts sind/groß gemacht.

The wird die seuchte Lufft mit braunem Flor durchzogen/
die weiß im Mittag auch so viel als Nichts vom Tag.

Der Wandrer wird dadurch zu viel Gefahr betrogen/
da der sein eignes Feld zu sinden/ nicht vermag.

Dem gehen Berg' und Thürm' und neuer Flüsse Lauf/
durch Optischen Betrug/in schärsten Augen/auf.

Und einem andern fährt ein neuer Baum entgegen/
der immer mehr und mehr erhöhet Stammund Blat.

Bann sich dann auch daben sohn die Winde regen/
so wallt die falsche Lufft/als eine reisse Saat.

Ein gleicher Nebel fällt auf jedes Menschen Mut/
wann Er sucht/ was doch Nichts/ Pracht/Chre/Macht und Gut.



# Wer Mebel.

Jeser ist so gar nicht viel unterschieden/von einer Wolken/auffer/daß er der Erden nähender ist / und wegen seiner groben Matern nicht kan so leicht in die Hohe steigen: dann die Erd/vermög ihrer natürlichen Hiß/schiebet solche Dünste von sich/und je morastiger oder setter die Erden / desto dietern Rebet thut sie gebähren/welcher alsdann so wohl der Gesindheit des

Menschen/als des Diehs gar nicht gedenlich ift. Bander Rebel von der Sonnen in die Hohe gezogen wird/ alsdann hat man ein Regenwetter zu gewarten! ift es aber/ daß diefer Gefell zuruck getrieben wird/alsdan bleibt das fchone Wetter nicht aus. Dem Nebel fan man sonst nicht gar viel Lob nachreden / dann er mehrer theil schadlich als nuglich; insonderheit aber bringet er offt die Schiff. fahrende in groffes Glend/forderift wann er auf dem Baffer hoden bleibt/und folgfam das Licht wie eine Spanische Band verhüllet: Entaegen dienet er den Dieben gar offt zu ihrem Bortheil / daß also Nebula und Nebulo in auter Verständnuß miteinander sind. In S. Schrifft sagt das Buch der Beigheit cav. 2. daß eines Menschen Leben gleich seine dem Rebel / und garrecht ; dann das Wort Nebel/wann es zuruck gelesen wird/nicht anderst lautet als Acben. Transibit Vita tanguam Vestigium Nubis, & sicut Nebula dissolvetur. Unfer Leben wird fürüber fahren / wie die Aufftapffen einer Bolden / und zer. gehen wie der Rebel: Wie zergänglich der Nebel / weiß ja jedermann/ wie furt und flüchtig unser Leben auf Erden / erfähret es auch jederman: Viel Leut hat es schon gegeben/ welche da wegen allerlen Rranckheiten/meistens wegen der schwarzen Gall/unterschiedliche narrische Einbildung gehabt; Einer ist gewesen / der sich in Meth voll getrunken / worvon er in eine solche Phantasene gerathen / daß er Ihme eingebildet / er habe seinen Ropf verlohren/dahero mit Beulen und Weinen durch alle Gaffen der Stadt geloffen/und um GOttes willen gebetten/man wolle ihme doch jeinen Ropf wiederum zuruck geben! das war ein Mart! Ein andererware / der in den Studien fehr wohl era fahren/ der hat ihme eingebildet/ sein Ropf sene voller Maus und Raten/die ih. me das Sirn verzehren/ defigleichen hat er auch glaubt/ die Schwalben niften in der Masen / und die Ohren sind angefüllt mit Gurneiffen und alierlen Raffern; das war ein Mar:! Mehr ift einer gewesen/welcher vermeint / er habe ein dren. Elen lange Nasen / dahero/ so offt ihme einer begegnet/da ift er auf die Seite getretten/aus Forcht/er mochte ihme auf die Nasen tretten: das war ein Narz! Ein Beibebild ift gewesen/ welche die Frafftige Meinung gehabt / daß fie auf eis nem Finger die gante Weltkugel trage/dabero denfelbigen Finger nie gebogen/ Damit fie nur die Weltkugel nicht fallen laffe ; daß war eine Rarrin. Ein andes rer beflagte sich allerseits / daß sein Leib von lauter Butter sene / defivegen das Keuer wie den Teuffel geflohen/so konte ihn guch niemand in dem groffen 2Binter in ein warme Stuben bringen; das war ein Nar: ! Aber noch ein gröfferer Marifund zwar ein Mari über alle Marren ift derselbige/welcher ihme einbildet/ er werde lang leben / indeme das Menschliche Leben gleichet einem Rebel / welther so vald vergehet / ficut Nebula diffolvetur: Einsolcher Narzist gewesen im Evangelio / deme Gott felbst diesen Nahmen geschepfft / Luc. c. 12. jener Reiche Gefell/welcher mit ihme felbst also geredt: Meine Seel/du haft viel Gue ter/ so hintergelegt find auf viel Jahr / nun gibe dich in Ruhe/if und trinck / und lebe wohl: aber Gott fprach zu ihm: Stulte, du Mari / diese Machtwerden sie deine Seele von die fordern / was du aber bereitet hast / wer wird das haben? Mimand bilde ihm ein langes Leben ein/maffen der Job fagt: Broves dies hominis, c. 14. Des Menschen Tag frund furt : Bift du schon/ als Absalon/ so bift

D 2

dudodi

du doch ein Mensch: bist du so start als Samson; so bist du doch ein Mensch; bist du so weise als Salomon/bist du doch ein Mensch; bist du so wohlgestalt als Rachel; so bist du doch ein Mensch: bistuso reich als Croelus, so bist du doch ein Mensch/ und darum nicht sicher eines Augenblicks/ daß dir nicht Gott den Lesbensfaden abschneide. Dahero soll dir allzeit ein Nebel vor den Augen senn. Sieut nebula dissolvetur.

Bor wenig Sahren ift ein vermöglicher und ehrlicher Burger allhier zu Bien gewesen/ben frifcher und guter Gefundheit/ als er ben Sommers- Zeit eine Fliegen an der 2Band gefeben/ alfo wolte er sie mit der umkehrten Sand zu todt schlage n/fo auch geschehen. Schlag aber einen Kinger gang grimmig verlett/und gleichwohl deffenthalben am dritten Zag gestorben; man glaubte/daß die Aliegen vergifft gewesen: Was ift dann das Menschliche Les ben als ein Nebel. In dem 1705. Jahr find in obbemelter Refidenz-Stadt Caufend funf-hundert und dren und neunzig alte Personen/desgleichen taufend fiebenhundert und zwen und funffjig Kinder gestorben. D wie fluchtig / D wie nichtig ift unfer Leben. Der S. Bernardus Albet au Clarevall aus Sifer des alleinfeeligmachenden Glaubens hat alle Chriftliche Votentaren angefrischt/ so wohl durch Brief als Gefandschafften / fie mochten doch mit gefamter Macht Das Beilige Land wiederum in unferem Gewalt bringen; zu welchem dan fich die mehrifte gant urbietig angebotten / unter denen forderift ift gewesen der Ranfer Carolus dieses Nahmens Der Dritte/welcher mit einer unglaublichen Armee / worunter allein Sechzigtaus fend Geharnischte zu Pferd erschienen/so gar auch eine groffe Unzahl ber bewaffneten Weiber/ wie die andere Heldenmutige Amazones: Es haben aber diefe gefamte Baffen einen unglückfeeligen Husgang genomen / welches vorhero durch wunderliche Zeichen ift vorbedeutet wor-Der/ Dann als einest diese gante Irmee ihr Lager geschlagen/da ift zur Abend Zeit ein folcher die cter Nebel entstanden/daß man von einer Belt zu der anderen nicht konte sehen/auch neben ans Deren Ungewitter und Wasserguß die Dachungen der Kriegs-Zelten also roth erschienen/als waren sie mit Wlut überfarbt worden/ welches leider! nachmahle der traurige Ilusgang satts fam erwiefen/indeme der mehrifte Theil diefes Ariegsheers zu Grund gangen/und folgfam wes nig unverrichter Sachen nach Sauf kommen: Die Urfach gibt man ins gemein/ baf der Raisfer dazumahl zu Constantinopel für einen guten Freund fich gestellt / und der Christlichen Urs mee das Proviant-Mehl in der Menge zwar zuführen laffen/darunter aber durch grofte Boffheit gestossener Gips gemischt worden/ welches der mehristen Urmee den Garaus gemacht. Æmilius lib.

Solther falfchen Gefellen ift die Zahl so groß / wann sie Baumer waren / so hätte man hundert Meilen durch solchen Wald zu reisen. Judas Ischariot ist der Fahnentrager ben dieser saubern Brüderschafft / nach ihme wurde Berodes nicht das lekte Orthaben / indeme er die dren fromme König aus Orient samt ihrem Stern wolte hinter das Licht führen.

#### Mabel.

Bon dem Toback ist anderwerts schon gehandlet worden / und will ich den Herren Medicis dißfalls nicht auwider son / sondern auch glauben / das er mit gebührender Maß der menschlichen Natur zur Gesundheit gedene / auch sehr viel sch diliche Feuchtigkeit in dem Leib austrucktie: Wer wird mit aber sur unt aber sir gut und genehm halten / wann einer mit solchen stimkenden Toback Maul in die Korchen kemmet / wo ihme noch aus Maul und Rosen diese Teuffels Nauchjaß heraus dampfet / wordurch die Anwesende fromme Christen in ihrer Andacht ver merden / indeme doch Gott im alten Testament so ernsthasst bestimmt folgen man solle in seinem Tempel

nichte anders ale Beyrauch und andere wohl riechende Sachen aufopfferen,

#### Vmbra. Nullum fua deferit umbra.



VMbra quid est? lucis nihilum: tamen utilis umbra est.
Et quis ab hoc nihilo, quod doceatur, habet.
Vtilis est. Fessos hac nunquid recreat artus,
Cum calidas spargit Phœbus in arva faces.
Rura colens, Pastorque gregis, lassusque Viator
Nonne tuos quærit quilibet Vmbra sinus?
Vmbra diem justas nunquid partitur in horas,
Quove loco Sol sit nunquid & umbra docet?
Est quoque quod discas. Corpus comitatur ut umbra:
Sic nemo est, cui non nævus adhæret, homo.

### Der Schatten.

Tedem geht des Schattens Schmach Schwarz/ und auf der Fersen/ nach.

Er Schatten ist vom Licht ein Nichts / und doch viel nüße.

Bie? dient uns dann das Nichts auch etwas zu der Lehr?

Ja frenlich! wann wir matt von scharfer Sonnen-Hise/

So gibt des Schattens Schild uns Schutz und Gegenwehr.

Rein Wandrer/ Baur und Hirt/ kein Fürst auch ist so groß/

Er sucht in durrer His des Schattens kühle Schos.

Der Schatten theilt die Zeit in gleich-gemessine Stunden/ Zeigt ums im Sonnen-Weg den eingebrennten Grad. Wer weiß/ ob etwan nicht durch Schatten werd' erfunden/ Die Länge/ die man sehr zur Schifffahrt nöthig hat. Und endlich lerne jezt: Ohn Schatten ist kein Leib: Kein Mensch/ so fromm er ist/ der ohne Fehler bleib.



# Der Schatten.



En Schatten eigentlich zu entörtern / wer vonnöthen eine Feder Aristotelis, dann die wenigste von dieser Sach / so in sich selbst eine geringe Sach / zu schreibenpflegen: Die Herrn Mahler zwar halten den Schatten in ihrer Kunst für den bessten Farben - Ruppler: Deßgleichen thun uns auch die Sonnen-Uhren durch den Schatten ein Liecht geben / was für einen Liecht geben / was für eine Liecht geben / was für einen Liecht geben / was für eine Liecht geben / was für einen Liecht geben / was für eine Liecht geben / wa

ne Stund im Tagift. Es ift wohl wunderlich / daß ein Liecht einen fo felzamen Sohn gebahret / wie der Schatten ift / dann ohne Liecht wird fich der Schatten nicht blicken lassen/ dahero unter einer Kinstere / und unter dem Schatten ein aroffer Unterschied; die Bauern find endlich in dem Kall feine albere Leure/ weil fie aar wohl aus dem Schatten erkennen / wann es Mittag und Abend iff. Es fan auch senn / daß ihre Magen Uhr zum besten zutreffe. Es hat auch der Schatten eine Affen - Natur an ihm / dann er alles nachaffet / und wann einer einen Becher Bier oder Wein aussauffet / so thut der Schatten ihme zu Trus befdeid. Im übrigen gebühret ihm das ewige Lob / daß er ben der heiffen Com mer - His einen abgematten Menschen erquiden thut. In heilger Schrifft und zwar im z. Buch der Königen. c. 19. findet man/wie der groffe Vrovhet Elias im Schatten eines Wachholderbaums so sansst geschlaffen / dann wie er wegen Born der Gottlosen sezabel die Flucht genommen / (wer soll dann nicht fliehen vor einem bofen Weib ) da ift er in eine Wuften getretten / und glaubte/ er sene sicherer ben den wilden Thieren / als ben einer folden Bestia; in erster. wähnter Buften hat er fich unter einen Bachholderbaum geleget/ und ift allda im Schatten eingeschlaffen : Endlich erscheinet ihm ein Engel und wecket den beiligen Mann auf / mit dem Befehl / er folle aufstehen und effen / furge &. comede, Elias wischet seine Alugen / sibet bin und ber / und erblicket neben seinem Saubt ein Brod liegend / famt einem Gefdirr mit Waffer: Daß diefes Brod eine Kigur seine gewosen des allerheiligsten Altar-Geheimnuß / ift der Lehrer eine allaemeine Aussaa; warum aber das Brod dem Elia durch den Engel iust zum Kopff geleget worden / als er im Schatten geschlaffen / scheinet diese 11rfach / daß nehmlich der Engel habe hier wollen lehren / bevor man diese Gott. liche Sveif genieset/ so soll man dero hochsten und unendlichen Werth wohl be. trachten / und bennebens sich wohl besinnen / ob nicht eine einige Mackel im Gewissen verborgen liege/ welche der Einkehr dieses Allmadytigen Gottes nicht geziemet. Der gelehrte Abulensis in Exod. glossiert gar schon/warum der Allmachtige GOtt/ehe er das Manna oder Himmelbrod denen Ifraelitern in der Wiften reanen laffen / vorhero einen farken Wind geschicket? Darum faat er / damit durch den Wind die Erde fauber abgekehret werde von allem Staub und Unreinigkeit / dann er wolte / daß das Manna oder Himmelbrod an einem faubern Det folte liegen : Wie viel mehr gebuhret dann der Gottlichen Speiß des Altars/ deffen das Mannanur eine Figur ift gewesen/ ein reines/ und von allen Sunden gesaubertes Gewissen: webe denen / welche es so freventlich mit einem befleckten Bergen empfangen!

Alls der verlohrne Sohn von seinem Lüderleben wider zuruck in des Valters Hauf kommen / da hat ihn der Batter also gleich nagelneue und von Juß auf kleiden lassen / proferte kolam primam. Luc, i. Rachmahls hat er ihn erst zur Mahlzeit geführet; Wer dann will zu dieser Weilichen und Hindelichen Mahlzeit tretten / der muß gants neu / gants sauber in keinem Gewissen sonn Bott als ein Bronn und Ursprung aller Neinigkeit / nichts Unstätiges leiden kan. Wie der D. Syrus Vischoff zu Tiein gewesen / da hat sich ein gottloser Judunterkangen / auch zur beiligen Communion zu gehen / des boßhafften Wissens Vieden diese Vrod der Engeln in ein unstätiges Ort zu werssen / kaum aber hat er das höchste Gut genoffen / da ware die Rach Gottes über ihm / dann er am ganken Leib eine solche unerträgliche His empfunden / daß er derenthalben mit einem ungeheurigen Geschrep die ganke Anroben

angefüllet/ auch das Deaul nicht konnte zuschlieffen/ als man diefen zu dem S. Bischoff geführ ret/ Da hat man die heiligste Doftien unversehrter im Maul gefunden/ und zwar der gestaltens Daß sie weder die Zungen / noch den Gaum berühret / sondern wie fren im Lufft gehangen. Razius in Virid, de Euchar. GOtt will nicht unter der Geffalt des Brods in einem unfauben ren Logiment wohnen. Eine Geschicht von dem Schatten findet fich in der Cronick der Societat refu: Unter anderen berühmten Mannern Diefer lobl. Societat ift forderift zu zehlen der Beiligmäffige P. Jolephus Anchieca, wegen deffen groffen Berdienften der Allmächtige Of Ott fehr viel Bunderwerck gewürket / unter denfelben Dienet folgende zu unferen Borhaben : Alle er einest ben gröffter Sonnen - Sit famt feinem Befpan auf Dem Waffer gefahren/ und der gute Gefpan fich beklaget; daß ihme unmöglich fene / diefe Sik weiters auszustehene Da hat Tolephus wahr genommen / Daß dren Rogel in groffe der Dennen / und über aus scho ner rothen Farb auf einem Baum gefessen / Diefe hat er alfobald in Brasilischer Sprach angeredet: Meine liebe Schwestern holet eueres gleichen mehrer Cameradinen / und machet uns mit cuerem Rlug einen Schatten / Diefe als hatten fie eine rechte Bernunfft / gaben mit ihrer Stimm eine Untwort / flogen aledann in aller Schnelle hinweg / brachten aber bald eine fole the Menge der ihrigen mit fich/daß fie wie eine Wolfen dem Joseph famt seinem Wespan überschattet / und beeden diefe Gutthat durch eine gange Meil Wegs erwiesen / wie aber hernach ein annehmliches Lufftel sich erhebet / da hat er sich gegen ihnen bedanket / und selbe beur-laubet / woruber sie nicht ohne sondere Freudens - Zeichen hinweg gestogen. Berckarius in Vir. l. 4. Zweiffels ohne hat der gutigste Gott dem P. Joseph. Diese Gnade erwiesen / in Unschung eines Apostolischen Enffers / Den er gehabt hat in Befehrung der Beiden und Uns Bie Petrus auf das Wort des hErren fein Des ausgeworffen / und eine fol che Menge Rifch gefangen / Daß ihnen das Det gerriffen / Dahero fie ihren Gefellen gewuns Ten / annuerunt fociis, Luc. c. s. daß sie ihnen doch mochten helffen / welches fie auch ges than / alfo / daß sie zwen Schiff darmit angefüllet / und fast dessentwegen versunten: Was Dagumahl die Befellen benen Aposteln erwiesen / das thut noch auf den heutigen Zag die lobl. Societat oder Gefellschafft JEfu / dero vornehmstes Ziel ist / Seelen zu fischen / und selbe aus dem Albgrund des Grethums ju gieben / Dabero fie Daulus der III. Romifcher Dabit also hervorgestrichen: Attendentes igitur ad fructus uberes!, quos in Domo Domini hactenus produxistis, & producere non desinitis, vestra Religione, integritate, scientia, doctrina, moribus & experientia.

#### Babel.

In Reisender ware wegen allzugroffer Sonnen-Hitz sehr mud und matt / legte sich Denmach unter dem Schatten eines Baums / und thate einschlaffen / auf bem Baum aber fliege hin und her ein Bub wegen eines Dogelneft / unter wehrenden fteigen verlieret er einen Schuch / welcher bem / fo im Schatten geruhet auf die Nasen gefallen / wefe fenthalben er erwachet / und gar genau herum geschauet / wer ihme diesen Possen erwiesen/ erblicket endlich den Buben auf dem Baum / du Schelm fagt er / was thuit du baroben? Ich antwortet der lofe Bogel / da brock ich Schuh ab / tragt dann / fragte der andere / Die fer Baum Schuh? Bas dann? Er fragte mehrmahl / ob fie fchon dann zeitig find? Uberzeie tig / fagt der fchlimme Bub / darum thun fie fchon abfallen: Der Reifende gedachte / da fene eine Gelegenheit etliche paar Schuh um fonft zu bekommen / fleiget derohalben auch auf den Baum / entgegen ift der Bub auf der anderen Seiten hinunter geftiegen / indeme der Obere hin und her geschauet und keinen Schuh wahrgenommen / so schrie er / ich siche nichte / ich fine De nichte: Sieruber fragt der Bub den albern Gifpel / ob dann der Baum feine Schuhe tras ge? Und wie der andere gesaget / nein: Allsdann lachte der Schelm herunten und fagt: Mann der Baum keine Schuhe traget / fo traget er doch Narren. Diffalls war es die ABarheit; der Bub ware aber nicht faul / sondern nahme die Rangen dieses Reisenden mit fich / so ihme weit lieber gewesen / als das Bogelnest. Diefer boghaffte Bub hat fich überaus wohl auf das Lugen verftanden/ welches dermahl auf der Welt ganh im Schwung gehet/ und halt man es bereits für eine geringe Sach / indeme doch/ nach der Lehr des heiligen Batters Augustini, nicht erlaubet ift / mit einer einigen Lug alle Werdammten zu erlosen: Weil Ananias und Saphira eine unverschämte Lug gethan vor dem Ungesicht Petri, also hat fie & Ott mit dem gahen Tod gestraffet; Batte der Boghaffte Cain seinen Bruder Mord bes kennet / und dem Allmachtigen und Allwissenden G. Stt nicht so freventlich vorgelogen / so ware er nicht in ein fo groffes Glend gerathen: Weil die zwen alte Boffwicht und gottlofe Befellen fo unverschamte Lugen ausgegoffen über Die Sufanna / alfo hat fie der Prophet Daniel billich mit harten Worten angefahren / recte mentitus es tu in caput tuum. Dan. c. 13.

# Canis. Qui multa docemus, discere nil volumus



ORe minus diversa, minus diversa colore,
Indole quam varia prædita turba canum.
Hic sequitur lepores, ferus involat alter in ursos.
Ille domum, timidas iste tuetur oves.
Hunc anates fugiunt, pavet hunc abscondita perdix.
Hic natat, obstantes & pede frangit aquas.
Ad Domini nutum varias ille exhibet artes.
Stat, canit, &, faltat, quodque jubetur agit.
Hæc homines docuere canem. Cur rursus ab illo
Non homo constantem discit habere sidem!

### Der Mund.

Jeder lehrt gern andre viel / Der doch felbst nichts lernen will.

So mannigfältig Farb und Schnaußen sind an Hunden/
So unterschiedlich sind sie so an Art als Muth.
Der beugt den Haasen vor/ der reisst den Bären Bunden/
Der wachet vor der Thur/ der ist den Schasen gut/

Der dient zur Enten-Jagd/ der geht dem Nebhun nach/ Der schwimmt durch schnellen Kluß/ als gieng er durch den Bach.

Ein andrer macht viel Luft durch Kunft' und Gauckelenen/

Steht Schildwacht / zahlt die Zech / spricht laut und schläget an/

Macht Bolten als ein Ros / den Herren zu erfreuen/

Und thut / nach dessen Wink / was man begehren kan. Ihr Menschen stellt euch doch zur Schul / ben Hunden / ein / Und sernt / wo sonsten nichts / doch treu den Menschen senn.



## Der Hund.

Albekannt ist/daß kast kein Thier in der Welt zu sinden/welcheb an der Treue und Gelehrigkeit einem Hund gleichet: Seine Treue ist so groß/daß er auch seinen Herren nach dem Tod nicht verlasset / wie dann Nierenbergius schreibet/als des Marggrafen von Connet in Niederland Sohn mit Tod abgegangen/daist sein Hund zu ihm gar ins Grab hinein gesprun-

gen/ woite sia mit seinem Berren einscharren lassen/nachdem er aber mit Gewalt heraus gezogen worden/ so ist er gleichwohl von dem Grab nicht abgewichen/ bis er verrecket. Lib. 9. c. 40. Hilt. Natur. Deßgleichen lässet sich auch kein Thier also abrichten /wie ein Hilt. Natur. Deßgleichen lässet sich auch kein Thier also abrichten /wie ein Hilt. Natur. Deßgleichen lässet sich auch Gottschald hatte einen Hund / welcher eilsertig/ da man zu der Meßgeläutet/ in die Kyrchen gelossen/ und sich so dann ben dem Altar niedergeschet/ zu dem Evangelio aber aufgestanden / da man aber zu der Bandlung das Zeichen gegeben/ sich die Erd niedergeworssen/ und wann ein anderer Hund sich in der Kyrchen unsauber gehalten / denselben mit großem Jorn hinaus gebissen. Isidor, in Breviar. Rerum Memorab. Ich habe selbst nicht ohne Berwunderung geschen/ daßein Hund in einem gewissen Eloster/ wann man ihms geschaffet/ zum Essen Hund in einem gewissen Eloster ins Maul gefasset/ und

fein Umt trug einem Menschen verrichtet.

In heiliger Schrifft ware sonders zu melden von dem Hund / welcher den jungeren 30= biam/ auf der Reif begleitet/ dermablaber wird gedacht derjenigen Sunde/ welche dem armen Bettler Lagaro seine Geschwar abgelecket. Man liefer von einem Bettler und von einem reichen Prasser im Evangelio, der Bettler hat Lazarus geheissen / der Nahmen des Reichen ist unbekannt / der unbarmherzige Gesell war nicht werth / daß ihn der Evangelist hatte sollen nennen; der arme Lazarus wunschte ihme nur die Brosam / so unter den Eisch gefallen die fes Reichen / und konnte fie nicht haben / da unterdeffen der Menschern ihre alte Ruplerinnen ganze Häfen voll aus dem Hauß getragen / weil sich dann kein Mensch des armen Tropfen erbarmet / alfo find die Hund mitleidend gegen ihm gewesen / und haben dem hungerigen und elenden Krippel feine Geschwar abgelecket / welches ohne Zweiffel / dem Armfeligen ein wenig eine Linderung gemachet / dann die Zungen der Sunde fehr heilfam find, Canis lingendo lanat. Daß die Prediger denen hundenverglichen werden / ift gar nichts neues/ jumahlen folches Gott felbft der Mutter des S. Dominici angedeutet. Run erfordert das hohe Umt eines Predigers / daß er wacker belle / und sich herum beisse / wann er wahrnim= met / daß die 2Bolff die Schaaf - Seerd Chrifti anfallen/zuweilen aber ift fehrrathfam / daß ein Prediger auch mit guten Worten / lingendo sanat, die Wunden der Gunder heilen thue: Wie der König David so grob gefallen / und einen Shebruch begangen / auch nachmahle den Uriam unschuldig ums Leben gebracht / da hatihme dessenthalben der Drophet Nathan eine Predig gemachet / er ift aber nicht gleich in diese ungestumme Worte ausgebro: chen: Du David bift ein Shebrecher / du bift ein Morder / der Teuffel wird dich holen ze. fondern Nathan ist mit einer schönen Gleichnuß aufgezogen; wie daß ein armer Mannnur ein einiges Schästein habe gehabt / und solches hat ihme ein Reicher mit Gewalt hinweggenommen / und es geschlachtetze. Mit folder manierlichen Predig / und glimpflichen 2Bor= tenhat er den David also eingenommen / daß solcher alsobald in sich selbst gegangen / seine Sunde bereuet und Buf gewirket. 2. Reg. c 12. Es geschihet gar offt / daß ein Prediger mit groben Unfahrungen mehrer Unwillen erwecket / als Duben schaffet / lingendo fanac

Bie der Samaritan dem armen Tropfen / so unter die Morder gerathen / seine Bunden verbunden / so hat er zwar anfangs selbe mit Wein ausgewaschen / welches zimlich ges bissen / nachmals aber ein Del darein gegossen / so wiederum gesindert. Es ist zur billich und recht / daß man zuweilen eine Schärsse auf der Canzel brauche / anden fruchtet man auch viel / wann man mit Manier das Wort Gottes vorträget: Der Gockel - Jahn ist der erste Prediger gewesen / welcher dem Peter seine Meineidigkeit vorgeworssen: Man weiß aber wohl/daß ein Jahn zu gleich krähet oder singet / und zugleich mit den Flüglen schläget: In den Bundskasten des alten Sestammentes ist zwar ausbehalten worden die Mussen mothen der Spinnelbrod; In der Predig muss sein 1902, aber es lage darben das füsse Manna oder Hinnelbrod; In der Predig muss senn ein Iposstolischer Ernst / so kan es aber nicht schaden / warm bisweilen etwas sussen sussens scher gezogen werden: Die Poeten erzehlen von dem Amphion, daß er unt seiner lieblichen Lauten so gar die Steis

ne beweget / und folche zum Supffen gebracht:

DICEUS

Dictus & Amphion Thebanæ Conditor Arcis, Saxa movere Sono testudinis, & prece blanda Ducere quo vellet.

Plinius febreibet / daß in Uffen umweit Harpalo ein großmachtiger Stein fene / biefen fan man mit einem Finger bewegen / wann aber man denfelben mit beeden Sanden und gans ger Starfe des Leibs will schieben / alsdannift er unbeweglich. Lib. 2, c. 96, 2Ber weiß / ob Folgende Geschicht ift sehr denckwürdig / was sich mit einem nicht viel Leute alfo beschaffen. Sund jugetragen. Die Magdeburgische Chronice meldet/was gestalten Octo von Bran-Denburg/wegen gewiesener begangenen Unthat/fene von Landulpho dem Bischoff in Bant gefesset worden/ welches wir ins gemein die Excommunication nennen: Aber Otto triebe bieraus nur ein Gelächter / und wie er ben der Safel geseffen / da fagte er honischer Weiß: ich hab gehöret / Dafi die Sunde von einem Excommunicirten feine Speife nehmen / warffe alfo einen simlichen Brocken Fleisch den Sunden für / welches sie aber geweigert/ der Derzog glaubte / Daß die Sund vorhero wohl gesättiget worden / schaffte demnach / man solle ets nen Sund durch dren Tag einsperren / und selbigen ohne einige Speife laffen / welcher Bes fehl auch vollzogen worden / nach folcher Zeit lieffe er den ausgehungerten Sund wieder zu dem Sifch führen / Dieser aber wolte noch nicht das vorgeworffene Fleisch anrühren / welches Den Derzog alfo bewegte / daß er ferners den gebührenden Gichorfam der Kerchen geleiftet. Die Excommunication ift nichts anders als eine Geiftliche Straff / burch welche Jemand von der Gemeinschafft der Aprehen abgesondert wird / folche Straffe hat dazumahl Chris fins ber DErrichen angedeutet / als er gesaget: Si Ecclesiam non audierie, sie tibi ficut Echnicus &c. 2Bann einer die Rorchen nicht horet / fo halte ihn für einen Beidenze. Der 5. Vaulus felbst hat einen halfstarrigen Blutfehander ben ben Corinthiern excommuniciert/ um weilen er seines Batters Weib / als seine Stieffmutter zur Che genommen: 1. ad Corinth. c. 5. Theodoretus ift der Ausfag / daß Paulus so gar besagten Menschen dem Sa than habe überlaffen / von dem er wurcklich befeffen worden: Dabero ift eine folche Beittlie che Straff auf te ne Weise fur gering gu halten. In Der Ciftercienfer Chronicklieset man/ Daß ein Ilbi zu Corbey habe einen guldenen Ring verlohren / weffenthalben er den Dieb excommuniciert: Run hat dieser Abt einen heimlichen Raben in seinem Zimmer/welcher/ von derfelben Zeit an / ift dergestalten erfranket / daß ihme alle Federn ausgefallen: Ein anderer Beiftlicher fagte / vielleicht habe etwan der Rab den Ring vertragen / Die 2Barheit ift endlich am Tag kommen / indeme man besagten Ring in dem Mest des Rabens gefunden/ to bald der Abbt die Excommunication wieder aufgehebet / da ift der Rab wieder zur vos rigen Gefundheit gelanget : Obschon die vernunfftlose Thier nicht fahig find einer Excommunication, jedoch hat GOtt hierdurch wollen andeuten / wie fehr der Mensch die Ryca chen - Cenfur folle fliehen.

#### Mabel.

In Bott gieng einmahl mit feinem Spief durch ein Dorff / allwo ihn ein biffiger hund angefallen/der Bott aber wehrete fich tapfer mit dem Spieg/alfo gwar/ daß der Sund auf dem Plaf liegen geblieben: Der Berr Diefes Sundes wolte in alleweg ihn bezahle ter haben / schlug ihn auch in hohen Preif an / wegen feiner bekannten Treu und Wachtsams feit: Der Bott entschuidiger sich / es ware aus feinem Borfat geschehen / sondern er habe feinen Leib muffen schutzen; Darüber famen fie vor Den Richter / welcher gu dem Botten / als Beflagten gesaget / du hattest fein den Spieß sollen umwenden / und nicht die Spik vorhals tent ja fprach der Bott wann mir der Jund den Schweiff und nicht die Zähne gewiesen batte: Der Richter muffte hierüber lachen und der Bott wurde ohne Entgelt ledig gespro-Mein beiliger Batter Augustinus vergleichet den bofen Feind einem Sund / welcher an einer Retten hanget / welcher zwar bellen fan / aber nicht beisen / ausser denjenigen / der fremwillig bingu gehet: Latrare potest, sollicitare potest, mordere non potest, nisivolentem. Serm. 197. de Tem. Der bofe Feind zwinget feinen einigen Menfchen gur Gund/ fondern versuchet nur / ben die stete und in deinem Billen / ihme ein Gehor zu geben / oder nicht: Der heilige Pachomius hat dem Teuffel/ so ihme lebhafft erschienen/ vorgeworffen/ warum er den Menschen alse verfolge? von dem er doch nie beleidiget worden. Der Satan gab jur Untwort : QGir Teuffel flopffen an der Thur / in euerem Gewalt ift es / Die Thur ju eroffnen ober nicht / wann ihr und aufmachet / so dann fallen wir mit aller Ungestumme himein / und ift und aledann leicht / den Willen auf unfere Seiten zu wenden.

Ein gewiffer Beitlicher litte über alle maffen groffe Bersuchungen von dem bosen Feind/ und als er dessentaben von seinem Geistlichen Batter ein Mittel begehret / so fagte ihm dieser/ er solle allzeit sprechen / nolos ich will nicht: Nachdeme er solches eine Zeit lang gethan / da

bat ihn der Teuffel ganglich verlaffen.

## Catus. Savior, cum blandior.



QVi fe crinigerum tumidus convolvit in orbem
Jlle Nero tuus est muscule parve, Catus.
Dente ferox, oculis fallax, metuendus & ungue est,
Atque aliquod semper lugubre murmur edit.
Mire agilis, celeri veluti funambulo cursu,
Tecta per, & turris culmina summa volat.
Hunc caveas, si forte paret tua stringere colla,
Strangulat amplexu colla ligata suo.
Blanditiis his seva suis quot femina perdit!
Fors sibi tam similem diligit ergo Catum.

#### Die Make.

Je mehr sie schmeichtend kusselle freiß winden/
Je Kake/ die sich kan wie einen Pelz-kreiß winden/
Jek/ Mäustein/dein Eprann/ und Todt/ im höchsten Grad/
Will/ ben dem kalschen Blick/ dein Eingeweid ergründen/
Auch schmurt/in deren Leib/ für dieh lxions Rad.
Sie überschleicht und springt die Mauern samt dem Dach:
Kein Dänzer auf dem Seil thuts dessen Künsten nach.
Rinn/ Mäustein/ dich in acht/vor Augen/ Zähnen/ Klauen:
Es geht dir an den Hals/ wann sie dich herzen will.
Ou darfst der Freundlichkeit der Scherzerin nicht trauen:
Sie spielt/ daß sie / durch dich/ den leeren Magen füll.
Beil nun ein Weib viel würgt/ durch solche Schmeichelen/
So wohnt die Kaken-Lieb den meinsten Weibern ben.



# Die Waße.



Ine Rat ift ein sehr hisiges Thier/dessen Althem dem Menschen über alle massen schädlich / desgleichen ist ihr Bis gar unheils sam/wie dann Majolus schreibt/daß einer zu Rom/weil er von einer Raten/obschongar gering/gebissen worden/sene dessent halben gestorben: dahero seine Grabschrifft noch heutiges Tags zu sehen in unser Frauen Ryrchen/al popolo genant/wie solgt:

Holpes disce novum Mortis genus, Improba felis, Dum trahitur, digitum mordet, & intereo!

Die Rat ift ein abgesagter Feind der Mäuse / dahero sie dessenthalben im Saus sehr nuklich/ so ist auch fein Thier der Sauberfeit also eraeben/ wie die Rak: indem sie nicht allein ihren Roth verscharret/sondern sich öfters des Taas allerseits bubet; obsehon sehr viel Leute anzutreffen / welche von Natur an denen Kaken ein Abscheuen tragen/ so gelten doch solche überaus viel ben den Turfen/ um weilen ihr vermeinter Provhet Machomet folde geliebt hat. Die Saracener bauen aanze Svitaler auf für die Raten/und bereichern folde mit aroffen Einfunften und Renten/damit sie erhalten werden/dann sie der bethörten Meinung sennd/ foldhes gute Berd bringe einen Troft ihren Berfforbenen. In feinem Det der ganzen S. Schrifft findet man etwas von der Rake/auffer ben dem Propheten Daniel cap. 6. wie dieser die Ifraeliter ermahnt / fie follen doch die filberne/ aut. dene/steinerne und hölzerne Götter nit anbetten / welche die Babulonier verchren / sonder den wahren Allmächtigen GOtt/ der sie erschaffen / dann diese ihre .Götter/faater/find nur von Menschen gebildet worden/dahero ohnmächtig und nichtig / ja fo gar die Nachteulen und Schwalben fliegen auf ihren Leib/und auf ihr Saubt/ingleichen auch die Raken/verf. 21, an diesem einigen Ort geschies het Meldung von diesem Thier. Supra corpus eorum & supra caput eorum volant noctuæ & hirundines, & aves etiam, similiter & cattæ, id est. saat Cornelius: catti leu feles. In dem Fall find wir Catholische Chriften über alle maffen glückseelig/um weilen und GOtt mit dem wahren und allein secliamachenden Glauben erleuchtet hat. Dann wann wir unter diesen verbleit. deten Beiden hatten gelebt / so hatten wir ebenfalls solche gemachte Gotter angebettet/mit denen so gar die Kapen scherzen. Es hat der altere Tobias Urfach gehabt fich in etwas zu beflagen ben dem Erz Engel Naphael/welcher in Geffalt eines Reiffertigen Junglings fich sehen laffen / wegen feiner Blindheit: Quale gaudium mihi erit, qui in tenebris sedeo, & Lumen cœli non video. Bas für eine Freud foll ben mir fenn/der ich in der Finfternus fike/und das Licht des Himmels nicht iehe. Tob. c.s. Ein aroffes Elend und Dranafal ist es/wann jemand blind an dem Geficht; aber noch ein gröfferes Ungluck/wann man blind in dem Gemuth ist/wie da gewesen und noch sind die unalaubige Beiden/welche Stock und Block/ja gar die Teuffel felbst für ihre Gotter verehren. Wann wir wegen unseren wahren GOtt und Beiland nur halben Theil thaten also lenden/ was sie für ihre falsche Götter ausstehen/so könte man uns unter große Seiligen achten. Die Bifagnarefer in Indien haben zu gewiffer Zeit im Jahr eine herrliche Kestivität/indeme sie dazumahl ihren Abgott auf 2. oder viel mehr Triumph echi Wagen herum führen in der Stadt/mit verwunderlichem Zulauff des Volks/ da sennd aber einige/welche aus Andacht zu diesem Göken/sich auf die Erden niederwerffen/ und laffen die Bagenüber sich gehen worvon sie völlig zerouet: schet werden. Andere stechen ihnen selbst ein Loch zwischen zwen Rippen/zichen einen Riemen durch/und laffen fich folgends von dem Wagen durch alle Gaffen schleppen/daßihnen Saut und Fleisch abgezogen wird/find anben des Glaubens/ daß dieses ihrem GOtt das angenehmste Opfersene; Felix Astolt, 1, 3. c. 2. Die Indianer pflegen alle Tag 7. biß 8. Stund vor ihrem Göten zu betten/und ivers.

werden sich etlich hundertmaßt auf die Erd niederwersen, ermatten sich also in ihren Teremonien/daß man sie gar ost balb todt muß nach Jaus tragen. Ibid. Indere nicht gibt es/welche sich um ihrer Schter halben in den Auf Ganges stürzen damit sie daselbste ersuufen/oder von den Erocodillen verzehrt werden. Wamn keinem nichts aus diesem geschichts sie sin Sien sie der bestehen Meinung/daß sie ben ihren Göttern in grossen Ungnaden bestehen. Ein Ehrist soll sich hierüber billich schämen / daß er in dem Dieust des wahren Sottes so träg und schäfferig ist, indem doch dies Jeiden ihre fallsche Sotter mit solchem Eisser verehren. Es ist demnach eine aus den grössen Gnaden/die uns der Allmächtige Sotterwiesen/daß er uns nicht hat lassen gerathen in solche verblendete Frethum/sondern uns geseht hat unter das süsse uns nicht hat lassen gerathen in solche verblendete Trethum/sondern uns geseht hat unter das süsse WEre mit seinen Jüngern von Jeriche ausgangen / da hat er den blinden Bartimzum angetroffen/weber auf dem Weg gesehtlet wieder abet gang instandig den Bern gebetten/ale hat Er ihme das Seincht wiederum ertheilt /wessenklaßen er aus Danetbarkeit ihme nachsgesolgt / und solchen Gutthäter allenthalben gepriesen: Gott und niemand anderer hat uns das Liecht gegeben / daß wir den wahren Glauben erkennen / dahero wir schuldig und aber schuldig sind / ihme um dieser Gnade willen unausschlich zu danken.

Franciscus a S. Maria schreibt in Hift, Carmel, lib. 4. c. 10. Denckwürdige Ding von der Gottfeeligen Mutter Catharina de Cordona, unter anderen; als fie noch ein fleines Madel gewefen/ und in der Ryrchen das Bethbuch umgefehrter in Sanden gehalten/bann fie fonnte gar nicht lefen/da ist sie dessenthalben von einer ihrer Unverwandten ausgelacht worden/worüber sie sich nicht ein wenig geschämt/guch gleich den heiligen Geist/weil dazumahl das Pfingst Reft gewesen/enferigft ersucht/ er mochte sie lernen lefen / welches sie dann alsobald erhalten/ und alles gans vollkommentlich lefen konnen. Nachdeme fie nachmahle etliche Jahr/bevor fie in den Orden der S. Therefix eingetretten / in einer Einode GOtt gedienet / und einen fehr ftrengen Lebens- Wandel geführet, da ift auch zu ihr ein andere fromme Matron getretten, Damit fie einen gleichformigen Bandel mochte führen/weil aber die Schwachheit ihres Leibs foldes nicht konnte übertragen: alfo ift fie bald hierüber erkrancket/welches Catharinam fehr beangstiget / weil fie feine Speisen hatte / die Krancke damit zu bedienen / doch aber schopfte fie all thre Soffming auf & Ott/welcher fie diffalls nicht werde verlaffen/wie es dann auch geschehen/ indeme ihr alle Tag / so lang die andere franck gelegen / eine Rag / und vermutlich eine milde Rag/ein Diebhundl zugetragen/ mit welchem sich die franke nach Genügen versehen. Diefes Quander ift nicht viel ungleich dem jenigen/ fo fich mit dem Elia zugetragen / als wel chen & Dit durch die Raben gespeiset hat. Dahero der Pfalmift David gar recht einen jes Den aus uns aufmuntert. Jacta luper Dominum curam tuam, & ipfe te enutriet, Pfalm. 14. Wirff deine Sorg auf den DEren/und er wird dich ernahren und erhalten: Billich thut es dem Milmächtigen Gott miffallen / den wir doch alle Lag unseren Watter nennen/ wann wir allgugroffe Sorg tragen wegen der zeitlichen Nahrung: Wir sind ja nicht ger ringer noch schlechter / als die Jisraeliter/ Deren Bahl sich nach Saliani Aussag in die 30. mahl hundert taufend Menschen erstreckt hat / und dannoch hat sie Wott durch 40. ganger Jahr hindurch wunderbarlich ernährt und erhalten. In der Haupt und Kanferlichen Refidenz Stadt Wien famt den Borftatten werden gar wohl in die viermahl hundert taufend Seelen gezehlet / deren etliche taufend gefunden werden / welche nicht wiffen / wo fie den andern Tag ihr Brod nehmen werden/gleichwohl hat Wotces vätterliche Obforg bighero niemand Sunger fterben laffen.

Mabel

#### Glis & Mus.

Nec tutum est in nocte scelus.



DVm suadent placidum nocturna silentia somnum, Glis venit inde sua, musculus inde specu.

Damna penus patitur minuuntur dente voraci
Pisa, fabæ, rapæ, brassica, pinguis adeps,
Solers ergo struit caveas ancilla dolosas,
Et capit hoc surem, quem capit ipse, cibo:
Subdolus attacta nam carcer clauditur esca,
Carnificique manet victima clausa cato.
Disce, nec in mediis est tuta rapina tenebris:
Hæc, quæ nocte patras crimina, luce lues.

#### Der Rage/famt der Maus.

Was mansûndigt ben der Nacht/wird benm Tag zur Straffgebracht.
Do bald die Stille Nacht und reiget zu dem Schnarchen/
So bald rennt Naß und Maus/aus schüchtern Hölen her.
Die sind/im Speiß-Gewöld/die mächtigste Monarchen:
Da geht es über Röhl/Fleisch/Nuben/Erbsen/Schmeer.
Thut nun die Magd nicht recht/die Schling und Fallen hängt/
Und mit der Speiß den Dieb/die er wollt/haschen/fängt?

Geh / Maus und Ratzum Epeck / beschnarche dieses Rober! Der schlauhe Kerker fallt dir / ob der Nase / zu.

Es schnurren allgemach auf dich des Henkers Räder: Das ist / daß dir dein Recht gleich früh der Kater thu. Lern Mensch/ daß auch die Nacht kein Laster bergen mag: Wer was im Kinstern thut/der bust es ben dem Lag.



## Die Maus.

Er Mause sind gar vielerlen Art/ einige halten sich in den Sausiern auf/ andere im Feldern/ etliche im Basser/sie sind fast aller Orten schädlich / dahero man ihnen auf unterschiedliche
Beiß nachstellet/ dero Biß und Schwaiff sind in etwas gifftig: Es ist auch kein schleckhafters Thierlein/ als eine Maus/
welche sich um eines guten Bisselhalber gar in Lebens Gefahr

aibt / und fommet ihr das Naschen offt theuer genug. Die groffere Mause werden von uns Teutschen Natzen genennet / von welchen Aristoteles bezeuget/ daß sie den aanken Winter hindurch pflegen zu schlaffen / im Frühling aber wieder frisch und munter aufstehen. Des Plinii Ausfag ift / daß fein Thier alfo fruchtbahr sene / wie die Mause / dahero bisweilen gegen hundert Junge traac: Unangeschen / das Thiert ins gemein nur schädlich ist / und fein Lob verdies net / so brauchen sie gleichwohl die Herren Medici in vielen Zuständen für ein bewehrtes Mittel; fo bezeuget auch Plinius / daß die Mäuse etliche Zaa / bevor ein Hauß einfallet / sich anderwerts hin retiriren / und dieses zunahendelln. alud/aus Untrieb der Natur/benzeiten meiden. 21m 1. Buch der Konigen cap. 5. ift zu sehen/wie sehr die Philistäer gezüchtiget worden/umweilen sie die Ales den oder Bundsfasten des BErren entunehret / unter anderen hat sie GOtt mit einer unzahlbahren Menge der Maufe gestraffet / nati funt Mures &c. welche alles Gewächs auf den Felderen verzehret/ die Trahm der Häuser abgenagen: Wie Lyranus gloffiret / daß die Gebaue zu Boden gefallen / ja fo gar die Leute mit einer folden Ungeftumme gebiffen/ daß sie todter dahin gefal-Ien 2c, Eusebius Geraldus und andere sind der Aussag/weil die Philistäer den Dagon angebettet / und diesen Goben für einen Gott der Früchten gehal ten / also hat sie GOtt der Allmächtige darum mit Mäusen gestraffet / damit selbige alles Traid und Früchten sollen verzehren: Auf solche Weise ist die Straffe der Sund gleich / wie der Echo oder Wiederhall der Stimm: Dann mit dem man GOtt beleidiget / mit denselben vflegt er wieder zu bezahlen.

Dem gottlofen Ronig Achab find 70. feiner Sohne auf einmahl umgebracht worden/ dero Ropff man in groffe Rorb geleget / die man souft ben Herbst-Zeitpflegte zu brauchen und Beinbeer darin ju tragen / posuerunt capita eorum in cophinis: 4. Reg. c. 10. v. 7. Muf folche Beiß find fie dem Jehu nacher Jegrael uberfendet worden/der S. Johannes Chryfostomus verwundert sich über diesen seizamen Triumph / warum man nicht die Kopf auf Stangen gestecket / und folcher gestalten einen prachtigen Einzug gehalten? Gibt ihm aber endlich selbst die Untwort : Vide, quomodo retributio peccato par. Hom. de Sodom. Der lafterhaffte Ronig Achab hat dem frommen Naboth feinen Weingarten mit allem Bewalt hinweg genommen / also hat der gerechte GOtt verhänget / daß die Rouf seiner 70. Sohne in Weinforben sieghafft eingeführet worden. Der Ers Engel Gabriel ift dem Zachariå ben dem Altar erfehienen/als er den Gottesdienft gehalten/und hat ihme angedeuter/ daß er werde einen Sohn betommen; diefe Zeitung ware dem Zachariå alfo fremd/um wei-len er und feine Elifabeth im groffen Alter/daß er derentwegen gezweifflet/dahero dem Engel geantwortet / woher foll ich das wiffen / dannich bin ait / und mein Weib ist zu ihren Ragen kommen, Luc. c. 1. Weil Zacharias also geredet / und sich mit der Zungen in erwas versündiget/also hat ihn WOtt auch/von derselben Zeit / an der Zung gestraffet / daß er fprachlos worden / bis Johannes gebohren / also Euthymius, Lactantius und andere. Soft hat es fast im ftetten Brauch / daß er mit gleicher Munk bezahle / und wir Menschen machen ihm selbst die Laugen / mit welcher er uns den Ropf zwaget : In Apulia in der Stadt Potenz ift ein Canonicus ober Dohmherr gewesen / welcher souft gar eines guten Wandels / der da sehr gezweiffelt an den Wunden des heiligen Affifischen Vatters Francifci, und glaubte / es sepe folches mehr ein Bedicht als Geschicht; Gott aber hat diesen Frevel bald gezüchtiget / und zwar folcher gestalten / daß er alfobald einen folchen Schmers gen an der Sand empfunden / als ware er von einem scharffen Pfeil getroffen worden: twen Tag hat er bergestalten gelitten / daß er fast in eine Ungestümmigkeit gerathen / nache dem er aber besagte Geschicht für wahrhafft gehalten / also hat ihn auch der Schmerzen perlassen. In Annal, Minor. 1228, Erschröcklich ist / was da von Popelo einem König

in Voblen gefehrieben wird : Diefer aus Einrathung feiner Bemahlin hat feinen leiblicher Batter umgebracht / Damit er Die Regierung mochte antvetten / als er min famt den feini= gen fich ben einer herrlichen Mahlgeit eingefunden / da ift eine unbeschreibliche Menge Der Maufe aus feines Batters Grab hervor gefommen / welche den Ronig und die feinige angefallen / dahero er genothiget worden fich in ein Schiff zu begeben / damit er wenigst im Was fer moge von diefen Reinden ficher ftehen / fie haben aber ihn dafelbst auch verfolget / und das Schiff alfo gernaget / daß er fummerlich fich in einen hoben Thurn falviert / allivo er gleichwohl von folchen Maufen nicht verlaffen/ fondern er und die feinige lebendig verzehret wor den. Mathioli Silva Hift, Lib, 6. Tit. 19. 2Sehe! und aber webe! denjenigen Kindern/ welche nicht allein ihre Eltern entunehren / fondern mit denfelben noch hart verfahren. Gott hat in dem alten Testament Dieses folgende Gebott gesetet: Si genuerit homo filium con-tumacem &c. Deuteron, c, 21. Wann ein Mensch einen widerspänstigen und muthwilligen Sohn erzeuget hat / der nicht horen will / was fein Vatter und Mutter befehlen / und wann er gestraffet wird / so verachtet ers / und will nicht gehorsam senn / so sollen sie ihn ergreiffen/ und denfelbigen führen zu ben Aelteften der Stadt / und zu dem Thor da man Gericht halt. und fagen zu ihnen / Diefer unfer Sohn ift muthwillig / und widersvännig / und verachtet unfere Ermahnungen zu horen / er gibt fich auf Schlemmeren / Unzucht und Praffen / als-Dann foll ihn das Bolf der Stadt fteinigen / und er foll fterben / damit ihr das bofe aus eurer Mitte hinweg thut / und gank Trael erfchrocke / wann ers horet: Wann nun Gott har wollen / daß man alfo scharf solle verfahren mit einem ungehorsamen und schlimmen Sohn / was wird erst jenes Rind ju forchten haben / welches so gar gewaltthatige Sand feinen Eltern anleget ? D ein erfchrocklicher Frevel! alle Bucher find Der Gefchichten voll/ wie der gerechte Gott dergleichen verruchte Kinder noch auf der Welt gestraffet / der Roni aliche Dring Abfalon hat eben darum einen so elenden Tod genommen um weilen er nach der Eron und nach dem Leben feines Batters getrachtet.

#### Wabel.

Iner fande des morgens ben feinem Aufftehen aus dem Beth / daß feine Schuh von den Maufen zerbissen worden / gienge derentwegen zu einem und anderen und sagte was für ein Munderwerk sich mit ihm begegnet / benanntlich / die Mause haben ihme Die Schuh gefressen; ein anderer fo wohlverständig lachte hierzu/ und fagt/ du bift ein groß fer Darr / Diefes ift weiter fein Wunder / daß die Maufe deine Schuhzerbiffen / wann aber Die Maufe von deinen Schuhen waren gefreffen worden / alfo Dann ware es eine nachdenklis che Sach Die einfaltige Leute wollen fast aus einer jeden Sach ein Miractel schmiden / indem doch sehr viel Ding durch verborgene Würkungen der Natur geschehen/ nicht weniger thun auch die bofe Feinde; defigleichen mit dero Benhulff die Zauberer viel Cachen weisen/ welche als Wunder / nicht aber als Wunderwerk muffen gehalten werden: Daß ein Magnetstein/ Das Gifen an fich giebe / nicht aber das Gold oder Gilber/ift weiter fein ABunderwerct / fondern eine geheime Würfung der Natur / welche uns dermahlen/nach allem nachgrüblen und nachfinnen/gang unbekannt ift; daß die Leinwad von Asbesto in dem Feuer unversehrter bleis be / ift fein Wunderwerf / wohl aber wie die dren Knaben in dem Babylonischen Ofen nicht verleget worden. Wann die Saiten auf einer Beigen von Wolff - Darmen gemachter gespannet find / und darunter eine oder die andere / von Schaf - Darmen / so werden diese legtere keinen Rlang geben / welches aber bloß dem naturlichen Widerwillen ber Schate gegen den Wolffen guzuschreiben: Die bosen Teinde konnen frenlich allerlen Ding auf die Bahn bringen / welche dem Unverftandigen als Mirackel oder Wunderwerek gedunken / und hierju gebrauchen fie die Zauberer und Berenmeifter: Der S. Clemens schreibet felbfe von Simone Mago, daß diefer den Raifer Nero ersuchte / er mochte ihm doch den Ropff abschlagen laffen / er verfpreche / daßer ben dritten Sag wiederum wolle auferstehen / als nun der Nero Diefen Gefellen/feiner Meinung nach/enthaubten laffen / Da hat er fich zu bestimmter Zeit wiederum vor dem Raifer frisch und lebendig gestellet / weffenthalben Nero ihme eine offentliche Bildnus zu Rom aufrichten laffen/mit diefer Unterschrifft: Simoni Deo fancto: Simon dem heiligen Gott; unterdessen ist es eine pure Verblendung des Teuffels gewesen / indem an statt seiner ein Widder gefopffet worden. Bodinus. Dahero wir Menschen nicht so leicht eis ne Sach / die uns fremd vorfommet / für ein Miractel oder Zunderwerck muffen ausschreis en: Dann etliche Sachen die uns in eine Verwunderung giehen / gefchehen bifiweilen durch unerforschliche Würfung der Ratur: Undere Dinge durch Kunft des bofen Feindes; der aber mit übernaturlichen Sachen gleichwohl nicht fan guftieben: Dann einen Soden erwes chen / wie Christus der Herr den Lazarum / fan er nicht / wohl aber auf eine fleine Zeit / den entfeelten Leib eines Berftorbenen besigen / daß es scheinet / als wann er lebhafft ware.



#### Bos.

Stolidum, qui cornua gestat, vult subdi natura jugo.



Quanta vides Bos sit, robustaque machina carnis,
Duraque quam forti cornua fronte gerat.
Bellua, quod possit, quis crederet ista domari;
It tamen ad voces statque, Menalca, tuas.
Vomere nunc scindit; nunc æquat jugera rastro.
Nunc molit, e silvis nunc grave vectat onus.
Est stolidum: debet pecus hoc vel Tityre slagro,
Vel cultro, Lanio sæve, sub esse tuo.
Mente hebetes, validi membris, vel dura securi
Vestra vel imposito subdite colla jugo.

### Der Dats.

Tummheit trägt die Hörner hoch/ Drum gehört sie untere Joch.

11 siehst wie groß und stark des Ochsen Fleisches-Hügel/
Wie hart sein schwärzlichs Horn/ an krauser Stirne/ sen.
Ou wunderst/ daß der Kerl erdulte Joch und Zügel/
Und daß er steh' und geh/ nach dem Menalcas schren.
Bald wühlt er Furchen auf/ bald gleicht ers wieder ein;
Bald muß er Mülkers. Knecht/ bald Waldmanns Diener seyn.

Der Ochs ist wild und tumm. Sagt / was ihm wol gebühre? Daß ihn sein Tityrus am Joch mit Peitschen streich/

Der Fleischmann an dem Strick hin an die Schlachtbanck führe. Bisst Ihr/wer diesem Vieh an Tractamenten gleich? Stark/ tumm/ und ein Rebell. Der Hals muß unters Joch/ Und/ thut er noch nicht gut/ so kriegt ers Richtbeil noch.



Refes Thier ift über alle massen nuglich/ dann es der Bauer so wohl zum Vflug als Wagen brauchen fan. Von manchens Bogwicht pfleat man zu saaen/er ist ein Schelm in der Haut/ folde Schmach achet auf keine Weise den Ochsen an: dann fein Fleisch dienet jederman zu einer Speif und Nahrung/und seine Haut bringet den Schuffern oder Schuhmachern das

mehrifte Brod/die Borner find dem Ochsen ein sondere Bierd / das Widerspiel aber ift ben den Leuten: So aar GOtt felbst hat ein sonderes Bohlacfallen an diesem Thier/zumahlen im Alten Testament der Ochs ein gewöhliches Opfer muste abaeben/wie dann in der Wenhung des herrlichen Tempels zu Gerusalem der König Salomon zwen und zwanzig taufend Ochfen zum Opfer geschlachtet: Fast in Feinem Land find bessere Ochsen zu finden als im Roniarcich Ungarn/all wo eine folde Menge wegen der flattlichen guten Baide/ daß Sährlich über die hundert tausend in andere Lander getrieben werden. Majolus schreibt/daß in Indien Ochfen anzutreffen/ welche fo lange Sorner tragen/ daß wann fie felbige

auf den Rucken legen/folche big zum Schweiff gelangen.

In Gottlicher S. Schrifft geschicht vielfältige Meldung von den Ochsen/unter anderen war einer / der machte ein groffes Albendmahl/worzu er sehr viel Gaffe eingeladen, wie num alles fertig und zubereitet/da hat er seine Knecht ausgeschi-Fet/ und denen Gaften höfflich andeuten laffen/ fie follen kommen und in GOt tes Nahmen das Rachtmahl mit ihm verzehren. Diese Gesellen aber thaten sich entschuldigen / daß sie dermahln nicht könten erscheinen / und zwar der erste hat vorgewendet / daß er verhindert sene / indem er einen Manerhoff gekaufft/ und also muste er derentwegen hinaus gehen / und denselbigen besichtigen: die: ser muß ein wunderlicher Phantast gewesen senn / daß er ben der Racht den Mayerhoff besichtiget/ic. Ein anderer sagte; er habe ein Weib genommen/ also konne er deßhalben sich nicht einsinden ; der war gar ein setzamer Limmel / dann es scheinet/ daß er von ihr feine Erlaubnus befommen / und folasant unter dem Regiment des Weibs muffen fuschen: Mehr hat einer dem Knecht geantwortet; man folle ihn doch entschuldiget halten / danner habe fünff Soch Ochsen eingehandlet / und gehe nun dieselbige zu probiren; dieser ware ein uns aeschiefter Ochsenfouf/ indem er lieber wolte arbeiten und sich hart bemühen/ als ben einer koftbaren und fattlichen Mahlzeit erscheinen. Luc. c. 14. Der S. Rordenlehrer Ambrofius schreibt über diesen Text / daß sehr viel dergleichen Leute anzutreffen / welche da mehrer sich bemühen / die Holl zu gewinnen / als den Himmel. Mancher waat fich mit hochster Lebens - Gefahr übers Meer/ hat felten oder gar keinen ruhigen Schlaff / frifft hartes Brod / trinckt faules Waffer / stehet tausend Drangsalen aus/ dardurch er nur moge viel Reichthum zusammen raspein. Aindere sind/welche eine Weiber-Lieb zu gewinnen/hun-Dert Reverenz in einer Stund machen / sparen feinen einigen Unfoften/lauffen wie die Postflevver / rauffen wie die Metgeer- Hund / schnauffen wie die Muller-Efel/ damit fie nur ein halb Loth Gegen-Lieb erhafthen / wann folde Mars ren nur die Helfte thaten wegen GOtt leiden / so wurden sie Kinder der See. Unter andern Wundern/ die sich mit Ochsen zugetragen/ist folgendes nicht das mindeste: Wie Gottes Sohn die Menschheit angenommen/und in dem Stall zu Bethlehem / ben nachtlicher Beil / aus der unbefleckten Jung. frau und Mutter gebohren / da hat er foldhe/ der ganzen Welt heilfame Geburt alsobalden andeuten lassen. Bier Schafhirten / welche unweit Bethlehem ben dem Thurn Hader ihre Beerde gehutet / und/ wie Raymundus bezeugt / was ren folgende ihre Mahmen: Milael, Achelb, Cyriacus und Stephanus? daff

2) 3

daß aber Gottes Sohn feine zeitliche Geburt nicht hat durch die Engel laffen andeuten dem Ronia Berodi zu Terufalem / oder aber den Bohen Prieftern das felbif/ift die Urfach/weil fie nicht fo fromm und Gottefürchtig gelebt/wie diefe aute Birten : dann GOtt schauet und erweget nicht die hohe dignitaten/Beren. Aldel und vornehme Stander, sondern nur die Frommfeit/ welche auch gar offt ben den gemeinen und arbeitsamen Leuten anzutreffen / unter welche forderist au zehlen die S. Christina/fo auch Oringa genennt wird/ dieses arme/ aber heis lige Bauern-Magdl muste neben anderen arbeiten / auch gar offt der Ochsen huten/damit fie aber in ihrer gewöhnlichen Undacht feine Berhindernus leide! und zugleich dem Nechsten keinen Schaden zugefügt werde / alfo hat fie denen Ochsen im Namen GOttes befohlen/sie sollen doch mit der gemeinen Weide vorlieb nehmen / und auf feine Beis fich unterstehen / Die Traid-Kelder zu bes tretten ze. Gihe 2Bunder! indem fie dren bif vier Stund dem Gebeth und heis tigen Betrachtungen obgelegen / find die Ochsen so gehorsam und behutsam gewesen/daß sie niemahls das mindeste Trand angerührt/sondern mitten unter Den Aleckern fich mit dem gemeinen Gräßt befriediget. In Actisap. Bolland.

Es ware zu wünschen / daß mehrer so gewissenhafft möchten senn / wie diese Beilige Jungfrau / und thaten der lieben Trand - Felder besser verschonen; daß denen Philistäern ihre Trand-Felder sennd zu Grund gangen / waren des Samsons Füchst daran schuldig/daß aber manchem Bauern sein Acker verwüsset wird / ist offt die Ursach ein einiger Haas / den da mancher Edelmann mit seinen Idgern versolgt; Pfalzgrav Friderich hat einige Alliirte/die ihnzu Heidelberg mit einer Armee überfallen / glücklich überwunden / und solche Reichsschieh gefangener bekommen; als er sie nachmahls herrlich gastirt/ihnen aber Fein Brod aussegen lassen / als sie die Ursach dessen wit eurer Armee so muthwilzig verwüsset habt / also kan man euch dermahln kein Brod vorlegen. Hütet euch ein andersmahl den armen Bauern zu schaden / durch derp Schweiß und

Arbeit wir unfer Brod gewinnen. Nauclerus,

### Pabel.

In Ichsen-Anecht kommt einmabl frühe Morgens in Stall und findet daß die Ochsen vor lauter Freuden gehupft und gesprungen worüber er sich sehr verwundert zum den die Utsach gefragt warum sie so lustig und wohl auf sepen? Dierauf haben die Ochsen zur Entwort geben: Mein lieber Michael es hat uns heut Nacht und mir hat gertäumt daß wir werden auf eine grüne Baid getrieben werden: En! sagt der Anecht/und mir hat gertäumt is seedet heunt mussen und dem Acker den Pflugzieben. Nun ist der Menschen Traum weit sicherer und warhaffter / als der Bieh Traum; ist also der Och-

fen ihr Traum in den Brunnen gefallen.

Die unvorsichtige Idams Kinder und Menschen hoffen mehrmahln/ daß sie werden lang leben / und die Welt nach Wunsch geniessen; unterdessen thut Gott öfftere ihnen / wann sie mitten im Rosen-Garten sie en den Zebens- Faden unvermuthet abschneiden / und merken sie erst daß das menschliche Leben nicht ungleich den Kürdis-Blättern Jona / welche so bald verdorret; un'erfahren auch daß der Menschen Hoffen Hoffen gut das Zeitliche ein Gebald verdorret; un'erfahren auch daß der Menschen Hoffen genechten / welcher einmahr einen Traum gehabt / daß er werde zu sondern Reichthum gelangen / hierauf hat er ihm selbst die grosse Hoffen geschmidet also zwardaß er mit den Seinigen ganz verschwerderisch umgangen / endlichen so arm worden / daß er im Spital gestorben auch ihme diese Erabschrift selbsten ausgesetzt

Hic jacet Jodocus,
Qui fuit Romæ Coquus,
Doctor in Partibus,
Magister in Artibus,
De Gratia speciali,
Mortuus in Hospitali.

Equus.
Virga præstantem frenumque facit.



VT genio est varius, varios sic fervit in usus,
Fortis hic, ille celer, bellicus alter Equus.
In precio est, cui pes gracilis, præcordia lata,
Auris acris, cervix vivida, molle labrum.
Jam lentus graditur, jam sese curvat in arcum,
Fertque equitem saltu subsiliente suum.
Nunc etiam celerem cursu decircinat orbem,
Nunc super intactam tollitur altus humum,
Cur virgam sugitis juvenes, frænumque timetis?
Cum tot ab his artes ipse docetur Equus.

### Das Aferd.

Durch den Zügel / durch die Ruth Wird es dienftlich / fect und gut.

218 Pferd ist mancher Art und hat auch manche Gaben/ Ist freudig / feck / und schnell / gelernig zu dem Streit. Wann dessen Schenkel dunn / die Brust breit und erhaben, Das Ohr unruhig / klein / die Büge stark und breit/

Der Schopf fein durr und lang / die Augen braun und licht/ Das ist ein geistigs Roß das Helden-Augen sticht.

Bald geht es einen Paß/ bald machts gelenke Volten/

Bald trägts den Reuter fort in gleichem Glied und Tropp/Bald rennt es nach dem Ring/wanns einen Preiß gegolten/

Bald kommt ein Springer-Streich / bald macht es den Galopp. Barum schreckt / Jugend / dich / der Zügel und die Ruth/ Da bendes / auf der Schul der Pferde / Wunder thut.



## Mas Aferd.

S verdienet fast kein Thier gröfferes Lob als ein Pferd: dann dieses der Menschen nicht allem nuclich / sondern auch allermassen treu / ia man hat es ersahren / daß ein Pferd den Tod seines Herren mit häuffigen Jahren beweinet habe; so ist auch dieses Biech sehr beherzt / also / daß es gan unverzagt im Krieg gegen dem Feind gehet: Die Spanische Pferd werden sehr hoch geachter / es geben ihnen aber die Teutsche wenig nach; im schnellen Lauff entgegen gewinnen die Turkische den Jorzug; von der

Dearue der Oferden schreiben weitlichtig Solinus, Plinius und andere/ die Gute eines Oferde erkennet man mehrer theils aus dem Ropf / das Alter aber aus den Zähnen / dahero das Sprichwort fommet / man foll einem geschenkten Rof nicht ins Maul schauen : Alexander Der Groffe hatte fein Vferd / fo Bucephaius genannt war / fo lieb / baff er ihme zu Shren eine Stadt erbauet / und selbige Bucephalon geheiffen: Der fattliche Poet Claudianus hat, fehr schone Carmina geschrieben über das Uferd des Raifers Honorii: Der gelehrte Lipfius bezeuget / daß er mit seinen Augen ein Pferd gefehen / welches wie ein Sund aufgewartet/ und man ihme einen Brügel in das Waffer geworffen / fo hat es denfelben durch Schwins men abgeholet / und seinem herren zugetragen. In heiliger Schrifft geschicht vielfältige Meldung von dem Pferd: Bekannt ift von dem Propheten Elia / daß er und der Enoch nicht gestorben / sondern lebendig in das Paradeif übertragen worden ; jur Zeit aber des Untichrift werden sie wiederum zu Jerusalem sich einfinden / und nachdem sie ein tausend twen hundert und 60. Eng geprediget / werden sie auf dem vornehmsten Dlas benannter Stadt umgebracht werden / auch dren Dag unbegrabener liegen / alsdann werden fie in Une schung des gangen Polks jum Leben erwecket / und gans glorreich samt Leib und Seel in Himmel fahren. Obbemeldter Prophet Clias ist wunderbahrlicher Weiß in das irrdische Darabeif überfebet worden / Dann nachdem er mit dem Eliteo durch den Rluf Jordan mit tructuen Fuffen paffiret / und beede ein geistliches Gespräch untereinander / gehalten / sihe/ da kam ein feuriger Bagen-und feurige Pferde / die theilten fich voneinander und Glias fuhr. im Sturmwind hinauf gegen himmel / Ecce currus igneus, & equi ignei, 4. Reg. c. 2.

Es ift billich fich diffalls zu verwundern / daß der Prophet Elias so hurtig in dem Wa= gen gesessen / und die feuerige Pferde nicht geforchten / indem man fich doch vor temem Eles ment also scheuet / als vor dem Jeuer / dahero GOtt ben dem Eingang des Paradeifieinen Cherubin gestellet mit einem feurigen Schwerd / damit sich ein jeder darob mochte entseben: Der S. Bafilius gibt hierinnfalls eine schone Urfach deffen / und fagt / daß Elias Darum Die feurige Pferde und flammenden Wagen nicht geforchten / weil er gewuffe / daß er mit diefer Gelegenheit ins Varadeiß gelange / Dann wann jemand Die Glory des Himmels vor Augen hat / so achtet er nicht das Leiden und andere Gefahren: Itineris superni desiderio incenfus, hilaris ac gaudens flammantes ascendit currus. Wie die Uffprer Krieg geführet wider die Bebraer und die tapfere Judith aus der belagerten Stadt Bethulia in die Zeit des Holofernis heraus kommen / da haben die Officier die Ropf gusammen gestoffen / und einer zu dem anderen gefaget / wer foll das Hebraische Wolf verachten / welches fo schone Weiber hat / follen wir nicht billig um derfelben willen wider fie ftreiten ? cap. 10. Schon und über schon ist der Himmel / Die himmlische Glory / Die glorreiche Ewigkeit / dann dort ist tein Leid / sondern lauter Freud; dort ift fein Berdruß / sondern lauter Genuß; dort ift nichts trubes / sondern alles liebes; dort ift feine Last / sondern lauter Raft; dort ift fein Streit / sondern lauter Beut; dort ift fein Beschweren / sondern lauter Ehren; dort ift fein Schmerzen / sondern lauter Scherken; dort ift feine Dein / sondern lauter Schein: 3m Himmel ift ein Leben ohne Tod/ eine Glorn ohne Neid/ ein Reichthum ohne Abgang/ ein Frolocten ohne End / ein Berrichen ohne Dunhe / eine Befitsung ohne Berdruf / ein Schats ohne Gefahr: Divie schon und aber schon ift der himmel! so ift dann recht und billich? dats wir derentwillen streiten / es ist der Mühe werth / daß wir betten / der Mühe werth / daß wir fasten / der Muhe werth / daß wir Allmosen geben / der Muhe werth / daß wir leiden / und Jacob hat um die wohlgestalte Rachel fieben ganger Jahr dem Laban ge etwas ausstehen. Dienet / hat Hunger gelitten / hat Durft gelitten / hat Ralt gelitten / hat Die gelitten; ift stets gewesen in Sorgen / stets in Bachsamfeit / ftets in Der Arbeit / ftets auf den Felberns ftete ben der Beerde/ ftete untern fregen Simmelund folches hat gewehret durch fieben Jahr/ gleichwohl find ihme diefe fieben Jahr vorkommen / wie erliche wenige Eag / videbanturilli pauci dies, Gen. c, 29. Dann er gedachte es fene schon der Muhe worth / daß er um eine so schöne / so hubsche / so schwarkaugige / so rothgotschete / so freundliche / so junge und wohlgesitte Braut etwas leide: defigleichen ist der Muhe werth gewesen / daß die dren Apos stel auf dem Berg Thabor hinauf gestiegen / sich in etwas abgemattet / und nicht ein wenig geschwiket / dann sie droben die Blorn und herrliche Erklärung Christi gesehen / und die Stimm des himmlischen Natters gehöret.

Der S. Gregorius lib. 3. Dialog. c. 2. Schreibet eine munderliche Geschicht von einem Merd / auf welchen da geritten ift der D. Pabst Joannes, Diefer reifete auf eine Zeit zu dem groffen Rurften Jultinianum ben Welteren / als er aber unter wege ein Pferd vonnothen / feis nes aber zu befonimen war / alfo hat ihme ein vornehmer Edelmann eines geliehen und zwar Daffelbige / auf deme feine Frau pflegte zu reiten / Dann es hatte einen guten sanfften Schritt: Der Ebelmann aber verlangte / Daß man ihm folches Pferd wieder mochte guruct schicken/ welches auch geschehen / als aber die Frau wolte auffigen / Da hat das Pferd hinden und vorn ausaeichlagen / und auf feine einige Beiß zugelaffen / dafies mehr foll ein Beib tragen / auf welchem vorhero ein fo heiliger Pabst geritten / woruber sich dann der Edelmann billich vers wundert / auch das Pferd dem heiligen Mann ganislich zu feinen Brauch überschiedet. Wann Dann Die Pferd schon Den Romischen Pabsten und fichtbahren Stadthaltern Christi auf Era Den verehren / was muffen dann Dieselbige Leute für Thier fenn / welche wieder Diese hochste Burde fo tchimpflich reden ? Es find einige Lehrer / welche vorgeben / daß Detrus / als er Dem Malcho das Ohr abgehauet / habe darum von dem Serrn einen Verweiß befommen/ weil Malchus des Sohen Priefters Diener gewesen / Servum Pontificis. Matth. c. 26. Alfo folle man nicht allein den Priefter in grofften Ehren halten / fondern fo gar auch beffen Bedienten nicht beleidigen. In dem gangen Avignonischen Gebieht / welches dem Dabst lichen Stuhl jugehorig / find fehr groffe Felder und Geburg mit Delbaumen befeget / wann nun ein Dabft mit Tod abgehet/ fo geschicht allzeit dieses Wunder / daß alle Blatel von befage ten Baumen abfallen / und bleiben die Baume also entbloffter / so lang ber Romifche Stubt pacirend / fo bald aber wiederum ein Pabst erwöhlet wird / fo dann fangen fie wieder angu grunen / und neue Blatel hervor zu schieben. Dominicus Laffi in Itin, Gallicia, Die Romis febe Vabst und Oberhaupter Der Aprehen sind auch von den gröfften Potentaten der Welt perebret worden: Bie dann Anno. 1530. Der weltberühmte Raifer Carolus der Runffte gu Bononien gefront worden / bahat er dem damahligen Pabft Clemens dem Giebenden ben Fuß Demutigft gefuffet / und wie felbiger auf das Pferd geftiegen / ben Steigbugel gehalten/ folche Chre hat auch erwiefen Carolus Magnus dem Pabft Adriano, wie Blondellus decad. 2. bezeuget: Etliche zahmlose Jungen schmabten / daß fein Teutscher zu dieser hochsten Wurde gelange / und wissen etwan nicht / daß Gregorius ber Funfte und Elemens der Anderte Sachien gewesen / desgleichen Victor der Erfte ein Schwab / und Damascus der Inderte ein Schwab. Mabel.

In Sandfahrer und leutbetruger ift einmahl auf Landshut / fo eine Stadt in Bayern/ anfommen / und hat daselbst austrummten und austuffen lassen / daß ben ihme eine Bundersach zu sehen seine / nehmlich / er habe ein Pferd / wolches den Ropf hat / wo andere Rog den Schwaiff / wer folches schauen will / der muß einen Groschen geben / die Leute / so mehrertheils dem Borwig ergeben / find in groffer Menge zugeloffen / nachdem num alle begablet / da hat er den Stall eroffnet / ein jeder wolte fast der erfte darinn fenn / es wurden aber alle diffalls zimlich betrogen / maffener das Pferd im Stall umgekehret / und mit dem Schwaiff am Roßpahrn oder Rrippen gebunden / da schauet / sagt er / andere Aferde haben den Ropf an Diefen Ort/ mein Rof aber den Schwaiff / welches dann nicht ohne Gelächter abgeloffen. Die Leute und gewinnsichtige Menschen erdenken allerlen Ranfe und Betrug / wie sie nur mogen Geld bekommen / sie erwegen deffenthalben nicht weder Gottes Gebott / noch der Menschen: Das Geld foll eigentlich genennet werden / veltra Dominatio : Eure Herrlichkeit / maffen es über die mehrefte Menschen herschet : wie es bann Der Heiland selbst bezeuget / Nemo porest duobus Dominis servire, Deo & Mammona. Miemand fan zwen Serren dienen / Whit und dem Mammon / das ift / dem Geld / wers Den Demnach Gott und Das Geld Serren genennet / allein mit dem Unterschied / Daf Gott weniger Diener hat / als das schnode Geld: Aurum te poscimus omnes: Unangeschen/ Daß Die Soldaten haben wahrgenommen / daß ein Engel mit strahlendem Ingesicht ben dem Grab Chrifti den Stein hinweg gewälzet / weffenthalben fie vor lauter Forcht fast erstars ret / so haben fie dannoch / nachdem fie viel Geld von den Juden und Hohenpriestern bekommen / allenthalben ausgeben / jafo gar dem Teufel ein Ohr abgeschworen / die Junger has ben ben nachtlicher Weil den Leib gestohlen / und mit fich genommen: Um das Geld stifftet Wie der Beiland auffer der Stadt Capharnaum nechft am Meer man alles in der Welt. vorben gegangen ben Der Mauth / da hat er Matthaum geschen / wie er Geld gezehlet / so Dann hat er ihn alfobald beruffen / er foll ihm nachfolgen / wie es auch geschehen: Es ist allhie wohl zu merken / daß Chriftus der herr nicht fill gestanden/ fondern fortgegangen / dann er konte nicht leiden den Rlang des Gelds. D was ist für ein groffer Unterschied zwischen Chris sto und zwischen den Christen / deren Ohren nichts angenehmer / als der Geldklang? In

Banern schreibet Stengelius, hat fich einer um acht Kreuber dem Teufelverschrieben / Damit

er nur fonne zwen Mag Bier trinfen.

#### Afinus.

Omni nemo laude caret.



IPse ego jam (pro me cum nemo peroret) Asellus
Dicere pro sama debeo pauca mea.
Nunc fero sessor, nunc altera pondera merces,
Saxaque sic scando bajulus alta pede.
Vatem ago, venturos ruditu nuncio nimbos.
Nostrum ægris medicam lac quoque præstat opem.
Quid, quod & e nostra formentur pelle libelli,
Hic memori, quæ sunt mente tenenda, notat.
Hæc & plura mihi cum sint encomia, paucos
Jam fortasse meum nomen habere pudet.

### Der Efel.

Nichts fo schlimms ist / um und an/ Da man nichts bran loben fan.

The hochgeshrtes Thier kan auch nicht länger schweigen:
Weil mir die Nachbarschafft nicht wol gerathen war.
Ich muß von eignem Lob/weil andre schweigen/zeugen:
Ich trag so Wahr' als Mann/durch Stein/Stock/und Gefahr.
Wann mich der Buckel juckt/ so werd ich ein Prophet/
Und schren/was nicht so gut in dem Calender steht.

Biel können nicht / als nur durch meine Milch / genesen. Biel binden meine Haut / wie dunne Bucher / ein/ Daraus sie / was sie nicht vergessen wollten / lesen.

Ran wol die Rechen-Schul ohn meine Dienste senn? Hab ich nun so viel Lob? Wer schätt sich dann verletzt Wann ihm mein Nahme wird/im Titel/bengesetz?



### Mer Afel.

Jeser ist in der Warheit ein einfältiges Thier/ein plumpes Thier/ein ungeschicktes Thier/ein langsames Thier/ein melancholisches Thier/ein langsames Thier/ein melancholisches Thier/ein Langsames Thier/ein melancholisches Thier/ein Langsames Last und Bürden zu tragen; muß aber immerfort einen Treiber haben/der ihn mit stupfen und brüglen/will weiter bringen: In Teutschland gibt es nicht viel dergleichen Langschr/wohl aber in Welschland/und forderist in der Romanie/in Pal attragsind werden werden werden werden werden die geschwichten Thier keinen Einsitz abeit

braucht werden / wie dann Gottes Sohn felbsten auf dergleichen Thier feinen Einritt gehals tengu Gerufalem. Rein Thier fast nimmet mit so geringem Rutter vorlieb / wie Dieses / Dann es fich fo gar mit Stroh und Diftlen befriedigen laffet : wie verächtlich der Efel fonften gehalten wird / fo ift er doch in vielen Dingen fehr nuslich / dann die Efel-Milch/neben anderen Mirfungen/auch dem Menschen eine schöne Gestalt machet. Dann Poppa Domici Neronis Beib fich alle Tag in Efel - Milch gebabet / Damit fie nur ein weiffes Rell guglen moge/ Dabero wo sie nur hingereiset/musste man allezeit funffhundert Efelin mitsubren: Mercula aibt vor; wann ein Efel von einem Weinstock die Blatter abfrift / so dann wird der Weinftock weit fruchtbahrer / als er zuvor gewesen. Des Esels wird in heiliger Schrifft sehr v els faltia gedacht: Nachdem Samfon fehr herrliche Proben feiner Starte allenthalben erwie fen / Da hat er auch mit einem Esels - Rienbacken tausend Whilistäer erleget / nach welcher stattlicher Victorier nicht ein wenig geprahlet / und in diese ehrsuchtige Wort ausgebrochen: In mandibula afini, in mandibula pulli afinarum delevi cos, mit eines Efelsfinbacten/ja mit dem Rinbacken von Füllen der Efelinen hab ich sie vertilget / und tausend Mann erschlagen. Mein Samfon das ift recht Eflisch geredet / bu erschlagen? Du? Du? D wie ungereimet! GOtt wolte diese Drgleren nicht ungerochener laffen / fondern er hat ihme zur Straff einen folchen Durst zugeschicket / daß er fast beschlossen / er wolle sich seinen Keinden selbst um einen Frunt Baffer ergeben; endlich ifter in fich felbst gegangen/hat feinen Rehler erkannt/und fich alebann zu Gott gewendet mit diefen Worten: Tu dedifti in manu fervi tui falutem hanc maximam. D HErr! du haft durch die Sand beines Rnechts diefes fehr groffe Seil und den Sieg gegeben/ Judic. c. 15. So bald der Allmächtige vernommen / daß Samfon ihme Bort folche Victori zugemeffen / Da hat fich alfobald der Allerhochste feiner erbarmet/ und ihme ein frisches Brunnquell aus dem Zahn des Efels Rienbacken gespendiret / wormit er fich wiederum erquicket hat: Aller Sieg und Victori muffen wir der Allmächtigen Sand Gottes / und nicht unseren Big oder Starfeguschreiben. Machdem der David wider den ungeheurigen Riefen Goliath ausgegangen / und demfelben einen Stein auf die Stirn geworffen / daß er darvon zu Boden gefallen / aledann hat er diesem Gesellen sein eigenes Schwerd aus der Scheid gezogen/ und ihme Goliath den Kopf abgehauct: Diefes Schwerd aber hat er hernach im Tempel aufgehenfet / wordurch er wolte andeuten / daß er diesen so herrlichen Sieg niemand anderen als Gott zumeffe: Huch ift glaublich / daß er dazumahl folgenden Vfalm habe gefungen / Benedictus Dominus Deus meus, qui docet manus Bie Carolus der Funffte / als ein Desterreichischer Hercules mit meas ad prælium. weniger Mannschafft die Sachsen geschlagen / und sieghafft überwunden / da hat er dessent halben auch den Romischen Pabsten erinnert / und ihme unter anderen diese Wort zugeschries ben : Veni, vidi, sed Christus vicit. Ich bin fommen / ich hab gesehen / aber Christus hat überwunden. Surius in Beierling.

Der Kriegs-Fürst Gedeon ist mit 32000. Mann wider die Madianiter gezogen/ es hat aber GOtt lassen offentlich ausrussen/ wer forchtsam und verzagt ist/ der solle nacher Hauß kehren/ und sihe/ dergleichen Lettseigen sind 22000. gezehlet worden. Wlieben also dem Gedeon nicht mehrer / als 10000. übrig/ es waren aber dem Allmächtigen GOtt auch diese noch zuwiel/ und musste endlich Gedeon mit drenhundert vorlieb nehmen/ mit diesen drenhundert soll er streiten wider die Madianiter / deren Armee in hundert und fünst und dreissigtausend Mann bestanden; warum aber hat GOtt wollen/ daß Gedeon mit so ges ringer Mannschafft wider eine solche Menge der Feinde soll streiten / gibt er selbst die Urzssach; Ne glorietur contra me Irrael: Damit sich Istael nicht rühme wider mich und sage/ich bin durch meine Stärke erlöset worden. Jud. c. 7.

Eine wunderliche Begebenheit schreibet Surius in Augusto von einem Maulesel: Wie der H. Leib des Erg-Martyrerg Steuhani in eine andere Kyrchen hätte sollen übersetzt verzden / und solchen Schatzwer Maulesel auf einen Wagen geführet / als sie nun kommen an das Ort / welches ins gemen onkanrianas genennet wird / da sind diese Eselvon freyen Stucken still gestanden/und konten durch keinen Gewalt weiter gebracht werden / ja wie man sie mit Stupsen und Schlagen allzuhart angetrieben / da hat sich jenes Wunderwerkereignet / welches sich mit der Eselin des Propheten Balaam zugetragen / massen eines aus

2

Diefen

diesen zwenen Maulthieren angefangen zu reden / und zwar diese Wort: Quid nos cædicis, hic fanctus est collocandus. 2Bas schlagt ihr uns / Dann allhier muß Der Beilige bengefe bet werden. Bie folches der Pablt felbft mit anwesenden Bolt gehoret / da find alle in das Lob Gottes ausgebrochen / und da folches dem Romischen Raiser zu Ohren kommen / da hat er alfobald eine berrliche Aprehen daselbst aufbauen lassen zur sonderen Shre Gottess und Des S. Ers-Martires Stephani, aus welchem dann fattfam erhellet / Daf Bott felbft will / Daß die Gebeine seiner heiligen Diener sollen verehret werden. Der Allmächtige Gott felbit hat zu verstehen gegeben / wie man die S. Leiber folle verehren / als er denen Englen ans befohlen / fie follen den Monfes begraben im That Moab : Ja die leichtfertige Herodias felbst hat wider ihren Willen das Saupt Joannis des Zauffers verehret / in dem fie daffelbe nicht in einen Rorb oder irdenen Gefchirr / fondern in einer filberen Schuffel / denen Unwefenden gezeiget: Allatum eft caput ejus in difco &c. Bu Meffina in der Ryrden unferer Lieben Frauen/ind gemein Della Schola genannt / ift ein Raftel voller heiligen Reliquien . welches eine Ronigin aus Franckreich dabin verehret hat; diefes Raftel hat weder Geschloß! weber ein andere Gespert / man fan es gleichwohl auf teine einige Weiß eroffnen / big man porhero niederfnict / und fein Gebeth verrichtet / alsbann eröffnet es fich frenwillia felbe ffen. Pet. Sanct. Tom. 3. c. 2.

Der Maulesel tworauf der H. Thomas von Aquin pflegte zu reiten/wie dieser Heilie ger begraben worden/hat Zaum und Strick abgerissen/und ist eilends zu dem Grab geloffen/diellich auf die vordere Knie niedergefallen/hat den H. Leichnahm verehret/ und folgsam das

felbst sein Leben gelassen. Marcantius,

### Mabel.

In Esel hat auf eine Zeit wahrgenommen / daß ein kleiner Hund mit Nahmen Bellamor mit seinem Herren gescherzet / und ihme auf allerley Weiß schön gethan/ nach solchen Schniechlen aber mit guten Biklein gespeiset worden / hiervon wässerten dem Seld die Zähne / gedachte also / des Hundes Art nachzusolgen / damit ihm auch ein besteres Confect zu Teil werde / dahero einmahl mit den forderen zwezen Kusten dem Herren auf die Bruft gesprungen / und denselben mit den forderen zwezen Kusten dem zungen auges fangen zu lecken / über welches der Herr nicht ein wenig erschroeken / und darum alsobald um Hulf geschrien / wessenklaben die Bediente mit Brügten und Stecken zugeslossen / und den plumpen Esel also empfangen / daß er des Scherzens gänzlich vergessen. Dem Arcadischen Trampel ist disstalls gar recht geschehen / dann ein seder bleib / wer er ist / und masse sich nicht an / zu welchen er nicht beruffen. Wäsze Lucifer mit seinem Stand zu trieden gewesen / und nicht hätte wollen dem Allerhöchsen hat die Eva gestolpert / indem sie aus ihrem Stand hat wollen tretten / und aus einem Weide eine Göttin werden.

Detrus hat einen gedichten Verweiß von Christo dem HERRN dekommen / dann wie dieser Gebenedente Heiland seinen Apostlen und Jüngeren angedeutet/daß die Zeit herzunahe / wo er werde in Ferusalem viel leiden / und endlich auch den Tod ausstehen / da nahm ihn Petrus auf die Seiten / und sieng ihn an zu straffen / copit increpare illum, und sprach / Herr / solches sepe weit von die / das soll die nicht wiedersahren: Hierauf hat sich der Herr umgewendet / und den Peter mit diesen Worten angesahren / vade retrd Satana, weich hinter mich Satan. Matth. c. 16. Dieses ware frensich ein harter Verweiß: Aber Petrus hat es sehr wohl verdienet / dann unlängst hat er den Herrn str einen Sohn des sebendigen Gottes erkennet / und dermahl will er verständiger senn / als er / psun / Peter wie undesonnen bist du diße falls gewesen? Bleib du in deinem Stand / in welchen dich GOTT hat gesetzt auch untersange dich nicht / dem Allmächtigen einen Nath zu geben: Ein andersmahl hat Petrus wiederum einen Fils bekommen / dann wie er im Garten den Sabel ausgegogen / und dem Malcho das rechte Ohr abgehauet / da hat ihme der Herr abgebe / indem ihn GOtt in Hohen-Priester Stand gesetzt / dann dem Geistlichen gebühret ein Brevier und kein Napier; ein Segen und kein Degen; ein Missal und kein Arsenal.



## O quot vellera nostra ferunt!



EN pecus innocuum virides quas Pastor in agros
Denso collectas agmine ducit Oves.
Hæ solæ veteris fuerant opulentia secli.
Nunc etiam multis inde parantur opes.
Pinguia quis dulci nunc lacte coagula format,
Nunc secat in lucrum vellera crispa suum.
Balantes etiam teneram quis mactat in escam,
Longaque pro chordis extrahit exta suis.
Es probus, & dives? caveas: nam forsan avarus
Non deerit, qui te tondeat instar Ovis.

#### Das Achaaf.

Aus des Wollen - Thiers Genuß Wachft des Neichtums guldnes Bluß.

Fer treibt ein treuer Hirt die Wollen-reiche Heerden/ Die Sanftmut-vollen Schaaf/ der Unschuld Sinnbild/ aus. Vor diesem kunnt man reich allein durch diese werden; Und noch kehrt manches Gut/ durch sie/ in unser Haus.

Dann mander macht den Kas aus bestem fetten Laab Scheert dem verstummten Thier die Krempel-Wollen ab.

Sticht endlich die Gedult: Sich mit dem Fleisch zu speisen/ Und ziehet das Gedarm zum dunnen Saiten-Drat. Wer kan auch alle Stuck an diesem Thier gnug preisen/ Da dessen Zettel-Mist so grosser Nuzen hat?

Bift du/ nimm did) in Acht/ fromm und an Reichtum schwer/ Daß nicht ein Geighals fomm' und dich gewaltig scheer.



### Das Sigaaf.

Ein gedultigers Thier ift zu finden als ein Schaafzandere Thie re fragen/beissen / stossen/schlagen / vedenze, und find von der Matur mit allerlen Waffen versehen / aber ein Schaaf ift Die Sanfftmuth felbit: feine Nahrung ift fehr gering und fchiecht/ und ift ihme lieber eine durre Waid/als eine feifte; dammoch bringt es dem Menschen winen sehr groffen Rugen / meistens

wegen der Bolle/welche zuweilen grob oder zart/ nach Beschaffenheit des Landes wann auch taufend Schaafe oder Lammer ben einer Beerd find / fo wird doch ein jedes seine Junge kennen. Dahero von denen Lateinern ein Schaaf Agnus genenet wird ab agnolcendo. Der Bolf ift ein Erbfeind der Edag. fe/wie aus S. Schrifft selbit bekannt / ja / wann nur das Roth vom 28ouf un Schaafffall verborgen ift/ fo hat das arme Bich feine Rube/fondern fie streven alle am aanzen Leib / und blarren ohne Unterlaß. Die Schaafe find von Ratur febr fordtfam / nichte aber fan fie mehrer erfdrecken / als bas Dennerwerter. Den Schaafen uft es ein sondere Chr/daß aus ihrer Bolle das Pallium gemacht wird/fo da gemeiniglich eine Bierd eines Erts. Bifchoffs: dann am Keft der Beil. Manes in ihrer Kirchen zu Rom/wann man unter dem Hohen Amt bas Agous Dei finat/werden zwen weisse Lambel auf dem Altar aestellt/welche nachmals Denen Subdiaconis ben St. Peter in Vaticano übergeben werden / aus dero Wolle folgende das Pallium gemacht wird. Der gute Birt im Evangelio / mit was Aleis und Sorg hat Er das verlohrne Schäffein gefucht: Er ift durch Se den und Stauden gefroden/er hat alle Gebuid und Geftrauf durchincht/er ift iber alle Graben geforungen/er hat weder Stein noch Schroffen geacht / biffer es endlich gefunden : Wie ift er aber mit dem armen Thierl verfahren? Etwan hat er ihme mit einem guten Prigel den Belt ausgestaubt? das nicht/das gar nicht/fondern er hate auf feine Achfel genommen/ und folgfam mit gröffer Ge. duit zu der Beerd wiederum gebracht/ Luc. c. 15. über dieses schreibt der gelehrte Oleaster: Dilce, Sacerdos Domini, esse misericors. Mein Priester lerne von diefem Birten auch barmbergig zu fenn / gegen deinen untergebenen Echaf. tein: Mein Beichtvatter fene nicht allzuhart / und grob gegen deinen Beichfindern; die Priesterwerden in ihrer Ordination vondem Bischoff mit Deblace falbet / was ift aber das Dehl anderst als ein Sinnbild der Barmberzigfeit, Sihe wie Gottes Cohn felbit so gutia ift gewesen gegen den Sundern. Chris ftus der BErrhat die dren Apostel benanntlich / Petrum Joannem und Jacobum mit sich in den Garten Gethlemani genommen/ allwo er sich in etwas von ihnen abgesondert / und sein Gebeth verrichtet / ihnen aber auch bennebens anbefohlen vigilate & orate, fie follen wachen und betten/ wie er endlich nach einer Beil wieder zu ihnen gefommen / da haben fie alle dren gefehlaffen : mun lieset man nicht / daß er sie hatte faule Gesellen / schlafferige Rerlaenennet / ober einen Scharffen Verweiß gegeben/ sondern in gröffter Sanffimuth zu ihnen geredet / Non potuiftis &c. Sabt ihr dann nicht konnen eine einige Stund mit mir wachen? Ja wie er sie noch das andere mahl schlaffend gefunden/ ba hat er fie noch entschuldiget : der Geift ift willig/aber das Aleisch ift sannach. Marth. c. 26. 2Bann dann Gottes Sohn so gutig und sanfftmutig mit den Sundern achandlet / wie ungereimet stehet es dann / wann eine Obrigkeit im Closter/ ein Beichtvatter im Beichtstuhl nicht anderftwill/als mit Bruglen drein werf fen / gegen den Sunder lauter racdmontische Gesichter schneiden / einen rauhen Igelabgeben / der allerseits nur sticht und verwundet. Walkeran Otro von Bitilspach ware so ernsthafft oder vielmehr so graufam/ daß er frets an feinem Gurtel Strick getragen/und die Leute / auch wegen geringen Diebfrahl

Ω 2

aleich

gleich aufhenken laffen. Weit er dann ein so unbarmherziges Gemit gehabt/alfo hat GOtt verhengt/daß er auch umgebracht worden/umb ob er schon um Bannherzigkeit gebetten/so hat er aber dieselbige nicht erhalten. Annal, Ecclel. 1208.
Uls unser gebenedenter Beyland auf eine Zeit einige Botten vorangeschickt/daß
sie ihme möchten in einer Samaritanischen Stadt eine Herberg bestellen/ diese
Gesellen aber/als der Juden offentliche Feinde/haben ihm die Einkehr rund abgeschlagen/wie Jacobus und Joannes das gesehen/so sind sie alsobald in diese Bort
ausgebrochen: Domine vis Se. Her? wilt du/daß wir sagen/ daß das Feuer
vom Himmel herab kalle / und sie wezehre? der Here aber wandte sich um/
und sienstels sie ihr wisset nicht/ sagte er/was Geist ihr senet/Luc. e. 9. Wann
man einen gleich will verdammen/ und zum Teusel sagen/ dieser ist fein löblicher
Enster/sonder vielmehr ein siräsliche Ungedult/solche Geistliche Obrigkeiten und
Beichtvätter sind keine gute Hirten/ sondern vielmehr reissende Weisst welche
venen armen Schässein lauter Schaden zusügen.

Denkwirdig ift/ was fich in einem Clofter St Francifci Ordens unweit Un. cona quaetragen / das Ort wird ins gemein Murus gennennet / daselbst hatten Die Benklichen ein Lamel/welches je und allemahl mit den Geiftlichen in den Chor acgangen / auch daraus nicht gewichen / big der Gottesdienst geendet worden: Bennachtlicher Weil / wann man um 12. Uhr zu der Metten geleutet/ da hat Diefes Lammel die Geiftliche fetbft aufgewecket / und mit feinen Sornt dren. mahl andie Thier der Zellen gestoffen/ alsbann hat es sich ohne Berweilung in Chor begeben / darinnen hin und her geschauet / ob nicht etwan einer abwesend sene / und wann es wahrgenommen / daß einer ausgeblieben / da ist es also aleich zu seiner Thur geloffen / und denselben mit offteren anstoffen aufgewecket. Parte 4. Chron. 1.8. Aus allem diesem ift gar leicht abzunehmen/wie wohlgefällig es dem allmächtigen GOtt fene / wann man denselben ben Tag und Nacht lobet und preiset. Der Konig Josaphat ift mit weniger Mannschafft wider die Moabiter / Amoniter und Joumaer ausgegangen / vor seiner Alemee aber hat er lauter Singer vorangeffelt / und musten foldte mit lauten Gefang GOtt loven und benedenen. Diefes hat der Gottlichen Majeftat alfo wohlaefallen/daß sie dem Konia Kosaphat eine wunderliche Bictori ertheilet/daß der Feind die Baffen umgewandt / und fie fich felbften untereinander umgebracht/ daßnit ein einiger übergeblieben. Jofaphat hat famt den feinigen eine folde reiche Beut crobert/daffie es in drenen Tagen nicht konten wegbringen / fo viel hat gewürft und gemachroas Singen und Pfalliren/2. Paral. 20. Noch recht hat Rais fer Manimilianus fich verlauten laffen / daß er nichte liebere und angenehmers fehe/als einen Chor/der da angefülle mit fingenden Geiftlichen/und ein Feld/auf dem eine schone Alemee frehet. Rabel.

Sine Jack stehet den Weibern bestern bestern des die rothe vorsiehe hierdurch die Schamhassissseit es toerden abergleichnecht einige agrandent des denendiese Lugend verschunden. Eine selche war zeie reche Cassus plat de einer Ladd im Senschland der Nannicht allender der hier der eine Kelche war zeie reche Gastusplander den der Angebern der Angeber der der Angeber der der Angeber der der Angeber der der Angeber der Angeber der der

### Hircus. Foetore suo se prodit ubique



Hircus adelt, elata cui stant cornua fronte,
Barba cui longum pendet ab ore decus.
Hunc timeat, teneris floret quæ frondibus arbor,
Has cupit, & spurco diripit ore dapes.
Vult plures, me sæpe, capræ me clamat, adite.
Cornu in rivalem (si venit alter) agit.
Fætidus hinc onnem, quo quo venit, inficit auram.
Naribus est, quamvis lotus in amne, gravis.
Indica mancipium Veneris cur balsama quæris?
Nullus enim est, hircum qui superaret, odor.

### Der Wock.

Dieser gehe her und hin/ Der Gestank verräthet ihn.

Fer steht der Ziegen-Mann mit Horn-gekröntem Schedels
Der sich des langen Barts/zu seinem Staat/bedient/
Den fürchte Blüh' und Laub/ am niedern Streiche-Wedel:
Weil dessen Lecker-Speiß an solchem blüht und grünt.
Er hat viel Weiber gern: Drum meckert er meh meh ersteht mehr der Ziegen her/als ich jest vor mir seh!

Er würget den Rival/wo er ihn kan erhaschen/
Steckt im Vorübergang die Luft mit Brudel an.

Stinkt/ob man ihn gleich erst im Fluß hat rein gewaschen.
Nun sliest die Antwort leicht/wann ich die Frag gethan:
Warum ein Buhler sich so diek mit Balsam streich?

Beil fein Geftank dem Ruch der geilen Bode gleich.



und wilden Geftanct/ und gibt meinftens der Teuffel in Bocks.

# Ter Beibod. Sieser Gesell/wegen seiner Geilbeit / hat einen abschentichen

Gestalt denen Beren einen Klepper ab : Gein Fleisch mages sen / wems da schmecket / aber Haut halver kan man ihm keis nen Schelm heiffen in der Saut / dann dieses fast das beste an ihm / und prablen die Bauern mit ihren gelben Buren von einem Bocks-Keu nicht wenig: Die Bocke/famt den Geiffen haben eine fondere Gemeinschafft mit den Schaafen / weffenthalben fie auch gern miteinander auf die Beide achen / doch wird der Bocke/ mit feinem Frauenzimmer allzeit voran tretten / der Meinung / daß ihnen des Barts halber die rræceden z gebühre: Bunderlich ift es / wann man den Bod am Bart halt / so vflegen alle Geif fill zu frehen / ob es aber aus einem gewissen Respect gegen ihren finkenden Oberhaupt aefdihet / muß man andere fragen / Die fich beffer auf die Genfood verstehen: Im übrigen aber hat der Bod ein besonders Lob ben den Maturfin-Diegern / welche vorgeben / daß fein hisiges Blut fo gar den harten Diamant ere weiche. Ich glaube aber / daß hierinnfalls der Phonus mit der Warheit aeffol. vert / indeme ich derentwegen mit wohlerfahrnen Leuten selbst geredet habe. Im Alten Teffament/wie die S. Schrifft melbet/ Levit. c. 4. hat der Geinbod aleidswohl viel aegolten: dann wann ein Kürst gefündiget / und etwas gethan! was dem Göttlichen Gefat zuwider / so dann hat er muffen einen Geisbook Schlachten und opfferen / wordurch Gott wiederum verschnet worden; allhier aberwill ich nur gedenken jenes Bockel / mit dero Sautel der Jacob feinen alten Batter Isaac übervortheilt : Wie der Esau um einwildprat in den Bald hinaus acaangen / alfo hat unterdessen die Rebecca zwen Geißbocklein abacstoden / das Fleisch wohl zugerichtet / und es dem alten Isaac / so dazumahl nicht mehr gesehen / durch den Jacob darreichen lassen/ damit aber der Allte desto chender alaube / Diefer sene der Esau/ also hat sie ihme die rauhe Bocks Bautel um die Sand gebunden / dann Efau war von Natur ein harichter Menfch: Machdem Ifaac des Jacobs Bande betaftet / fo faate er / die Stimm ift awar des Jacobs / aver die Hande find des Efau / folgends darauf hat er ihme den Seegen ertheilet: Alfo hat Jacob gar artlich mit dem Bocks - Fell den Jage übervortheilt: Es wolte aber nach geraumer Zeit Gott den Jacob mit gleicher Mink bezahlen / dann nachdeme fein Sohn als der Liebstel / von den Britdern fvortlich verkauffet worden / fo haben diefe zu Vermantlung / ihrer Boff. heit/den Rock des Josephs in Bocks-Blut eingetunket/und falfcblich dem Batter vorgetragen/ daßer sene von einem wilden Thier zerriffen worden. Abulenfis fraget diffalls/ warum diese schlimme Gesellen den Rock des Josephs just in Bocks Blut eingedunket/und nit in Lammel oder Schaaf-Blut/indeme fie doch Schaaf- Hirtengewesen? Er gibt endlich diese Urfach / weil Jacob mit Bocks. Kell den Isaac betrogen / also hat GOtt verhänget / daß er auch mit Bocks. Blut/ als mit gleicher Munt solle bezahlet werden: Per qua quis peccat &c.

Weil der Prophet Hanani dem König Ala aus Göttlichem Besehl vorgeworffen / daß ihn der Allerhöchste werde straffen / um weil er grössers Vertrauen auf die Wenschen als auf GOtt gesehet / da wurde der König hierüber erzörnet / und hat lassen dem Propheten harte Fußeisen anschlagen. Dieses hat der gerechte GOtt bald gerochen / und solchem König ein solches Podagra in und an die Füße geschiefet / daß er schweisstert / und solchem König ein solches Podagra in und an die Füße geschiefet / daß er schweisstert / und wehementillime. 2. Paral. c. 16. Mansi is tract, 78. diec. 21. erzebet / daß ein gewissenlichter Menschlime en gemesen/welcher/den lesten Tag in der Faßnacht/in einem Wirthes hauß mit seinen Cameraden die gange Nacht hindurch geschlemmet / als man in der Frühe zu der H. Westen geschen / und uns nach Christlichen Brauch einäscheren / Narr / gab der andere zur Intwort/ das kan ich selbst wohl verrichten / nimmet folgsam einen Staub von der Erden/ und strenter

2 3

ih

ihn spottweiß auf den Ropff; die Nach Gottes aber ist gar nicht lang ausgeblieben: dann alfobald ein ungeftimmer Bind entstanden / welcher eine folche Menge des Staubs und Alfchen ihme in das Gesicht gejagt / daß er fast ersticket / indeme endlich etliche Leute ihme bengesprungen / und selben in die nechst- entlegene 2lu überbracht / allwo lauter Graß / und der mindeste Staub nicht zu finden/ so hat doch die Erde alsobald eine solche Menge des Staube hervor gegeben / daß diefer elende Tropff hat muffen erfticken: Bott weiß gar gu gut mit gleicher Mung zu bezahlen. Folgende Geschicht wird von Raymundo und Delrio beschrieben; Anno 1,94. hat sich ein junges Mensch von einem Welschen laffen verführen/ und ift also nicht allein zum Kall gekommen/sondern viel Zeit in folchem lafterhafften Stand verharret / endlich führte besagter Italianer diese ben nachtlicher Weil in das Feld hinaus/ und daselbst hat er mit einer gewissen Nuthen einen Creiß gemachet / auch etliche gewisse Wort darzu geredet / worauf alsobald sich die Erd eröffnet / und ein schwarzer Bock herauf gestiegen / samt einer Rergen zwischen seinen Hornern; bederseits aber funden zwen saubere Weibsbilder / faum daß folche erschienen / Da hat sich eine ungahlbahre Menge der Leute/ beedes Welchlechts fich eingefunden / in Gegenwart deren benanntes Mensch von dem Welschen dem Teuffel vorgestellet worden / welcher dann alfo gleich befragt/wer diefe fene? 3th/ fagte der QBeliche verlange / daß du diese wollest in die Zahl deiner Monnen an und aufnehmen: Dierauf schaffte der Bock dem Menschen / sie folle mit der linfen Sand das Creus mas chen / nachdem folches geschehen / da hat einer im schwarken Mefigewand muffen die Des halten / die Univerende ins gefamt find zum Opffer gegangen / ben der Wandlung wurde an statt der Sostien ein Schnikel von einer Rettichwurzen in die Sohe gehebet alle aber schrien mit lauter Stimm/Magister adjuva. Meister hilff und Meister hilff und 2c. Folgends thaten fie das Vatter unfer umgekehrter betten / alfo / daß fie an ftatt der Worte/ Gib uns heunt unser tägliches Brod / gebetten / Gib uns das tägliche Brod nicht/ sondern verderbe die Früchte des Erdbodens. Nach dem Natter unser gabe man das Ofeulum pacis, oder Friedens Ruf / und muffren alle falva venta, dem Bock in Sindern fuffen / und an das Ort / wo er zum meisten gebocklet : Auf die Lett hat der Bock (mit Er laubnuß) fein stinkendes Wasser in eine Gruben gelassen / Darein der schwarze Meß - Pfaff den Wenhiwadel eingedunket : und alle Umstehende darmit besprenget / aledam folgte die Procession, darben alle mit bremenden schwarzen Kerzen / die sie vorhero an des Vocks Kerzen angezundet / ordentlich erschienen / endlich hat der Vock sie sie neu vermählte Braut in das nechste Gebusch oder Gesträuß geführetze. Alsdannist erst das allgemeine tanzen und Jubelsest ersolget. Wer soll nicht erschrecken? Went thun / wie man psieget zu sagen / Die Haar nicht gegen Berg ftehen/ wann er diefe graufame Gefchicht betrachtet? Und Diefent ist leicht abzunehmen / wie hart und schwehr die Dienstbarkeit des Satans / welcher nichts anders suchet / als das zeitliche und ewige Verderben der Menschen / und doch wie viel begeben fich frenwillig unter die Tyrannen diefes abgefagten Reindes/da unterdeffen das Joch Chrifti JEfu unfere Beilandes gang fuß und leicht / Jugum meum suave eft. Den zwenen Jungern fo nacher Emaus gegangen / hat er das Brod mitten voneinander gebrochen / und einem jeden ein Theil dargereichet / ihme felbst nichts behalten / als thue er gleichsam das Brod an seinem Maul erspahren und uns geben / Der Leuffel aber vergonnet uns nicht einen Biffen Brod / wie ift es dann möglich / daß fo viel fich noch diefem verdammten Feind unterwerffen? Mabel.

Achacias Theobald, im 1. Theil vom Hustifischen Krieg am 53 cap, schreibet/ wie im Jahr 1422, das Schof Carlitein in Böhnen von den Pragern und ihrem neu erwählten Keing Gericht belagert var und die Belagerten nichts als einen einigten Boef in dem gagen Schlöß haten / da Jahen sie sich gestellt als wolten sie an einem Tag eine Hochzich dahren dahren auß zu hahen sie sich gestellt als wolten sie an einem Tag eine Hochzich dahren Boef abgestochen / das hinder Vereldes ihnen auch erlaubet werden: Darauf sie Belagerre gedachten Boef abgestochen / das hinder Vereldes ihnen auch erlaubet werden: Darauf sie Belagerre gedachten Boef abgestochen / das hinder Vereldes ihnen auch erlaubet werden: Darauf sie Belagerre gedachten Boef - Sattel gesundendarung gestreuet und beldes dem Obrisen der Prager und Feldbaubsmar sie in Schoeiber war zu einer damstagung wegen des Stillstandes hinaus geschierter und sie solchben dahren sie des gespoen; vie solches die im Schoe keit ausbungern sind dem nach dangebrochen / und am Tag Wartini nacher Prag gezogen; wie solches die im Schoe einer Itesse sie die Konton und am Dag Wartini nacher Prag gezogen; wie solches die im Schoe veriere. Es mus aber som Schoe veriere des Jahnan die Schoeider mit einem Besidder veriere. Es mus aber ein ehrte des Sandwert seine Jahnan die Schoeider mit einem Besidder veriere. Es mus aber Panternlier und bie Juden die bestellt der eine Sands werden von die Juden die bestellt der eine Sands werden der Panternlier den bisters ihn einen Zauserer zeinen Bestsand und Stummen gestisten worden zu wohrt. Aus ein Sands werden der der der Schoeider sie Edward gestellt der ein Edward gehobet und ver zu der diesen aus uns Schristo dem Bestreu einen Zausen und der die stußen gegen Dimmel gehobt und ver "Derzon gesenstet" und der der Schoeider sie Edward gespon der eine Gehon germacht. Match. . . 2. und dech nicht gesunder und der Jugliste gereniget zu der Stußen der gesenster und der die stußen werde fichwahr aus verschen Sand und der der Geschaftet und der gestelltet. Du

Das

## Porcus. Pascitur, ut pascat.



A Spice fetigeram properantem ad pascua turmam;
Impetus hanc varia spargit ubique via.
Ille stat, in fœdam devolvitur iste paludem,
Colligit hic avida putria poma gula.
Alter iter relegit, vetitos volat alter in agros.
Sollicitus curas mille subulcus habet.
Sus tamen; & clausus pingui quoque pascitur offa:
Cæsus enim nostræ grata sir esca gulæ.
Sic quoque servimus, & sic blandimur avaro:
Vivere nam quando desit, utilis est.

#### Die Mau.

Diefe schlägt man in die Maft/ Daß fie maft' und lab den Gaft.

Chau/ wie die Borsten-Heerd zu ihrer Tafel eile/
11nd wie sie so zerstreut bald da/ bald dorthin/ sauf.
Die steht/ die walzet sich/ im Koth/ für sange Weile/
Die sturt/ und jene klaubt die Bauren-Keigen auf.

Die rennt zuruck nach Haus die wühlt im fremden Feld: Der Hirt kriegt tausend Sorg / und doch nicht mehr am Geld.

Und dennoch wird die Sau im Stall noch mehr getränket Luch schwimmt im vollen Trog manch guter fetter Brock/ Bik ihr das Messer wird tief in die Kehl versenket

Da labt uns Speck und Nieb/ und guter Würst' ein Schock. So schmeicheln wir uns auch/ benm reichen Geißhals/ an/ Der/ wie ein Schwein/ im Tod/ und eh nicht/ nußen kan.



### Das Schwein.



Jeses Thier verdient nichts anderst/als das Pfun/Pfun! Bie schandlich: Pfun/wie garstig; Pfun/wie stinkend; Pfun/wie wild ist eine Sau: Ihr einige Ergeslichkeit ist das Koth und alter Unstat. Entgegen ist ihr nichts mehrers zuwider / als der Rosen-Geruch; dahero gar ein löblicher Brauch / daß man pflegt ein salva venia hinzuseßen/wann man nur die Schwein

nennet: fo ift auch diefes Bich dem Frag alfo ergeben/daßes mehrmahl feine ei aene Junae verzehret / und iftes offters geschehen / daß die Schweine auch die Rinder haben angegriffen: Ungeacht alles diefes ift foldes Thier in vielen Din gen sehr lobwurdig: Hippocrates preiset in alleweg das Fleisch von einem mit telmäffigen Schwein; Item wiffen diese offt beffer das Wetter vorsehen und vorsagen/als mander Altrologus, dann wan die Schweinnacher Saus lauf. fen/ auch unterweas Strop in Ruffel nehmen/fo ift es ein unfehlbahres Zeichen/ daß bald ein Regen folgen werde: Es haben auch diese Thier ein solche Lieb untereinander/ daß/ wann nur eine beleidiget wird/ fodann lauffen alle herzu/derfelben zu helffen. Man mußes mir fo übel nicht anfnehmen/daß ich diefes Bieh fo frank love/ dann ich habe auch manche Bucher / Die in Schweinleder find emaes Es schreibt der Evangelist Lucas am 8. cap. wie Christus der HErz nahend zu der Stadt Gerafa angelangt/da hat er zwen befeffene Manner angetroffen / in denen ein ganze Legion Teufel einquartirt gewesen / diesen hat der SErralfobald auferleat/ fie follen von dannen weichen/und die arme Leute verlaffen/foldem Gebot muften diese verdainte Geifter nachfommen/haben aber den BErin gebetten/er mochte ihnen vergonen/in die nachfte Beerde Schwein/ deren zwen taufend/ zu fahren/welches ihnen auch der DErzerlaubt; dahero in hochiter Gil die Schweine erariffen / und felbige alfo gleich in das Meer gefturgt und ertranft. Ginige heilige Lehrer geben vor/ daß derentwegen diefe verdamte Larven in die Schwein zu fahren verlangt/ weil fein Thier dem Menschen ein. wendig alfo aleicht/als ein Schwein / und wie der Affeufferlich/Gestalt halber/ dem Menschen abnitch in victen scheinet / also ift das Schwein inwendig beschaf. fen/wie der Mensch/ und pflegen die Herren Medici gar offt ihre Anacomie o. ber Entaliederung ben den Schweinen zu probiren: Beil dan diefe hollische Le. aion den Menfchen mufte verlaffen / fo begehrten fie in foldes Wich zu fahren/ welches ihme in etwas gleichet. Boraus fattfam abzunehmen / der groffe Saf ber Torfel acgen den Menschen: Underer Lehrer Auffag ift/ daß fie darum in die Cameine gufahren Erlaubnus bekommen/weil diefes Thier ein augenscheinlis des Chenbild oder Sinnbild ift eines undanchbahren Menschen gegen GOtt: dam wann jemand auf einen Baum / etwan Apfel oder Birnbaum fteigt und Die Früchten den Schweinen herunter fcuttlet/ fo werden diese immerfort nach allen Genigen herum nafchen / schauen aber nicht einmahl in die Sohe/ woher dieses Confect fomt. Solche Undanefbarkeit hat schon im Paradeis angefangen: dann nachdem GOtt den Adam aus einem geringen Laimschrollen erschaffen/ und ihn zu einem heren und herescher über alle Geschöpff gestellt / so lieset man nicht / daß er fich einmahl derentwegen habe gegen Gott bedanctt/ esift ihme das Deo Gratias nie eingefallen. Nachdem die Eva aus einer Rippen gebildet worden/ und ein so Edles Frauenzimmer erschienen/ und ihr GOtt den 26 Dam für einen Mann eingehandiget / fo hatte fich fie follen billich gegen den 211lerhöchsten bedanken / um weil Er ihr einen fo schonen und wackeren Mann gegeben / aber sie hat an das Deo Gratias nie gedacht. Pfun der Undankbarkeit. Bic Chriffus der & Eredie 10. Auffätige gereiniget und gesund gemacht/daift nur einer aus diefen Gefellen zuruck komen/und hat dem DEren gedankt um diefe aroffe

groffe Gnad/auch fell dieser ein Samaritaner gewosen senn/die 9. aber lauter Juden/O ihr undansbare Scholmen. Wiel Lehrer sind der Auffag/daß diese 9. weggen dero Undansbarseit sind wiederum in den vorigen Siechthum gerathen.

Nachdem der König Ezechias eine so herzliche Victori und Sieg erhalten wider den Sem nacherib/ und durch einen Engel hundert und fünff und achzig tausend Mann erschlagen word den: da ist Ezechias bald darauf in eine tödtliche Kranckheit gefallen. Bey dem D. Hieronymo c. 39. v. 3. ist zu lesen/ daß ihn darum GOtt mit einer so schweren Kranckheit habe heimgesucht/zur Straff/ um weiler wegen der Victori GOtt dem BEren nicht hat gedankeit; Er hätte sollen GOtt loben und preisen/ wie Moses gethan/nachdem er den Pharao überwunden; wie Judith/ nachdem sie den Nolosernes enthaubt; wie Dedora/ nachdeme der Sistara umkommen; wie die dren Anaben/nachdem sie unversehrt aus dem seuerigen Desen hervor gegangen; wie die Inna/als ihr der Samuel gebohren: weil er aber das Deo Gratias verzessen/ also hat GOtt seiner nicht verzessen/ sondern ihn mit der Kranckheit gesstrafft. Wie Monses von Erschaffung der Welt geschrieben/ da hat er Meldung gethan von Basser/Lufft und Erd/nicht aber vom Feuer; zumahlen dieses das undanckbahreste Gement ist. Danckbar ift die Erden/damn so man ihr ein Körnl schenkt/da bezahlt sie es drepfssischtig. Danckbar ift die Lufft/wasi sie ein wenig Keuchtigseit an sich zieht/da erwiedert sie es mit einem heilsamen Regen. Danckbar ist das Basser, wann man ihm ein Fisch spendirt/so gibt es solchen mit sonderem Gewinn zuruck; aber undanckbar das Feuer: dann was man ihme mittheilt/das verzehret es/ und zahltes mit lauter Asser undanckbar.

Ludovicus Contarini in Exempl, fol. 100, erzehlt eine wunderliche Geschicht von den Schweinen: Ein Jud in Franckreich ist in der Bosheit so weit kommen / daß er auch einen Zauberer und Herenmeister abgegeben / nachdem er mit einem Freymann oder Scharstichter in gute Bekandtschaft gerathen / da hat er von ihme / weil er dazumahl einen armen Sünder geviertheilt / ein Menschen Here zum ein nahmhafftes Geld eingehandlet / als aber der Freymann ihme Juden solches wilte einhändigen / da war er nicht zu Haus / hat dessen der Freymann ihme Juden solches involte einhändigen / diese als ein Weibsbild hat sich in etwas der Judin / solches aufzubehalten / anvertrauet / diese als ein Weibsbild hat sich in etwas derüber entsetze / dahero solches ins Feuer geworssen / und an statt dessen hat gewissen ein Senze von einen Schwein eingehandlet: Der Jud hat nachmahls dieses in ein grosse Feld mit gewissen einsehandle eingehandlet: Der Jud hat nachmahls dieses in ein grosse Feld mit gewissen dieselbst eingesenden werden / welche dergestalten mit einander gestritten / daß nicht eine einige lebendig geblieben: Der Jud wird endlich in Verhasst genommen / welcher unter anderen auch bekannt / daß / wann ein Wenschen Hers allda wäre eingegraben worden / wäre solches

ebenfalle mit den Menschen geschehen / was dazumahl mit den Schweinen.

Nun können wir augenscheinlich abnehmen / daß ein Jud ein abgesagter Feind seine ber Christen / und haben diese Schelmen so häuffige Unthaten bisherd schon begangen / daß man darmit ganke Bucher konnte ankullen. Dieses verruchte Gesind hat einen solchen einges wurzleten Hage gegen den Christen / daß sie alle Zag drenmahl dieses Hebräsche Gebeth wider und sprechen: Harei vechol dieska, tehii alkelam: Schanudim anicho, duse Vechol Jovedu, Keiege, Nim, umalchus, ii Kereson, meheta Istäel, Bes umager, Vischa, Ber, reacher, meherazodom, Beij omeno biim hezai dij tenukolzosachnia. Luft teutsch lauten diese Wort also: Denen Getaussten ist keine Hossinung: Diese unglaubige solen bald zu Grund gehen / und D Gott! alle Feind deines Wolfe Jirael sollen untertrucket und gänklich ausgerottet werden / und dieses geschehe bald: D Schelmen über Schelmen.

Mabel.

## Camelus. Est, esse quod horret.



INgens, fœdum animal, gibbo deforme, Camelus,
Et collo colubrum totus & ore refert.
Bajulus ell, quo per steriles mercator eremos,
Asia, divitias fert opulenta tuas.
Obsita quæ cæno est, avido bibit ore paludem,
Nec bibit illimem, ni pede turbet, aquam.
Scilicet in vitrea timet is se cernere lympha:
Territus a vultu nam fugit ipse suo.
Jam cur tam sibi charus homo, quem crimina sedant;
Quo tamen haud monstrum turpius esse potest?

#### Das Wameel.

Mancher ist zu senn bereit/ Was er sich zu senn doch scheut.

Us grosse grasse Thier mit seiner Buckel-Ranzen/ Das/ so an Maul als Hals/ der Schlangen Art nachschlägt/ Darf/ ob dem Kaufmanns-Gut/ mit stolzen Tritten schwanzen/ Beil es von Alia den rarsten Reichtum trägt.

Bann nun der Durst das Bieh aufreizet/ daß es sauf/ So rührt es vor den Mist mit breiten Strampfern auf.

Was treibt wol ein Kameel kein Wasser hell zu trinken? Es schaut die helle Flut/ für einen Spiegel/ an. Und sieht ein häßlichs Thier vom Grund - her auf sich winken/ Von dem es keinen Blick/ vor Abscheu/ dulten kan.

Wie ist ein Sünder denn in seinen Schlamm verliebt/ Da uns die Erde doch kein grössers Unthier gibt?



### Mas Mameel.



Sefes Thier ift selv nuglich in Arabia und Türken/ indem es die schwäreste Bürde trägt und tragen kan/ja so uhrbietig ift es zu tragen/ daß es sich selbstenneiget/und die vordere Küß bieget/ wann man ihme eine Lastwill auslegen: Es hat eine sehr dauerhaffte Natur/ und erstrecket sein Leben in die 50. Jahr/ tie Ursach dieses so langen Lebens/schreibet Aristoteles, ist diese

fe / weil es gar wenig Gallhat: Bann viel Cameel beneinander sind / und eines thut essen / alsdann pslegen alle zu essen / ist es aber / daß eines fastet / so fassen sie alle; flares Basser psleget es nie zu trinsen / dahero es allzeit mit den Füssen das Basser bewegt / damit es trüb werde / einige glauben / es geschehe darum / damit es seine Ungestalt und wilden Buckel nicht sehe: Seine mehriste Speise ist / wann es das Laubwerk von den Bamen / und die Gipssel von dem Gesträuß kan abrupssen: Ein Cameel wird sich niemahl paaren mit seiner Mutter/ungeachtet es einer sehr hisigen Natur ist. In Bactria / wie Solinus meldet / haben die meisten Cameele zwen Buckel / einen auf dem Nucken / den anderen auf der Rucken / den anderen auf der Rucken / den anderen auf der Brust.

In heiliger Schriffe wird von dem Camcel offtere Meldung gethan / infonderheit aber Gen. c 24. Alba ift ju lefen / was gestalten der alte erlebte Patriarch Abraham feinen Dies ner becidiget und demfelben auferleget / er folle ohne Berweilung in Mesopotamien reisen/ und seinem Sohn Jaac ein Weib aussuchen; welchem Befehl ift der Diener emfigft nache fommen / und als er bereits ju der Stadt Dahor gelanget / Da hat er durch eiffriges Bebeth Die gange Sach & Ott anbefohlen / und endlich ben ihme beschloffen / daß Diejenige junge Sochter / welche ihm und feinen Cameelen werde zu trinfen geben / Diefelbe folle als eine Braut erfiefen fenn; und fihe / gleich hierauf ift die Rebecca eine Cochter Betuelis mit einem Rrug Waffer gu fchopffen heraus kommen / welche der Diener höfflich ersucht um einen Trunf / Diese aber hat nicht allein ihm ganzehrerbietig den Arug dargereichet / sonden hat sich noch anerbotten seine Camcele/deren zehen gewesen/ zu träufen. Darauf dieser Gesandte sie alsohald für eine Braut des Ffaacs erkläret: Wie hat sich aber Eliezer so geschwind konen in eine Hauptlach einlassen, indem ein Junk Wasser in sich selbst kein so großes Wesen ift? Der gelehrte Sylveira gibt die Urfach: Non penficabat bonus fervus Abraha ir fum donum aquæ effiniæ, led generositætem animi puellæ ad benè faciendum. 1. 6. fol. 628. Der Diener des Albrahams hat nicht angefehen die Gab des ausgegoffenen Baffers / fons Dern vielinehr das fo wohl geneigte Gemuth der Rebecca. Bie dann Gott felbft nicht fo viel unfere Werke betrachtet / fondern mit was gutem Gemuth und Willen felbige verrichtet merben.

Wie Christus der Her triumphierlich zu Ferusalem eingeritten / da hat ihme das gemeine Volk diese Shre angethan / daß sie ihre Oberkleider / die sie an statt der Mantel getragen / auf die Erde ausgebreitet / und er darüber geritten / die Knaben hingegen haben Palm und Oestzweig abgebrochen / und auf dem Abg gestreuet / diese ist dem Abrusals werth und angenehm gewesen / als hätten sie ihme kostdare und herrliche Triumph Pforten ausgerichtet : Non de muneris pensatur pondere, sed de benevosentie quantitate. S. Leo Serm. 9. de Collect. Dann der Allmächtige Hottlegt nicht auf die Wagsschaale die Schanfungen / so ihm dargereichet wird / sondern erörtert mehr / mit was guten Herzen es ihme geschiehet.

Ananias und Saphira/wegen des verkauften Grunds/haben weit mehrer Geld zu den Justen der Apostel gelegt/ als die arme Wittib in den Opsferstock: Zachäus hat die Helfte seiner Güter unter die Armen ausgetheilet/ und folgsam unvergleichlich mehr gespendieret/ als besagte alte Haut / jedoch ist niennand aus diesen von dem Herrn also gelobt worden/ als wie das alte Mutterle. Vidua hær pauper plus omnibus miste. Luc. c. 21. Dieses Weib hat mehrer geopfert/ sagt der Heiland/ als alle andere/ indem sie nur zwen Heller im Stock geleget: Dann Christus hat angesehen ihr so gutes Gemuth/ und wann sie mehrer im Vermögen hätte gehabt/so hätte sie mehrer geopfert. Der König David wolte in allweg GOtt dem Allmachtigen einen herrlichen Tempel aufrichten/ zu welchem Ende er eine unbeschreibliche Summa Geld zusammen gespahret: GOtt aber liese ihm durch den Propheten Nathan andeuten/ daß ihme sein guter Will über alle massen gefalle/ er habe aber in seiner Göttlichen Vorsichtigkeit beschlossen/ daß nicht er/ sondern sein Sohn solches Gebäu möchte aufführen/ wessenhalben der David eben den Verdienst gehabt/ als hätte

er den berühmten Tempel würklich aufgerichtet: Sein fo frafftiger Will ift aus diefen Bord ren abzunehmen. Nec dabo somnum oculis meist, vel palpebris meis dormitationems donce invernam locum Domino. Ich will meinen Augen keinen Schlaff geben/noch meine Augenslider schlummeren lassen / bis ich einen Plas sinde für dem Herrn / eine Hutten für

Den Gott Jacob, Pf. 131. v. 4.

Gine wunderliche Geschicht entwirfft Joannes Bonifacius I. 2. de Hist. Virg. Es war ein Indianer und gwar Catholifch / er wufte aber das mindefte nicht / was der Chriftliche Blaubin fich halte / noch hat er fich auch befiffen etwas zu lernen / was zur Seelen Seelig-Feit erforderlich; wie aber Bottes Bute in allweg Grund- log/ alfo hat er Diefen lauen Chris fen wunderbahrlich unterrichtet / weil diefer Menfch die Cameel auf einem Berg gehutet/ alfo hat alle Zag ein Cameel in feiner Begenwart mit menschlicher Stimme ihm das Vatter unfer / Ave Maria und den Glauben vorgebethet / dieses hat er eidlich ausgesagt / und hat es fein gottfeeliger Wandel nachmable fattfam bestättiget.

Wer sich des heiligen Bebethe nicht achtet / Der wird bald in alle Laster fallen: Der S. Joannes Damalcenus ex Eusebio ift der Aussig/ daß Judas Marioth Darum ein Berrather Chrifti des DERREN worden und folche unerhorte Miffethat beein Verräther Christi des HERNEN worden/und solche unerhörte Missethat bezaungen weil er das Gebeth vernachlässiget / dann er ben dem legten Abendmahl sich ben Zeiten darvon gemachet / und ben dem Gebeth nicht geblieben. Origenes ist der Meinung / daß Petrus unseren Herrn nicht hätte verlaugnet / wann er dessentwegen hätte eisferig gebethet / unangesehen Christias ihme solche Verlaugnung vorgesaget: Dann GOZT auch der Stadt Ninive durch den Propheten Jonam lassen andeuten / daß sie nach 40. Tagen werde zu Grund gehen/ weil sie aber Buß gethan / und den Allerhöchsten um Barmherzigseit ersucht / also sind sie vor dem Untergang erhalten worden: Wann demnach Petrus hätte sich in das Gebeth begeben / und den Herrus hätte sich in das Gebeth begeben / und den Herrus die erwan GOTT durcht / er möchte ihn doch in solches Laster nicht lassen fallen / so hätte etwan GOTT durch seine Allmacht und Weißheit gemacht / daß Petrus nicht möre unter die aeschwässige Dienstmänd gerathen / durch dero Plauder-Naul er so ware unter die geschwäßige Dienstmägd gerathen / durch dero Plauder Maul er so zaghafft worden / daß er den Heiland verlaugnet.
Ein vermessener Waghals ware derjenige / welcher sich ohne Waffen unter seine Feinde getrauete: Aber noch sträfflicher ist der Mensch / so da ohne Gebeth wandlet /

welches nichts anders ift als ein Geiftliches Schild / wider so viel tausend unsichtbahre Feinde. Unsere heilige Mutter die Korche ernasnet uns sammtlich / so bald nur die liebe Morgenroth hervorblicket / daß wir uns sollen durch das Gebeth ju GOTE wenden: Jam lucis orto sidere Deum precemur supplices.

#### Mabel.

To Thier hielten auf eine Zeit einen Reichstag / ju dem Ende / damit sie einen König unter ihnen möchten erwöhlen / wie dann die Bahl gleich und alfubald gefallen auf den Löwen / nachdem nun solcher seine untergebene Bafallen besichtiget / da hat er unter auderen wahrgenommen ein Thier auf einem Baum / welches ihm unbekannt / schiedet denmach den Hund / er solle fragen / was es für ein Thier seve ? Wie der Jund dinzu ann interante / ignicet vennach, ven sund / er pure fragen / was es jur ein Einer feige? Wie der Innd hingugekommen / fomachet diese Bieh einen großen Buckel / dann es war eine biet ver bist du / fagt der HundSmau Gmau / das versiehe ich nicht / fagt mehrmahl der Hund / rede teutsch / ewdich sagt die Kath / sie sie Gameel / der Hund lausset also das rechte Cameel / welches dann gleich darwider protesitert und gesaget/
es sen eine Kath und kein Cameel / von derselben Zeit an / ist der Hund ein abgesagter Feind der Kathen / die
fe aber / um weil seinen keine aus ihr gemachet / als sie sit / hat der Low yu einer Strasse aussert, sie oble ihen welche Seit mit Lessen unkringen

re mehrifte Beit mit leden gubringen.

Es gibt fehr viele Lente/ die auf gleiche Art / wie diese Kah/ beschaffen / und machen aus Chrsucht mehr aus sich / als sie sind: Man lanst / man rauste / um was? Um die Chre; Man schreibt / man treibt / um was? itui die Chre: Man wacht man meibt min was? Um die Ehre: Man wagt man tragt um was? Um die Ehre: Man wagt man tragt um was? Um die Ehre: Mabuchodonosor wolte nicht allein ein Monarch der ganzen Welt spurt sondern gar als ein GOtt verehret werden der anstatt das er vernientezu werden glorios da siter worden glorios da siter worden glorios das siter worden glorios das siter worden glorios das die der gesche Werhängung des Allerdöchsten neinem Ochsen verwandet worden: Kenum ut dos comedes. Dan. c. 4. Der Iman wolte ben dem Dost des Königs Usturi allein Jahn im Korb senn; hat aber endlich müssen auf dem hehen Galgen krähen. Esth, c. 7. Nicht viel besser stagngen dem hochmussigen der krähen. Esth, c. 7. Nicht viel besser signingen dem hochmussigen der krähen. Esth, c. 7. Nicht viel besser signin Elisabeth diesen Enwenden konntelbigen Host das Honge konntelbigen Host das hoher konntelbigen der signin gestallen foließ er doch seine ausgeblasene Weise nicht mat widersetze sich mehrmahl der Könign selbst weise er dann wolte das Houpt senn im Konigreich also ist er um sein Honnten und sinder Umpanten und sinder der Sonig versch der um sein son kan genommen der Markelas durch der Sonig versch der Sonig versch der Sonig versch der sind Host versch von Erreich von dem Leib abgelöset worden: einen solchen Sod hat auch genommen der Markelas der Staff nicht aus. Um die Chre: Man leidt / man meidt / um was? Um die Chre: Man wagt / man tragt / um was? Um die ihm die Straff nicht aus.

#### Cervus.

Mox gravius portabis onus?



NI peterent nostram venantum spicula cædem,
Quam bona sors cervo, vitaque longa, foret!
Nunc etenim silvas, nunc slorida prata, pererro.
Flumina nunc trano, nunc juga celsa peto.
Langueo. Dictamno me recreo. Subdolus anguis
Me ferit; hausta cito toxica pellit aqua.
Cornibus exonero (sunt hæc mea pondera) frontem.
Quæ redeunt ramo semper at aucta novo.
Mortales tolerate crucem, nec ponite vestram:
Excussam gravius nam sequeretur onus.

### Der Mirsch.

Dunkt das eine dich zu schwer? Trags / sonft kommt ein schwerers bei.

The in dem besten Stand / wie ven so langem Leven Stund' ich nicht / wann nur nicht der Jäger Birsch-Rohr wär! Bald kan ich mich Holz-ein/ bald fren zu Feld begeben:

Ich schwimm durch breite Fluß / set über Berg daher. Mit Dictam lab ich mich. Wann mich die Schlange trifft/ 'So wird ein Wasser-Trunk mein schleunigs Gegenaufft.

Ich werfe vom Gehirn die hochgestiegne Stangen:
Beil End' und Morchen mir zu überlästig sind.
Doch kommt ein neuer Kolb dafür hervorgegangen/
So/daß ich immermehr an mir der Lasten sind.
Ihr Menschen tragt doch gern/ was ihr jezt aufgefasst;
Sonst folgt dem kleinen Kreuz bald eine gröffre Last.



### Der Mirsch.

Jefes Thier hat fehr viel Eigenschafften / die an ihm billich zu verwunderen; Insonderheit aber ift der Dirsch ein abgesagter Feind der Schlangen / welche er mit seinem in Fen Athemauch aus den tieffesten Löchern fan hervor ziehen / und er frist solche gantz gierig / auch braucht er sie vor eine Alezenen / wor wit er sich inwendig reiniget: Seine Gewelh / oder Stangen / w.

man es nennet/wirfft er hinweg/ theils weil sie ihme viel zu schwer sind/ und im lauffen fehr verhinderlich / theils auch durch fondere Schickung Gottes / weil fie auch überaus wohl dem Menschen zur Gesimdheit gedenen / wann sie recht werden zugerichtet; die Hieschen tragen eine sondere Lieb untereinander / und wann sie durch einen tieffen Kluß paffiren wollen / so schwimmet der Starfeste voran/ die andere in aants feiner Ordnung nach ihm/ und zwar deracffalten/ daß ein ieder den Rouff auf des forderen Rucken leget. Sie lieben vor gilem die Blatter von den Creutsbeer-Gestrauf: Weiß und schwarze Sirfchen-Wurzen/ Wachholder oder Beraholder / so rothe Beer traget / diese sind der Sirschen liebste Speise/ wie auch bewehrte Arzenen/ dahero sie gar hundert Jahr alt Alls der fromme und hocherlebte Patriarch Jacob nunmehr Lebens fatt / und den Lauff seiner Dilaerfahrt wolte beschlieffen / da hat er seine zwolff Sohn zusammen beruffen / und einem jeden einen besonderen Seegen mitgetheilet / unter anderen hat er den Sohn Nephtali einem Hirschen veralichen. Nephtali Cervus emissus. Gen. c. 49. Jacob hat hierdurch prophecenet / daß Neuhtali / und alle die von ihme herstammen / die Natur eines Hirschen werden an fich haben: Dann der Birich ift anfangs zimlich forchtsam und zage hafft/ endlich hebt er die Lugen in die Hohe/fasset ein tauferes Gemuth/ waat einen farten Syrung / und gefchihet mehrmahl / daß er gludlich durchbricht. Ein solcher ist gewesen der Barac ein Keld - Berr des Istraelitischen Bolfst diefer actraucte fich anfanas nicht wider den Chananiter Konig Jabin zu ftreiten / um weil foldber eine unbeschreibliche groffe Armee / er aber hatte nicht mehrer als 10. taufend Mann / nachdem ihme aber die Prophetin Debora ein Hert gemachet / er folle sich auf Gottes Bulff und Benstand verlassen / also ist er mit seinem kleinen Sauffel wider den Keind ausgezogen/und hat durch die Gnade des Allerhöchsten dergestalten gefochten/ daß von dem Keind nicht ein einiaer darvon fommen. Jud. c. 4.

Madian , Amalec, und alle Orientalische Bolfer machten sich auf und zogen an mit groffer Macht wider Gfrael / fie fchlagten ihr Lager in dem Thal Jezrael, und lagen da nicht anderst / als wie ein Hauffen der Beuschrecken / die Cameel waren auch ungahlbar / und wie die heilige Schrifft fagt / in folcher Menge wie der Sand/ fo da liegt am Ufer des Meers. Judic. c. 7. In gangen Juden - Land ware eine groffe Forcht und Schrecken; anben aber hofften alle auf dem Benftand Gottes; dahero diefer einen gemeinen Bauersmann genom men von dem Tresch-Tennen / ihme befohlen er solle den Dreschel in einen Rriegestab vers anderen / und nur mit drenhundert Mann wider so hauffigen Feind ausgehen / einem jeden gab er in eine Hand eine Trompeten / in die andere einen lahren Rrug / famt einer darim pers borgenen brinnenden Jackel/ und sagte ihnen / was ihr werdet sehen / das ich thue / das thut ingleichen: Gedeon fallet mitten in der Nacht in des Jeindes Lager / mit der rechten Hand hielte und blasete er in die Trompeten / mit der linken Hand zerschmetterte er den labren Krug / und joge die brinnende Kackel hervor / und hat auf folche Weiß über die hundert tausend Mann des Feindes erleget. Man muß allhier wohl merken / mit lähren Rrügen hat Gedeon victorifiert / mit vollen Krugen thut man meinstens verlieren. Anno. 1501. Joge in Oft - Indien der Calecuter Ronig mit 69 taufend Mann und 160. Rriegs - Schiffen wider die Vortugeser des Willens dieselbe alle ganklich auszurotten, und das Land ihme anzuspielen. Der Portugeser / aber / welche Damahl Odoardus Paciecus commandirt / waren mehrer nicht als 71. bevor fich aber diese dem so hauffigen Feind unter die Augen gestels let / haben alle gebeichtet und das Hochwurdige Sacrament empfangen / fich auch eidlich verbunden/ nichts / fo einem ehrlichen Mann unanständig / zu begehen / von ihren Posten nicht

nicht einen Schrittzu weichen/sondern lieber rifterlich sterben; so hat auch einer den anderen angefrischet/er solle seine gangliche Zuversicht ben GOtt nehmen/und sich dem Schuß des Allerhochsten anvertrauen/mit diesen Ilmständen haben 71. Portugeser wider 69 tausend Mann gesochten/ (O Bunder über Bunder/) nicht allein gesochten/sondern auch dieselbe übervunden: Csorius lid, 3. de Emanuel. Non est Domino difficile, salvare vel in multis vel in paucis: Dem HErrn ist gar nicht schwehr zu retten und zu überwinden mit vielen oder Wenigen.

Hub gens ein Sohn Bertrandi Des Bergogs in Aquitanien hat fich in Auftrafien begeben/ und dazumahl ware er noch ein unglaubiger Beid/ als er nach Gewonheit eineft auf die Jago geritten / umgeben mit vielen Dienern und Jagern / mit ganzen Rupplen der Sunden / Da hat er ein ungewöhnliches groffes Stuck von einem Birfchen angetroffen / es ließ fich aber zwifiben den Geweil oder Stangen ein Erucifir- Wild ieben / welches Hubertum mit folgenden Worten angeredet: Wie lang/O Huberte, ach wie lang wirst du dieh noch aufhalten in der Jageren und dem Wild nachseben? Wirftu dann immerdar in der Finsternus stecken und verharren / und nicht wissen / daß du der Ursachen willen erschaffen worden / deinen GOtt zu erkennen / ihn gu lieben / und feiner in Ewigkeit zu genieffen? Warum verschwendestu die zu deinem Seil vergonnte Zeit so liederlich! Warum lässest du selbige also ohne Nuten durchstreichen? Auf solche Wort ist Hubertus in sich selbsten gegangen/hat seinen Weg alsokald genommen zu dem H. Wischoff Lambert, und ist von demselben fattsam in der Chriftlichen Lehre unterrichtet worden/hat folgende auch mit fondern Giffer den S. Sauff ent pfangen und nachmahle einen gangen heiligen Wandel geführet in Braband viel taufend gu dem wahren Glauben bekehret. Joh. Rob. in vit. Einer mochte fragen/warum Gott juft diefen Hubertum von dem blinden Deidenthum zum wahren Liechtgebracht, und nicht andere? 2011hier antworte ich dir/was Chriftus der Herr dem Petro gefagt: als er Borwig halber gefragt/ tvie Die Gach mit Joanne werde ausschlagen? Quid ad te? Bas gehet es Dich an? Joann. c. 21. Daß & Dit den Jacob in Mutterleib schon auserwohlet / und den Clauberworffen/ frag du die Urjach nicht / quid ad te? Was gehet es dich an? Daß GOttes Sohn auf dem Berg Calvaria den rechten Schächer neben seiner in Simmel gezogen / und den anderen zum Teuffel fahren laffen / frag Die Urfach nicht / quid ad te? Was gehet es Dich an? Gott hat dem Petro die Bnad ertheilet daß er nach feinem Fall die Sund bereuet dem Juda Icarioth aber hat er folche Gnade nicht gegeben: Frag Die Urfach nicht / quid ad te? Bas gehet es Dich an? Christi gratia; schreibet mein S. Batter Augustinus, de Natura Grat, Christi gratia, fine qua nec infantes, nec ætate grandes salvi fieri possint, non meritis redditur, sed gratis datur, propter quod gratia nominatur. Frag nicht / warum &Ott einem die Gnad gebe / dem andern abschlage? Das erste ist der Barmbergigkeit Gottes jugus schreiben / bas andere seiner Gerechtigfeit/ Gott in dem Fall fan nicht irren/ dahero Ecclefiasticus c. 3. gar wohleinrathet: Altiora te ne quæsieris. &c. Bas dir ju hoch ift / das suche nicht/ und was die zu stark ist / dem forsche nicht nach.

#### Pabel.

es ift ihme aber baid ergangen / wie der gute Dehe prophezenhet hat.

Also gehet es gar offt und vielmahl / wann man einem guten Nath nicht solgen thut: Es hat der fromme Both aus Einrathung der Engelnt sich find sam Weib und Söchern aus der Stadt Sodma gemacht / auch sichge Aus Einrathung der Engelnt sich sind Löchern aus der Stadt Sodma gemacht / auch sichge Aussellager / wie sienen Nath verworssen / diese aber haben den Both für einen alten Geggen und Sisse ausgelächer / mid seinen guten Nath verworssen / westellt einen Sodhande sienen Nath verworssen / weiser der haben der House ausgelächer / mid seinen Nath verworssen / weiser die Netzen angetretten haben die verganden Sirachter eine Nitcholist in etwas ringeren; seine altere Rich haben hierzu gar weißlich eingerathen / weil aber Nobaum diese verachtet / und der Jungen Nasenwiß gesolget / also sind zehen Geschlechter von ihm abtrünnig worden / und haben des Calomonis knecht für einem König erkiefen. 3. keg. c. 22. Indem Pilatus ber Gerrichter von ihm abtrünnig fie ihn auf alle Weiß einen Sicht die Claudia Procula durch einen Istel geschrechte vorim sie ihn auf alle Weiß erwachnet / er selle sich doch nicht einmissen wegen Jest von Razareth / dann er ein Gerechter von Gott sene auch dade sie seinerhalber ben der Kunder wunderliche Essehemmagn gehabt : Hätte dazumahl Pilatus dem guten Nath sienes Weiße gefolget / so wäre er nicht in das ewige Vererben gerathen ? Claudia Procula entgegen / hat durch senes Weiße Gonade Gutes den wahren Glauden erstemet / und eftiche Jahr hernach die Marter Levon erhalten. Wie Donatus Calviresol, 56, sant viel andern Seribenten bezeuget.

#### Araneus.

Aliis per propria damna nocivus, Pessimus est.



ADspice miranda quam texat araneus arte,
Ralla, jugum, radius, stamen & ipse suum.
Egerit, egestum nectit super arbore, filum,
Pendulus hoc variis itque reditque viis.
Qua graditur nova fila trahens, sexangula circum
Explicat e fibris retia ducta suis.
Tot laqueos nectit, tot solers vincula jungit,
Te quia vult prædam, parvula musca, suam.
Qui sic ut pereant alii, sua prodigit, ille
Fraude venenata plenus araneus est.

#### Die Mvinne.

So thut mancher felbst sich weh / daß es andern übel geh.

Schau! Es ist Wunderns werth/der Spinnen künstlichs Weben/
Die selbst ihr Garn und Kam / ihr Eintrag/ Spuhl / und Stuhl.
Sie zettelt Fäden an aus ihrem Leib und Leben
Und rennt (Seil-Tänzer komm' und geh) hier in die Schul)

von dem/zum andern Baum. Sie zieht mit höchstem Fleiß aus ihrem Darmer- Zwirn/ein allzeit frisches Gleiß.

Recht nach der Messe- Runft. Führt gleich abstehnde Züge/ Und schlieft sie ingesamt mit einem Sechs-Eck ein.

Und dieses alles thut sie dir / du kleine Fliege / Daß du darinnen mögst von ihr gefangen seyn. Wer nun sich selbst verderbt / zu andrer Leute Leid / Ift der nicht Spinnen - Art voll Falschheit / Gifft und Neid?



### Die Spinne.



Jeses Thierl ift nichts anders als ein giftiger Burm/und in seiner Gestalt sehr abscheulich/massen Daniel Bartol. c. 11. bezeugt/er habe durch ein Microscopium oder Bermehrungs. Glas eine Spinne wohl betracht/und gesehen/daßsie/Gestalt halber/einem Schwein-Jgele gleiche/mit einem abscheulichen Russellund dem Teussellschundt unehnlich. Sie hat 6. Un-

aen am Ropf / aufo/ daß fie allerfeits fan wahrnehmen / wo eine Fliegen daber fomt. Mann etwas an ihr zu loben/ fo ifts diefes/ daß fie zu feiner Zeit fenren thut/sonder immer fort und fort in der Arbeit begriffen/und je hefftiger der Wind blafet/ je emfiger ift fie in dem Spinnen : Ihre ganze Arbeit aber ift nur Dahin gericht/damit fie mit ihrem fubtilen Reg fonne eine Kliegen oder Muden fangen/ der sie anfangs den Ropf abfrisset / alsdann dieselbige vollig aussauget und verzehret. Zu Cambran in Klandern ift ein Ciffercienfer-Cloffer / allwo feineinige Spinne zu feben / die Urfach folle fenn/weileinmahldem S. Bernardo, als er daselbst Meg gelesen/eine Spinne in Relch gefallen/worüber er Gott den BErm eifferiaft gebetten/er wolle dieses schädliche und schändliche Thier auf ewig weg schaffen. In S. Schrifft ift nicht garviel von der Svinnen zu finden/ auffer ben dem Propheteu Jfaia c. 59. allwo er von den ungerechten Richtern alforedet: Telas araneæ texuerunt, fie haben Spinnengeweb gewürcket: Noch recht hat der weife Thales ausaefaat/und die Gefats oder Sakungen dem Spinnen Geweb veralichen/dan gleichwie dieses ein groffer Wogel durchbricht/ entaggen eine ichwache Muchen henken bleibt / alfo vornehme Leute brechen die Gesek nach Wohlaefallen und werden derenthalben nicht gestrafft unterdes fen muß ein Gemeiner und Alemer berhalten.

Dat veniam Corvis. vexat censura Columbas.

Alls auf eine Zeit der BErrund Beiland in dem Tempeldem Bolf feine S. Lebr voraetragen / da haben die Edrifftaelehrten und Pharifaer ein Weib zu ihm acführet/und felbiges angeflagt/bas fle einemwurflichen Chebruch begangen und Darin fene ergriffen worden; und weil das Gefes Monfis gebietet/folche zuver. steinigen / also wolle Er hierzu auch seine Meinung sagen / solches sagten sie nur Ihn zuversichen/Joan c. 8. Adducunt ei mulierem in adulterio deprehenlam. Aber hort ihr Pharifaer/hort ihr Schrifftgelehrten/wan fie in wurtlichem Chebruch ift ertappt worden/warum führt ihr nicht auch den Chebrecher herzu? The wiffet a euer Gefat gar wohl. Levit. c. 20, wo da ftehet: Si mochatus quis, &c. wann einer Ungucht getrieben hat mit eines andern Weibel und seines Nechsten Gemahl einen Chebruch begangen i der soll des Todes sterben/bende/ der Chebrecher und Chebrecherin. Bann dann dem alfo/warum flaat ihr nicht ebenfalls den Chebrecher an? Lyranus fagt hierinnfalls / daßer ein reicher und vornehmer Bert seine gewesen/und sich etwan mit Geld ausgelb. fet/oder aber fie getrauten fich nit/ihn anzudeuten. Auf folche Beife find die Ges feknur für die Urme/fleine Dieb thut man henfen/die groffen aber beschenfen.

Ben der Zeit geht es meistens her/wie mit dem Fluß Nilo in Egypten. Unter dem tyrannischen König Pharao war ein Gesek/daß alle neugebohrne Anablein der Hebräschen Beiber musten in besagten Fluß ertränelt werden/wie dann ein unzahlbare Unzahl solcher Kinder in dem Basser umbennnen/und hat dieser Fluß teinen einzigen verschont/ausser dem
Mooss; diesen hat das Wasser frisch und gefund an das Gestad getragen/allwo die Königtiche Prinzessin das liebste Knablein aufgefangen/und als einen Gohn auferzogen. Exod. c.
1. v. 23. Gegen den Moosses hat der Fluß einen Respect getragen/die andere musten alle
das Leben lassen; dann der Fluß hat gemerett/daß aus diesem ein grosser herz würde werden Idessen lassen hat er ihn verschont. Dieses geschicht noch auf beuntigen Tag/das grosse
Deren dem Gesaß nicht wollen unterworsen sen; klume Huesten werden von der Justis ergrissen/in strengen Verhasst gezogen/und in alleweg gestrafft/die Vornehmen aber führt

शे :

man in Bagen/und werden bepleib mit dem falva ven a nicht begrüfft. Saturnus war ein Mörder/ Jupiter ein Seberecher/Mercurius ein Dieb/Apollo ein Sodomit/Venus eine Et cærera. Diefe alle/weil fie reich und mächtig/find nicht allein in keine Straff gerathen/fondern von den Heiden noch als Götter verehrt werden. Wann fie Bauern/Tagwercker/Immer-leute/Rostencht wären gewesen/ so wären ihnen Keuer/Galgen/Rad und Schwerd nicht

ausgeblieben.

Eine wunderliche Geschicht hat sich Anno 1396, ereignet in der Dohm-Ryrchen zu Londonden/allwo der Ertz-Bischoff Thomas/einen Schneider/mit Nahmen Joannes/eines Reterthums beschuldiget / weil selbiger freventlich ausgesagt / daß die Allerheiligste Hostien nichts
anders seperals ein gewerhtes Prod/diesem ist endlich von dem Ertz-Bischoff auferlegt worden/er solle das Allerheiligste Sacrament mit aller Gebühr verehren / solches aber hat er auf
alle Weiszu thun geweigert/ja ist gang Gottstästerlich in diese Bord ausgebrochen/eine gisst
tige Spinne seper würdiger zu verehren / als dieses Brod: Nach solchen Laster-Reden
hat sich alsobald eine grosse Spinne von dem Gewölb herunter gesassen/ist diesem Bößwicht
durch den Mund in den Leib gestrochen/ und hat ihme das Leben genommen, Bzovius Num,
16: in Synodo Londinensi.

Gar selten ohne Straff laussen die Gottlästerer auch auf der Welt: wie der Achior die Allmacht des wahren Allmachtigen Gottes sehr hervor gestrichen / da hat sich der stolke und hochmuthige Konien Nabuchodonolor hierüber sehr erzörnt / und sich verlauten lassen; et gragenichte nach der Macht des Gottellssteres einzelter / sondern er wolle diese Leute bis auf den legten Mann erweingen: Golche Gottellssterige Worte/ die ihme sein Kriege-Fürst Dosloserns einzeben / hat Gottellssterige worte/ die ihme sein Kriege-Fürst doslosers einzeben / hat Gottellssterige worte/ die ihme sein Kriege-Fürst doslosers einzeben / hat Gottellssterige worte/ die ihme sein Kriege-Fürst doslosers einzeben / hat Gottellssterige worte/ die ihme sein Kriege-Fürst doslosers einzelen / hat Gottellssterige worte/ die ihme sein Kriege-Fürst doslosers einzelen / hat Gottellssterige worte / hat Gottellssterige /

nes Weibs laffen umbringen. Judich, c. 13.

Es leibet ebenermassen der Allmächtige GOtt nicht / daß man seine Heilige solle lästeren: Wie Oliverius Tempelius wolte die Stadt Hall niederland überrumplen / da hat sich ein verwegener Soldat / mit Nahmen Indhames Zwick / unterfangen / diese lasterhassen Wort zu reden / wann wir werden Hall einnehmen / da will ich dem berühmten Weibel / verstunde dardurch ein Gnaden - Wild unserer lieben Frauen daselbst dem derühmten Weibel / verstunde darburch ein Gnaden - Wild unserer lieben Frauen daselbst dem Aufrach abschneiben der Alls nun dieser gottlose Gesell vor die Stadt Hall samt der Armee gerucket / da ist alsobald eine Rugel von der Stadt und Westung heraus gestogen / welche diesem gottlosen Kerl die Nasen - Wurtz seinen / wordurch er ben der ganzen Armee beschimpset worden / und ihn sast ein jeder durchgelassen / er solle seinen Schnecker zu Hallense. 7.7. Es hat auch Judas der Machabaer dem Nicanor die Zunge sassen kerneserissen / die diva Virg. Hallense. 7.7. Es hat auch Judas der Machabaer dem Nicanor die Zunge sassen kerneserissen / die diva Virg. Hallense. 2.7. Es hat auch Judas der Machabaer dem Nicanor die Zunge sassen versten verster zu hall abhoten. Lips.

#### Mabel.

Je Spinne hat auf eine Zeitwahrgenommen / daß der Seidenwurm so emsig in seiner Arbeit / und unaus seinicht Seiden zurichtet: Mein sagt sie / was dist du sür ein selzamer Gispel / indem du Tag und Nacht die bemührest Seiden zu machen / mit der sich aubere Leute besteiden / und die armen Narren nichts anders vorze, seint in dem Seil weite gescheider / dass die spinne / das ein geringes Mantbeer Blat: Thust die sich sie spinne / die entwegen anderer Leute frettenz ich / sagte die Spinne / die in dem Kall weit gescheider / dann ob sich sich sonne f. so sommet es meinem Balg zu Aussen / dann ich mach nichts anderst als Garn oder Neg / worinnen ich die Musten sange / sur meine Speise: Da wire ich wohl eine große Karrin / wan ich mich wegen anderen möchte plagen: du / gab zur ausvort der Seidenwurm / die Kall eine bestamte gistenze bestien / und hast seine ein Rechten / weist das die Och eine Spien sur das die Achsen sie den Nechten vorst der seine Erden vor das die Och eine seine Erden vor die Stame sie der das die Seiden dem Rechten sein bringen ? Der ist ein sollechter Kerl / der ihme selbst allein lebt / und seinem Neden - Menschen und den de den es

In dem Fall har sich Jobrecht lobwirrdig gehalten / wie er dam selbst bekennet. 2.31. Hab ich demen Armen geweigert / was sie begehrten / hab ich die Niegen der Wittiben waren lassen ? Hab ich die meinen Vissen allein gegesen / was sie begehrten / hab ich die Niegen der Wittiben waren lassen zu den werden war den gegesen / der Weise der Ander von nicht gessen ist den einen Kindheit au mit mit ausgewachsen / is es sie mit mir von Witter-Leib kommen: Hab ich den Armen unbedeckter gelassen ist entst wer den helbe Verden von den Fellen meiner Schasse erwärmet worden? D wie heilig hat hierunsfalls der Job gethau / alser sich von den Fellen meiner Schasse war dem Gern bestüget / und denschen war die sie haubt guter Mann/weil er sich zie werden der den der von der sich sieder der das er doch möchte sienen Arecht gesund machen. March. 2. 2. D wie wenig gibt es solche Veren. Einer / schweibet der Evangelist Lucase 1.0. ist von Ferusalen nacher Ferich gereich gereiste solche Verwunde haben. Aun bei est sich welche ihme alles das seinige genommen / und fast bis in der Sobren wahre genommen / da hat er sich also gleich auf die Seine gestommen / ba hat er sich also gleich auf die Seiten geschrausset / und sich sienes Landsmann nichts angenommen / da hat er sich also gleich auf die Seiten geschrausset von den Ernsten wahre genommen / da hat er sich also gleich auf die Seiten geschraus die gestige Pfassen haben gesorchen, en möchte sie er eine mis Selb seiten: Endlich kommet ein resender Sanaritant welcher sich über diestreverwunden Juden erbarmet / ungeachtet die Samaritaner und Juden erbarmet, dassen kelten gesiebet / wie sich selbes eine siese nie sondere Belohnung von SOL terhalten.

Apes.

Hæc pungunt exempla pigros.



QVod circumvolitat quod flavum bombilat agmen Collegere fuo tinnula fistra fono.

E bove quas gratas fecit fimus, incolit ædes,
Et colit hic Regem fubdita turba fuum.

Pars abigit fucos, pars pabula quærit in agris
Altera jam fuccis pars fat onusta redit.

Pars alias animat cantu, pars mella recondit:
Munera nulla suo, nulla labore vacat.

Heu fugite hinc, non hos pigri spectate labores:
Segnitiem vestram sedula punget apis.

### Die Wienen.

Lernt / ihr Faulen (ftellt euch ein ) von den Bienen fleisfig senn.

Der sumt das gelbe Beer der treu-ergebnen Bienen / das jener Beden-Klang hat in den Stock gebracht.

Das seinem Rönig pflegt in dem Palast zu dienen /
den falber Ochsen-Mist höchst-angenehm gemacht.
Ein Theil jagt Nauber fort/der andre fouragirt/
da jens den Seimnach Haus im vollen Wänstlein führt.

Ein Theil frischt auf zum Flug mit seiner Sals- Trompette/ Ein Theil füllt mit dem Seim der Zellen Sechs- Ed an:

Ein jedes hat sein Amt / ein jedes seine Statte /
und hier ist wol nicht eins / das mussig stehen kan.
Geh / Fauler / weg von hier / betracht die Arbeit nicht:
Die Bien' ists / die dich an- mit ihrem Stachel sticht.



## Die Wienen oder Immen.



Je Allimacht und Weißheit Gottes erhellet absonderlich in die semfleinen und winzigen Bögelein/welches/ Gröffe halber/einer Fliegen gleichet: Seine Natur ift dergestalten wunderlich/daß viel Seribenten dessenhalben ganze Bücher verfasset: Erstlich bleibt eine Imme oder Biene eine ervige Jungfrau/lindem sie ohne Zuthun eines Männleins ihre Jungen bringt.

Die Bienenhaben ihren eigenen König/welcher in der Statur und Natur die Untergebene merklich übertrifft/so fagen auch einige / daß er keinen Stachel habe / oder wenigist denselben niemahl brauche. Die Bienen bringen ihre meiste Zeit mit arbeiten zu/ und so einige dem Müssiggang ergeben/so bringen die andere sie um; bevor sie auf die Blumen außliegen/da machen sie mit den vorderen zwen Fussen ein Ereuß/und bucken sich ganz tiesf/daß sie also ihre Urbeit mit GOtt anfangen; sie können den mindesten Gestauk oder Unsauberkeit nicht leiden/dahero sie ihr eigenes Koth zum Korb hinaus tragen. Wann der Wind etwan zu heftig bläset/da nehmen sie kleine Steinlein ins Maul/damit sie von dem Wind nicht hinveg gewehet werden. Eine sede Biene hat ihre besondere Zell/gleich denen Ordens. Leuten/ und thut eine nach der anderen einen Mahner absehen/und mit etlichen Sumpsen die andere zur Urbeit aufmunteren. In Sumseben/und mit etlichen Sumpsen die andere zur Urbeit aufmunteren. In Sumseben/und mit etlichen Sumpsen die andere zur Urbeit aufmunteren. In Sumseben/und mit etlichen

ma/eine Biene fan wohl ein Bunder- Bogel genennt werden.

3m Buch der Richter am 14. c. ift eine felgame Begebenheit von den Bienen au lefen : 2118 Samfon auf der Reife begriffen/da hat er einen erldrocklichen 26. wen angetroffen/ welcher ganz blutgierig aufihn zugangen; aber Samfon erariffe denfelben ganz Heldenmuthia und hat ihn alsbald erwürgt: alsdann das todte Thier in den nachften Wald hinein gefchleppt/und daselbst verborgen; wie er nun seine Reise wieder zuruck genommen/ da ift er von dem Weg in etwas ab. aewichen/den todten Lowen noch einmahl zu sehen; wie er nun an das Ort foma men/da fand er in dem Maul des todten Lowen einen Bienenschwarm/samt dem Sonia/von welchem er unterweas aeffen/auch darvon etwas feinen Eltern nach Saus gebracht. Die Naturfundiger fagen/daß fein Thier ein fo ftinkendes Mauf habe/ als der Low/ und gleichwohl ift das beste Honig darinn gefunden worden: also fair mehrmahl aus dem Mund eines Sunders die beste Lehr genomen werden: wie er dann von den Pharifaern und Schrifftgelehrten geredet hat: Sal tet und thut alles/ was sie euch sagen/ aber nach ihren Werken sollt ihr nit thun/ dann fie sagens wohl/ und thunes nicht/ Matth. c. 25. Manmugnit eines Dres Diacrs seinen tadelhafften Wandel anschauen / sondern vielmehr seine gerechte Lehr lieben und loben. Es hat Samfon mit einem Efels- Rinnbacken/mit die fem durren Bein taufend Philiftaer erschlagen / und weil er hierauf von einem aroffen Durit überfallen worden/da hat er feine Alugen zu GOtt gewendet/und Denselben um Bulfe angeruffen/ wie dann alfobald GOtt einen Stockzahn des Rinbackens eroffnet/daß gleich das befte Brunquell-Baffer herausgefprungen. Rudic. c. 15. Der Rinnbacken ware dren Urfachen halber unrein/ dan nach dem Gesekware dazumahl ein lebendiger Esel unrein/ein todter noch viel mehrer. Item / weil er ein Instrument gewesen / wormit tausend Philistaer erschlagen worden/diffalls ware er eben unrein / und dannoch hat Gott aus einem fo unreinen Efels-Rinnbaden das schone frische flare Baffer gespendiret. Cyrillus und andere find der Auffag/ daß durch dieses Waster eine heilige Lehr verstanden werde / welche auch ein unreiner und sündhaffter Mensch seinem Mechsten geben kan/wessenthalben garschon der Beilige Chrylostom, wricht Hom, c. 46. Numquid propter terram vilem pretiofum aurum contemnitur? Sicut aurum eligitur, & terra relinquitur, Sic & vos doctrinam accipite, & mores relinquite, apes flores colligunt, herbas relinquunt, sic & vos flores doctrina colligite, Conversationem relinquite. Das Gold bleibt in seinem Werth/ob es schon in schlechter Erden steckt/diese verwirfft man/jenes siebt man; also nehmt ihr auch die Heinen in schlechter Erden son einem heistosen Menschen komt. Die Vienen erwöhlen die Whunen/die Kräuter verachten sie also thut ihr desgleichen; Sammlet sein die Viunen der Heiligen Lehr ihren Wensche sieben mitset ihr meiden. Solche Lehrer oder Vieniger sind offt wie das Basser/welches den Menschen durch die H. Zauffer/welches den Menschen durch die H. Zauffer/mehre die Stimmerseute ben der Itroben Noe/diese haben für andere eine sichere Wohnung gebauet/ sie aber sind selbst daraus geblieben/und zu Grund gangen/viel Lehrer sind gewesen/und sind noch/welche mit

ihrer Lehre / andere in Simmel befürdern/ fie felbst aber verlohren gehen. Calareus schreibt eine wunderliche/vielen aber schon bekannte Weschicht von den Bienen/ 1, 9. c.8. Ein Bauern Weib hatte in ihrer Wirthschafft fehr viel Immen oder Bienenftock anben aber wenig Rugen/gumahlen diefelbe meiftens verdorben/ weffenthalben fie ein und an-Dere Leute um Rath befragt/aus welchen ein Boffwicht ihr den Einschlag gegeben/fie folle eine confecrite Holtien in einen Bienenftock legen/fo dann werde alles Ubel abgewendet werden; diefe folgte folchem Bottlofen Rath/und hat nach der Deil. Communion eine folche wiederum aus dem Munde genommen/und in ein Luchel eingewicklet / fodann in befagten Bienenforb gestecket. Gibe Munder! Die wingige Thiert haben a'fo gleich ihren mahren Schopfer erkennet denfelben mit frolichem Sumpfen und ihrer anartiger Music empfangen / auch folgsam mit lauter Wachs ein fleines Kprchel/nach vollkommener Baufunft aufgerichtet/ Die Phiven und Fenfter famt einem Thurnel ordentlich verfertiget/m Mitten der machsenen Capellen einen Altar geftellt/und darauf das Hochwurdigfte Sacrament gefeket/auch zu gewiffen Stunden des Zage eine annehmliche Music gehalten/fo gar ben nachtlicher Weile das Lob Gottes nicht ausgelaffen. Bie nun auf eine Zeit das Bauern Weib folches wahrgenomen/ift fie alfo bald in fich felbsten gangen / hat ihrem Pfarzheren alles umftandig angedeutet/ welcher ohne Bergug mit feinen Pfarefindern fich Dahin begeben / den Bienenftock eroffnet / und mit hochfter Verwunderung alles gefunden/wie das Weib ausgefagt; folgfam die Allerheiligste Softien mit einer Bolfreichen Procession wiederum in die Aprehrn getragen. Gott ift wunderbars lich in allen feinen Geschöpfen / absonderlich aber in diesem so Eleinen Thierlein. Wann dann Die Vernunfftlose Geschöpf Dieses Allerheiligste Alltar - Geheimmuß Dergestalten verehren/ wie vielmehr foll diefes thun ein wahrer Catholifcher Chrift. Foannes in feiner Offenbahrung hat unter anderen auch gesehen ein Lamm/vor welchem 24. aus on Heltesten niedergefallen / auch hatte ein jeder eine Harpfen/ und guldene Schaalen voll N ruchwerck/ mit welchem Sie dieses Lamm verehrten. Es ift gar gewiß/ daß durch dieses ift vorbedeutet worden das wahre Lamm & Ottes/ welches hinweg nimt die Sunde der Welt/unter der Geffalt des Brods auf dem Altar. Dahero billich und recht / daß wir diesem in alleweg nachfolgen / und mit hochster Gebühr diesen verhüllten & Ott/dieses Gottliche Lanm verehren und anbeiten/und in Deffen Gegenwart die allermindeste Ungebuhr nicht begehen / wann wir nicht wollen / daß die Bers frandlose Thiere uns sollen zu schanden machen.

Mabel.

#### Feræ. Has hominem domuisse decet.



TRux oculis, ferus ungue Leo, Rex ille ferarum, Ferrea vincla subit, colla ligatus adest. Illa furens etiam, cursuque celerrima Tigris, Cogitur angusta clausa manere specu. Quid, quod & immanes pellat quis fustibus ursos, Vt moveant doctos ad fua plectra pedes. Quin etiam varias Elephas formatur ad artes Hæc laus est hominum posse domare feras. Sed cur indomitam (fi laus hæc quæritur) iram Linquitis? est nullis mitior illa feris.

### Die wilden Thiere.

Bahmet/ ihr friegt Chr dafur / das in Euch hochft - wilde Thier. FEr Thiere-König / Low / streng / so an Aug als Klauen / trägt Retten an den Sals / und wird im Gitter mild. Des schnellen Tigers Wut lafft sich geschlossen schauen/ und scheint/im engen Stock/nicht eben so gar wild. Man sturmt auch / Bar' auf dich mit langen Prügeln ein! wann du/vor vielem Bolf/follst Tanze- Meister senn! Man lehrt den fleischern Berg / den Streiter Glephanten / die Art der Höflichkeit/ wie man den Kaiser aruß. Ein Theil des Menschen Lobs ift stets darauf bestanden/ daß er die wilden Thier wolzu bezähmen wiss. Preist man die Menschen drum? Wie daß sich keins bequemt! und die ergrimmte Rach / das wildste Wild/bezähmt?



## Die wilden Shiere.

Je Thiere / fo lang Adam im Stand der Unschuld verblieben/ waren alle heimlich/wie er aber das Gebott gebrochen/da sind sie wild worden. In allen Lånderen gibt es besondere wilde Thier. In Arabien sindet man Löwen: In Indien Elephanten: In Persien Tieger: In Lybien Luchsen: In Africa Panther: In Mordwegen Bosse: In Lappland Baren: In

Teutschland whoe Schwein zc. Der Low/als ein Ronia der Thiere/ ift hochmis thia und stark/ schläfft mit offenen Augen/frifft die Affen an statt der Arznen: Der Leonard ift graufam und blutgierig / wird von allen Thieren verhafft / ift voller Schalfheit und Betrug/der Bein schmeckt ihm so wol/daß er sich aar voll faufft. Das Tieger hat einen angebohrnen Durft nach Menschen-Blut/übertrifft alle andere an der Schnelle / waat sich aar mit einem Elephanten zu rauf. fen/aibt das Leben für seine Junge. Der Luchs ift ein sehr rauberisch Thier/Menfeben und Bieh auffätig/hatauch ein schärfferes Gesicht als alle andere Thiere: im Wurtemberger Lande fangt man nicht wenig/fie verbergen fich gern in hoh. Der Bolf ift ben und Teutschen gar ein befanntes Thier / die Bauern find ihme fo abhold/daß fie zu gewiffer Zeit fo gar feinen Nahmen nicht aussprechen. Die Baren laffen fich auch zuweilen zahm machen/forderift ben denen Polacken / welche sie zum Tanzen unterrichten. Der wilden Schweine gibt es eine Menge in Teutschland / absonderlich in Desterreich / wo sie denen Weingarten merklichen Schaden zufügen. Die B. Schrifft thut Meldung im Buch Genelis am 37. c. von einem gar wilden Thier : weil der Patriarch Sa: cob seinen Foseph mehrer geliebt/ als die andere Sohne ihme auch ein besteres Rleid machen laffen/und Joseph desaleichen seinen Traum erzehlt/woraus man fonnte fchlieffen / daß er werde hocher fommen / als feine Bruder; als hat diefe Gesellen der Neid deraestalten eingenommen/daß sie unter einander geschlossen/ ihn aus dem Beg zu raumen/wie fie ihn dann wurflich in eine alte Cifterne hinunter gelaffen/damit er dafelbit mochte Sunger ferben. Es hat aber Judas der åltere Bruder die Sache also vermittlet/daß sie ihn endlich um baares Geld verfaufft den Imaelitern/welche dazumahl von Galaad in Egypten gereifet: damit fie aber ihre Miffethat mogten ben dem Batter Jacob vermantlen/alfo haben fie des Tosephs Nock indas Blut eines abgestochenen Bocks eingedunkt/und solchen zu dem Batter Jacob geschickt mit dem mundlichen Zusak/ daß ihn habe ein wil-Des Thier zerriffen: Fera pellima comedit eum. Borüber/wie leicht zu alauben/ Jacob in bittere Seuffzer und Thranen ausgebrochen / und die Bort wie-Derholt : Fera pessima devoravit filium meum Joseph. Einwildes Thier hat meinen Sohn Joseph zerriffen. Mein lieber Batter Jacob / besichtige doch den Rock wohl/ und schaue/ wann ihn ein wildes Thier hatte zerbiffen/so ware ja ber Nock nicht gang/du findest nicht das geringste und mindeste Zeichen eines Bif oder Rif. Es ift alles wahr/ fagt der Jacob/ aber gleichwohl blieb er ben der vorigen Auffag/daß ihn eine Beffie und wildes Thier habe umgebracht / er verstunde aber hierdurch den Meid diese Bestia hat ihn also zugerichtet. Dwie ein arausames Thier ist der Meid! was scharvfe Zahne/ was wilde Rlauen hat dieses Thier/wie grob und grimmig thut es verwunden.

Die der verlohrne Sohn wiederum/nachdem er alles das Seinige verschwendet/seine Zustlucht benm Vatter genommen / da hat ihn dieser nicht allein ganz urbietig ans und aufgenommen / von Fuß auf sauber gekleidet / sondern ihme auch eine stattliche Mahlzeit gehalten / und ware alles allegro mit Spielen und Tanzen. Wie solches sein alterer Bruder wahrgenommen / als er vom Feld nach Haus gangen / da war er ihme derentwegen so neidig / daß er auch auf vielen Vitten und Einladen nicht eine Tuß ins Haus gesetztsondern im nechsten Warten etwan hin und her gangen / und die Zähne auf einander gebissen/hat auch nit einen Lösfel Suppen aenommen. En du Narz; der Teussel wird dir solches Fasten belohnen! das hat der Neis

dige/

Dige eines anderen sein Bluck ift ihm ein Strick der ihn wurget; eines anderen Burde ift ihm eine Burde/ die ihn drucket; eines anderen Ehr/iftihme ein Beschwer / so ihn beiffet; eines anderen Dig ift ihme eine Spig / der ihn verwundet; eines anderen Gut ift ihme eine Glut / fo ihn brennet; der Neidige ift ein Marthrer / aber des Zeuffels; der Neidige ift ein Sund/ der ihn beiffet; der Reidige ift eine Uhr mit einer ftaten Unruhe; der Reidige ift eine Redermaus/welcher das Licht zuwider; ein folcher ift gewesen der Satan/welcher dem Adam neidig war um feinen fo gluckfeligen Stand; ein foldher ift gewesen der Cain / welcher feinen Bruder Abel beneidet hat / um weilen fein Opfer GOtt dem Allmachtigen angenehm gewefen ; eine folder ift gewesen der Saul/um weilen der David von den Beibern fo fehr gelobet worden; eine folche ist gewesen die Nachel/welche darum ift misigunftig gewesen ihrer Schwes fter der Lea/weil felbige fruchtbar ware; was hat endlich anderft Gottes Sohn an das Creuk

genaglet / als der bofihafften Juden verdanner Meid. Eine fehr benetwürdige Geschicht / welche gewiß einem jeden Menschen zur Danckbarkeit foll anfrischen/schreibt ein berühmter und glaubwürdiger Author Eusebius Nierenbergius Hift. Nat. 1, 9, c, 25. In Africa befande fich ein Spanifcher Cavalier/ welcher offtere in felbiger Begend mit der Jagt fich ergoget: Einest vernahme er eine erschröckliche Stimm in dem 2Bald/ritte demnach an das Ort/woher er vermuthet/ daß die Stimme herkomme / alldort hat er einen Lowen angetroffen / deme eine ungeheure groffe Schlange fich um den Sals und Ruß gewicklet / bald auch wolte den Reft geben / der Cavalier hat fich des Lowens erbarmet/ und gang tapfer und feck die Schlange angegriffen und getödtet; nach folchem wolte der Low die Gutthat nicht vergessen/ sondern hat seinem Retter mit viehischer Söfflichkeit die Ruße gelect/ und eine folche Liebe zu demfelben gefasset / daß er fich nimmermehr von demfelben abgesondert / sondern ihn allerseits als ein treuer Sund begleitet; auch niemand das geringeste Lend nicht zugefügt / auffer etwan der feinen Beren wolte angreiffen. Er hat mehrmahl viel Bildvret gefangen/aber alles feinem Gutthater jugetragen. Alle auf eine Zeit obbemeldter Cavalier wiederum wolte in Spanien nacher haus reifen/und zu folchem Ende in das Schiff aestiegen/ da hat auch in allweg der Low wollen hinein springen/ ist aber mit allem Gewalt von den Schiffleuten guruck getrieben worden / als welche nit wolten ein folches wildes Thier in ihrer Gefellschafft leiden; nachdem sie endlich abgeseglet/und der Low auf dem Gestad vere blieben/ba hat er vor lauter Trauer erfchrocklich gebrullt/ immerzu feine Augen gewendet auf feinen Gutthater: Letlich hat er fich gar ins Meer gewagt/fich möglichst bemühet/mit schwims men dahin zu fommen / ift endlich / mit fonderbahrer Bestürzung aller Schiff-fahrenden/ 311 Grund gangen. Spiegle dich / D Chriftliche Seel! an diesem wilden und Vernunfftlosen Thier: es hat dich Gottes Sohn von dem Rachen des höllischen Reindes erlöset: Er hat Dir durch seinen bittern Tod Das Leben wiederum gegeben; wie fan es dann möglich fenn/daß Du diefe hochste Gutthat follest vergeffen? indeme die wilden Thiere / aus purem Untrieb der "Matur / um die empfangene Wolthaten so dantbar sennd / sollestu nicht aus aangem Bere gen / aus ganger Geel/aus allen Rrafften beinem Beiland/ beinem Erlofer/beinem Erfchaffer unaufhörlich danken um die Gutthaten / fo du alle Augenblick von seiner grundlosen Gute erhaltest.

## Mabel.

Er Löm/als ein König aller Thiere/fiellte fich auf eine Zeit feht frank/lieffe demnach anderen Thieren feinen Infand andeuten/ fie anden erfuchen/ fie möchten seiner hohen Person ingedenk fenn/ und zuweilen heimstehen. Bie nun ein und andeuten/ fie andeuter fonden den der fie zerriffen und ausgezehrt: Der Aufs wollte der nicht gan in de Kolle hinen/ wo der Köm gewohnt sonlie feine Eduloige feit geben bei den Berm Buch fen fagen / warum er nicht gar hinein gebe ? Dieser schlaue Gesell gab zur Untwort: wie daß er die Eritt oder Fuppfaden der Thiere nur hinein abnehme / feine aber mehr gurucf und her ans / fepe denmach nicht gefünt / dem Lowen für digmahl eine Krankenfpeiß abzugeben / hierauf hat er alfobald bie Flucht genommen / und fagte unterwegs / ich ware ein groffer Naer / wann ich durch fremden Schaden nicht follte wikig werden.

Des Nechsten Schaden foll und Menschen je und allemahl ein Unterricht und Lehr senn / daß wir und mode lichft por dem Ubel huten; Dabero fagt der Poet:

Felix quem faciunt aliena pericula cautum.

Christus Ver DEr: sprach auf eine Zeit zu seinen Tungern: Memores estote uxoris Loth, Luc, cap. 17. Gebenefet an des Loths Beib: als wolte er fagen / betrachtet wohl / wie des Loths Beib wider das Gebot gefundiget/ alsbann von Gott geftrafit / daß fie in eine Galigfaul vertehrt werden ; als fpieglet euch an diefem/ba-

mit ihr nicht in gleiche ober andere Straffen gerather. Pona enim impil, eruduio Justi est, des Botte losen Straff full dem Gerechten zu einem heilfamen Unterricht dienen.

Derjenige ist ganz verwegen/welcher durch einen Drt zu gehen trachtet/auf dem er andere hat fallen sehen; der ist allen fehen; der ist allen fehen; der intervelle und trech / welcher da er andere zu Grund gehen sieher fich nicht fortete / und ihme nicht die Jaust Schauret : Der Beife nimt feine Bohlfahrt recht in Dbacht / wann er ben des Rechften Untergang / den feinen meidet; weil Lucifer wegen seiner Hoffart und Chrsucht vom Simmel gesallen und in die Hollegestürzet worz den; Da soll sich der Mensch billich daran spieglen sich seiner Richtigkeit erinneren und folgsam die Flüglen henken damit ihme nicht ein gleiches Ubel auf den Hals komme. Lupus.
Depascet, ni pascis, oves.



CVm, Lupe, balantes audis, & conspicis agnos,
Nonne tibi dentes tunc oculique dolent?

Pastores procul hinc, cuperes procul esse molossos,
Densa vel ut premeret nox, & utrosque sopor.

Prodires etenim cæcis tunc tutus ab antris,
Expleres fauces, helluo sæve, tuas.

O vos, innocuæ quibus est data cura juventæ,
Huic, rogo, vos vigili semper adeste side.

Si geminos quondam servaverat una puellos;
At nunc quot suvenes perdidit una Lupa!

#### Der Molf. Weide / was die anvertraut; sonsten gilts der Lammer Haut.

Mein! schmerzt dich nicht das Aug/und juckt dich nicht der Jahn?

Du wünschest/daß der Hirt vom Brech erschlagen werde!

Ach! denkstu / käme was den starken Rüden an!

Ach! wann der tapste Hirt/samt seinem Schashund/schlies/
und dann mein Jahn sein schassen. Leder grief!

Wie niedlich wollt' ich da des Magens Bellen stillen/
der mir vor Hungers Noth jezt kracht und endlich bricht.

Ihr/die ihr nechst der Lehr/regirt der Jugend Willen/
nehmt Hirten-Treu in Acht/verlasst den Lehrling nicht:
Hatt' eine Wölsin einst ernährter Zwilling Ruhm?

So bringt jezt eine { Läsch } viel schone Jüngling' um.

Lupa



## Der Molf.

Jeses Thier ift so rauberisch und schäblich/daß es die Bauern zu gewissen Zeiten gar mit dem eigenen Nahmen nicht pflegen zu nennen: Wegen Hunger und Freßgierigkeit ist ihm kast kem Thier gleich: dahero der Wolf ein abgesagter Feind und Widersacher der Schaaf; ja wann man ein Schaaf Fell und Wolfs-Haut neben einander henkt/so wird dem Schäfel die

Boll vollig ausgehen: Wann ein Wolf den Menschen ehender fihet / so erstaus net der Menfch; Geschicht aber/ daß der Menfch ehender den Bolf eribet fo erstaunet der Bolf: Unangesehen dieser Gesell graufam und grimmig/ fo iff er doch fehr forchtfam und zaghafft/und schrecket ihn über alle maffen das Keuer: deffentivegen die Bauern im Schwarzwald/allivo der Wolfe eine groffe Menae/gemeiniglich ben fich im Bufen zwen Riffelftein tragen/und fo ihnen ein Wo.f begegnet / Da fchlagen fie die Steine zufammen / Daß es Keuer gibt / wordurch fie den Wolf in die Alucht jagen: das ruhmwurdigfte an diesem Thier ift / daß eine Bolfin / wie die Altenaliegeren oder lugen / des Romuli und Remi zwener Bruder Sangamm folle gewesen senn / und Romulus nachmable die bertiche Stadt Rom erbauet habe. Chriffus der BEr: ben dem Evangeliften Matth. c.s. hat unter andern auch dieselehr gegeben: Attendite à fallis Prophetis &c. Schet euch für vor den falfchen Provheten / die zu euch fommen in Schaafs. Kleidern/aber imvendig find sie reiffende Bolfe. Ein solcher Bolf ift gewesen der Cain / welcher fich aufferlich mit dem Schaafpelz verhüllt / den Abel unter dem Schein einer bruderlichen Liebe / ins Feld hinaus geführt / und nachmabls denselben ummenschlich ermordet. Einsolcher Bolf ift gewesen der Wosalon/der fich in die Schaaffleider verftecket/dann er gabe feinem Bruder Ummon die al. lerbeffe Bort / ja er hat ihn höflichft eingeladen auf eine Mahlzeit: Linon glaubete im mindeften nicht/ daß hierinfalle follte eine gefierneifte Freundschafft verborgen ligen / gehet demnach eines guten Muthe zu der Mahlzeit / wie er aber simlich bezecht gewesen / da hat ihn Absalon lassen jammerlich erwürgen und umbringen. 2. Reg. c. 13. Einfolder Bolf unter dem Schaafvelziff gewesen der Ronig Berodes/welcher feine Bogheit meifterlich wufte zu verfavolen/als er die dren Konia aus Orient freundlichtt ersucht/sie mochten ihme doch in ihrer Rudreise andeuten / wo der Neugebohrne Messias sene anzutreffen / damit er auch denfelben könne gebührend anbetten. Ofalfches Berg! Overbeckter Bolf! dann er in seinem verdamten Gemuth schon ihme vorgenommen/denselben gus dem Wegguraumen/wie er dann gu diesem Ende in der Stadt Bethlehem und felbiger Gegend 14000. unschuldige Kinder ermorden laffen. Ein solcher vermantelter Boffwicht ift jener gewesen/mit Nahmen Quido de Lacha, wel der eufferlich einen fo heiligen und vollkommenen 2Bandel geführt/daß manibn Dem S. Joanni Baptifix gleich gehalten/ dahero aus allen Landern ein unbeschreibliche Menge der Leute zu Ihm kommen / und denselben besonders verefiret/inder Sach felbft war er em verborgener Reger / welcher unter dem Man tel der Beiligkeit fehr viel Leute mit feiner feterischen Lehr verführt: Rachdem er endlich im Ruff der Beiligfeit geftorben/dahat der Allerhochfte verhenat/daß alles ift fommen an die Sonnen/was fo heimlich war gesponnen; dann genugsame Zeugen eidlich befrafftiget/daß er ein Reger und Gottsläfferer gewesen/wes fenthalben der Bildhoff/ nach fattfamer Erwegung/ befohlen/ feine Beiner aus. zugraben und offentlich zu verbrennen / sobald aber folche ins Keuer geworffen worden/so haben sich dieselbe in die hohe erhebt/und sind in der Lufft hangen blieben/worüber das Bolf in voriger Meinung der Beiligkeit verharret / und den Bischoff samt der Geifflichkeit umbringen wollen. Endlich hat der Bischoff die **Buffucht** 

Buffucht ju GOtt genommen/ein Soch- Umt ju Ehren ber Mutter GOttes gehalten/fobald er das höchste Gut aufgewandlet/da ift aller Betrug entdeckt worden /zumalen die bofe Reind in der Sohe überlaut geschrien: O Guido de Lacha! huc usque Te, quantum potuimus. defendimus &c. O Guido von Lacha, bifhero haben wir dich aller Moglichteit nach befehilt : hermahln aber ist der Dochste gegenwärtig / welcher uns den Gewalt hemmet/darauf find Die verdammte Beiner von oben berab ins Reuer gefallen / und zu Afchen verbrennt wors Den, Luxenburgent. in Hist. S. Domin. Solcher vermascherter und vermunmter Wolfe aibt es eine groffe Menge / welche da nicht anderft find/ als wie die Schwahnen/welche auswendig mit weiffen Federn prangen, inwendig aber gang schwarzes Fleisch tragen : Sie find r nicht anderst als wie die Graber der nornehmen Berren fo da ensferlich mit Marmel und Allabafter alanien/inwendig aber einen stinkenden Corper in fich behalten. Sie find nicht anderst als wie die Apotecter- Pillulen / welche von auffen verguldet / und einwendig pfun Teuffel: Sie fennd nicht anderst als wie ein Misthauffen im Winter/ der da außwendig mit weissem Schnee befleidet / inwendig aber ein wilder Muffti verborgen: Sie find nicht anderst auswendig / als wie ein feidener Strumpf/inwendig aber ein frekiger Ruß.

Denfwurdig ift die Geschicht/welche fich mit dem S. Seraphischen Francisco gugetragen: Alls diefer auf eine Zeit in die Stadt Eugabium gelangt/ welches Ort in Umbria unweit Tipherno gelegen/da haben fich die Burger daselbit erfreuet/wegen der Unfunfft des S. Dat= ters/ und neben anderen Gnaden/ um die sie ihn bittlich ersucht/ ware auch diese / daß er doch mochte mit seinem enfrigen Gebet ben Dem Allmachtigen richten / Damit fie doch von einem arimmigen Bolfen / der ihnen fo lange Zeit groffen Schaden zugefügt / konten fren und loß fenn. Franciscus fagt ihnen folches gu/und machet mitten auf dem Plat eine Dredig/ worinnen er deutlich erwiesen / daß mehrmahlen auch GOtt der HErz die Menschen wegen ihrer Simben durch die wilde Thier pflege ju ftraffen. Endlich beflicht er dem Wolfen/fo auch gegemvertig gewefen/ er folle hinfuro weder Menfehen noch Diche beleidigen / entgegen hat der Beil. Man den Burgern auferlegt/ fie follen hinfuran auch den armen Wolfen mit nothwen-Diger Rahrung versehen: Nachdeme folches einhellig geschlossen worden/ da ift mit großem Munder zu sehen gewesen/ daß der Wolf durch zwen ganzer Jahr alle Lag aus dem Wald in die Stadt geloffen / von Haus zu Haus seine Speis gebettlet / sodann ohne mindesten Schaden wiederum in seine Wildnus gekehret. So offt die Burger dieser Stadt des Molfs anfichtig worden / da haben fie je und allemahl den Allerhochsten gepriefen / und fich über die Berdiensten des Beiligen Francisci verwundert. In Annal, anno 1222.

Gewiß ift es/ daß Sott mehrmahl die Leute durch wilde Thier ftraffe; wie zu fehen an den Ambern zu Bethel/um weilen felbige unerzogene Fraken den S. Mann Elilaum ausgefoott-let/alfo hat fie GOtt durch zwen wilde Baren laffen zerreiffen. Defigleichen ift jener Prophet/ um weilen er einen Ungehorfam begangen/auf dem Weg von einem Lowen umgebracht wors Den/wie L. 3. Reg. c. 13. ju lefen. Die Gunde ift diefelbige / welche Die wilde Thier wider . uns anhetet ; fo lang Abam im Stand Der Unschuld verharret/ fo lang haben ihme Lieger und lowen schon gethan/ wie bald er aber gefundiget / da hat er sich vor ihnen huten muffen. Weil die stolke Jezabel gang ihrannisch mit den Propheten verfahren/alfo ist sie durch som-dere Verhängung Onties/ von den Junden gefressen worden.

Mabel.

Mi eine Zeit hat ein Chafhirt einen ABolf im Stall ertappt/dahero hat er ihme alfobald mit einem groffen Pringel wellen den Reft geben. Der Molf aber hat gan; inftandig gebetten um Friftung feines Lebens/mit bem frafftigen Beffprechen/er wolle nimmermehr folche Unthat begehen/ich glaubs/fagt der hirt/ wannich dich umbrunge; Nem feist hinwieder der Wolf / ich nimm himmel und Erden ju Zeugen / daß ich forthin wolle das Siehlen ganglich laffen. Dimein lieber hirt/erbarine dich nur diffmahl meiner/und meiner armen Wolfin/wolche schendren Zag gefährlich krank ligt. Ja ich versprich es noch einmahle daß ich ehender will hunger sierben / als das mindeste rauben : und wann mich doch der hunger soll allzusehr plagen / da will ich für ein Mittagmahl nur fo viel verzehren/ was fieben Beller mochten austragen. Der Birt/ auf fo vieles Berfprechen / laffet ihn log und fren ; wie er ram voller Frenden darvon geloffen, da hat er unterwegs einen feiften Widder angerroffen / Solla ! gedachte er/ das ware mir ein gutes Fruhftuck/allein/ich habs dem Dirten verfprochen/nicht mehr zu rauben/als geomote et eine metern ford ich halte den Widder nicht theurer als um z. Heler ist demnach da und frist ihn: Des anderen Lags begegnet ihm eine Anhe famt dem Kalb: Pot taufend! fagt er das wäre ein Fressen vor mich allein ich sollt halt meinem Versprechen nach fommen doch was bin ich für ein freupuloser Narzwie Luhe ist nicht mehrer werth/ als 4. Seller/ und das Ralb ; thut dahero mein Berheiffen nichts leiden/ vergehrt alfo der Bolff alle beede. Wir Menfchen find gar offt alfo gefittet/ wie diefer Bolff; im Beichtftuhl verfprechen wir dem Geiff. lichen Hirten ganz heiligt daß wir uns wollen besterntbiese und jene Gelegenheit neiden, von dem und dem Egster ab siehen, bald aber unterlauft eine Eurz Zeit da fallen wir in die alte Gewolphheit/und meistens ist die Ursach die Gelegenheit: Oceaso, O casus! Welches ben dem Wolsens zu sehen gewesen; dahero Gott der Allmächtige gleich aufaugs / alser den Adam erschaffen den verbottenen Baum in Mitte des Paradeis gesett/denselben mit wielen anderen Baumen und Gefträns verhüllt und umgeben/damit er nur dem Adam nit allezeit folle im Geficht fiehen und ihme die Gelegenheit zu fundigen benommen werde. Dahero der Feusche Juseph/als er von dem un-verschämten Weibsbild allzufrech angetastet worden/sich in die Flucht begeben/ indem er doch hätte konnen tapfer freiten und fampfen / gleichwie fein Batter Jacob mit dem Engel gerungen/ und ihn übermunden / dannoch aber hat er lieber wollen die Gelegenheit meiden, und mit der Glucht die Bucht erhalten.

#### Simia.

Levium sumus & nos Simia morum.



Histrio quod nostros imitatur Simia mores,
In precio Domino est, deliciisque suo.
Scribere te cernit, se mox quoque scribere singet.
Pectis forte tuas, pectit & ille, comas.
Id, verbo, quod ages, aget hæc, & mille cachinnos
Saltibus hinc pariet Mima jocosa suis.
Et nos simiolas, quam voce, togisque comaque
Exprimimus, ridet gens aliena, suas.
Hæc ergo levitas, hæc vana superbia, Circe est,
Nos homines similes quæ facit esse siese.

### Der Affe.

Wer sich will in sich vergassen/hat im Herzen einen Affen.

The Pickelharing/Aff/will seine Possen treiben:

Orum ist sein Schossind so/wie er/benm Herren dran.

Schreibst Qu? So stellt er sich/als musst er Briefe schreiben.

Rämm dich! so braucht auch er den zehensachen Zahn.

Er thut/was du thust/nach. Er springt mit aller Macht/
und macht/daß mancher sich sast einen Buckel lacht.

Wir sind auch Affen-Art; dann Sprache/Rock und Locken/
muß alles/wie das Volk (ich wills nicht nennen) senn.

Wann wir nun schwanzen wie Policinellens-Tocken/
So fällt auch mancher Schwank den schlauen Vögeln ein.
Und diese Lumperen/die mehr/als Circe, kan/
macht manchen Affen-Sinn zu einem Fabian.



## Der Aff.

118 allen Thieren aufferlicher Gestalt halber ist keines dem Menschen also ahnlich und gleich als der Usst: So schreiber auch Galenus, daß der Usst/wegen Ingewaids / E. ider / Puls und Spannadern / nicht weniger wegen der Gebein / dem Menchen meinstens gleiche. Esist auch dieses Thier in seinen Gebarden sehr lächerlich / und willes in allem nachthun / was es

von Wienschen unet: welches auch mehrentheils die Ursach ist/ warum es ae fangen wird / dann in Lubien und Mauritanien / allwo eine Menge der Alffen anzutreffen / pflegen die Jager unter einem Baum auf deffen Gipffel die Affen aufchauen / ihre Stiefel an und ausziehen / und laffen nachmahls andere ganze enge Stieffelet daselbit liegen / welche sie inwendig mit Leim und linden Bech bestreichen / so bald nun die Sager sich himweg begeben / und unweit in ein Gebuich oder Gestraus sich verbergen / so dann steigen die Alffen herunter / legen aleicher Gestalten die Stiefel an / weil sie aber darinnen stecken bleiben und folgsam im lauffen verhindert/alfo werden sie leichtlich gefangen. Nierenbergius schreibet / daß ein 21ff sich offtere ben den Spielern eingefunden / und der zum meinsten gewonnen/ den hat der 21ff um Geld geplagt/ so bald er etwas erhalten / da ift er ohne Berweilung mit einem Rrug ins Wirthshauß geloffen / ihme einen Wein lassen einschenken / solchen baar bezahlet / alsdann dentelben mit groffer Begierd ausgesoffen. Im dritten Buch ber Ronigen am 10. cap. wird registrirt / was gestalten die Schiff-Klotta des Konigs Salomon alle dren Jahr emmahl von Joppe nacher Tharfis geseglet / und brachten von dans nen Gold / Gilber / Elephanten Bahne / Affen und Pfauen &c. woraus dann abzunehmen / daß dazumahl die Affen schon ingroffen Werth gewesen sind: D arundlose Gutiafeit Gottes; indem er nicht allein so viel tausend Geschouf zu zu unserem Rugen erschaffen/sondern auch einige zu unserem Gespaß und Gra goglichfeit; unter welche die Uffen forderift zu zehlen. Bor diefem hat die Sara nach langwieriger Unfruchtbarkeit den Isaac gebohren / alsdann mit sonderem Kroloden aufgeschrieen / rifum fecit mihi Dominus: Gott hat mir ein Ge lachter gemachet. Bir Menschen und Adams Rinder konnen ebenfalls gar offt foldes nachsprechen / daß und nehmlich der Allerhöchste durch seine Geschönff vielfältig ein Gelächter und Freud verurfache.

Gott ver Derr hat fich der Ffraeliter erbarmet / felbige aus der harten Dienfibarkeit Pharaonis erlöfet / und aus Egypten geführet: Aber in was für einem Monat? Nicht im Winter wegen der Kälte / nicht im Sommer wegen der Hit; sondern im Frühling / wo sich die Baume mit Blättern bekleiben / die geinen Wiesen mit allerlen Blumen unterspieket / die Baldvögerl lieblich erschallen / der Erdboden mit unterspieklichen Gewächs pranget / die Lufft zum annehmlichsten wehet / zu einer solchen Zeit / wo alles die Augen ergöget: Damit dieses Vollf soll sehen / daß ihnen der Allerhöchste auch eine Freud und Lustbarkeit versahme; sagt Oleaster, ut sie eorum incolumitati & voluptati consulat. in Exod. c. 13.

Wie die dren Anaben in dem angezündten Babylonischen Ofen geworssen worden / da hat Gott einen Engel geschicket / welcher nicht allein die freßgierige Flammen gedämpsset, daß sie ihnen nicht ein Haar berühret / sondern auch ein seuchtes kühles und annehmliches Lüsstel in dem Osen gemachet / welches die dren Anaben über alle Massen und annehmliches Lüsstel in dem Osen gemachet / welches die dren Anaben über alle Massen erzöher hat / und ihnen eine Freude und Wollust verursachet, Dan, c. 3. Fecit medium fornacis quasi ventum roris flantem. Bey der Zell des H. Seraphischen Francisci zu Vortiuncula ist auf einem Feigenbaum ein Heusstell des H. Seraphischen Francisci zu Vortiuncula ist auf einem Feigenbaum ein Heusstell des H. Seraphischen Francisci zu Vortiuncula ist auf einem Feigenbaum ein Heusstell des Heusstellschen Francischen Geschaften welcher die des winzige Thierlsche sellsche Gesungen und gespestellt des Wann wurde durch dieses winzige Hierlsche sum Lob Gottes aufgemuntert / redete demnach es mit diesen Worten an: Omein liebes Schwestert / billf uns diese Fagamit steten Gesang Gottloben und denedenen: Hierauf ist der Housbere ihme auf die Kagamit steten Gesang Gottloben und denedenen: Hierauf ist der Heusstellich Freude Franciscus daran gehabt / und dieses hat gewähret durch ganzer zu Fagen/diese Wichten eines Gesann des det die Gott gar osst den seinigen einen Gespaß und Erzöcklichkeit. Die H. Maria Magdalana / nachdem sie mit ihrem Brus

S 3

ber Lagard und ihrer Schwefter Martha nacher Marfilien gelanget / hat fie daselbst mit ibren erffrigen Predigen febr viel Leute befehret / alsdann in felbiger Begend in einerauhe Joblan auf einen harten Felfen fich begeben / allwo fie durch drenffig ganger Jahr die ftrenge the Bufwert verrichtet / in diefer fo langen Zeit feine andere Speife genoffen als Rrauter und Murgeln/ nichts anders getrunken / als das flare Waffer / fo ihr Gott wunderbahrlich aus Dem Felfen erwecket hat; ihre Daar find ihr dergestalten lang gewachsen / daß sie ihr an statt der Kleidung gedienet: In diesem so strengen Bußwandel hat ihr gleichwohl der Allerhoche stemehr und differsmahl einen Gespaß und eine Freud gemachet: Indeme sie täglich siebensmahl von denen Englen in die Hohe getragen worden/ daß sie allda hat konnen die himmlis iche Mujic horen. Von dem Uffen find fehr viel Geschichten / deren aber ich nur folgende Der S. Dominicus thate auf eine Zeit nachtlicher Weil ben Dem Liecht Lehren zusammen schreiben / indem er nun in dieser heiligen Arbeit begriffen / da ist der bose Feind in Geftalt eines Affen in feme Zelt hincin gefehlichen / und dafelbft vor feinen Augen taufenderlen Gespaß getrieben / damit er nur den D. Mann zum Lachen mochte bewegen; auch endlich to freventlich gewesen / daßer auf den Sisch binauf gewrungen / wessenthalben ihn der heis lige Mann mit ernsthafften Worten angeredet / bleibe da du verdammte Bestia / und halt mur mit deiner Braken die Kergen / damit ich defto bequemer fan schreiben: Auf diesem Befehl muffte ihm der Teufel in Geftalt des Affen den Gehorfam leiften / und muffte dazumahl emen wahren Luciter abgeben; er muffte die Rergen fo lang halten / biß fie endlich gang him unter gebrunnen / daß fie ihme die Bragen über alle maffen verbrennet / weffenthalben er ges murret / gefeuffet / gefehrien / und aus Born die Bahne auf einander gebiffen / endlich fangt der H. Mann an zu lachen / du / fagt er / vermaledentes Wieh / du hast keinen anderen Lohn um deine Arbeit verdienet / als diesen. Thomas de Apoldia in vir, S. Domin. Es ist wehl mahr und gewiß / daß der Zeusel stark und machtig / auch anden nichts anderst suchet/ als den Untergang der Menschen. Einige Ausleger der S. Schrifft stellen diese Frag / ob iener Engel, fo m einer Macht 185 taufend Menschen ju Zeiten Des Sennacherib erleget/ fene ein guter oder bofer Engel gewesen? Db er vom Simmel fommen / oder aus der Holle gefliegen? Toft tus gibt hierauf Die Untwort : daß ce ein verdammter Engel fene gewesen : Dann wann der Allerhochfte denen Menschen will etwas Gutes erweisen / fo pfleget er folches Durch Die gute Engel zu richten / fo er aber einige gerechter Weiß ftraffen will / fo Dann laffet er folches burch die bofe Engel gefchehen / und weil felbige ohne das allezeit geneiget find Des nen Menfeben zu schaden: Unangesehen der Leuffel und so auffähig / und von dem S. Petro Diesem Oberhaupe der Apostlen gar einem brullenden Lowen verglichen wird / fo ift er doch von den Dienern Gottes so vielfältig nicht allein überwunden/ sondern auch gevoppet und ben der Rafen gezogen worden. Der S. Bischoff Wolffgangus hat den Leufel ersucht/er mochre ihme Doch helffen eine Ryrchen aufbauen / für den Lohn foll er den ersten Syrchfahrter haben / der Teuffel ware gang wohl zu frieden; wie endlich das Gebaue vollendet worden/ baift ein 2 Solff mit einem Vilgram Manterl gans aufrecht Daber kommen / mit welchem der Teuffel nicht ohne hochften Schimpf mufte zu frieden fenn.

### **您**abel.

Der Berwig hat der Eva geschadet / hat der Dina geschadet / hat dem Ozia geschadet / und tausend ander ren mehr: Wes ein zinner verrorigig begehrt zuwissen der sinnsse Zag werde kommen? Da hat sie der Herr alsebelle mit desea Werten abgesertiget: Neu est Vestrum notle rempora ver homenea, &c. Es gebishret euch ucht zu wissen die Zeit und Stunde / welche der Batter seiner Macht hat verbetralten. Ach. 1.
Cornelus Aerope ein Hundt - Janderer ist auf eine Zeit aus dem Haus gegangen und hat den Schlissel zum Zimmer oder Schreibinden konen Weste binderen Ach. 1.

Die

## Volucres in genere.

Non parcitur illis, Qui fibi non parcunt,



PLumea turba vagis quæ ludis in aëre gyris,
Quam varii mores, ingeniumque tibi est!
Altera pars pennis, pars altera voce triumphat,
Altera vult silvas, altera quærit aquas.
Pars cicur est assueta manu lætatur herili:
Pars fera, non ipsa vel cicuranda same.
Bella etiam geritis rostro pugnatis, & ungue,
Se quoties parva magna saginat avis!
E vobis (nolite queri) quod quærimus escam:
Ipsæ vos homines hoc docuistis, aves.

## Die Bogel ins gemein.

Ber die Seinen jest nicht schont/wird von Fremden einst belohnt.

Us süchtigs Feder-Volk/ von bunt - durchwebten Schwingen/
wie ist nicht Leib und Geist an dir so mancherlen!
Ein Theil ist Feder-stolz/ein Theil ob hellem Singen.
Der bauet in dem Bald/der wohnt den Bassern ben.
Der isst uns aus der Hand/ zu allem Scherz bequemt;
Da auch der Hunger nicht des andern Bildnuß zähmt.
Ein Theil zieht gar zu Feld mit Klauen und mit Schnäbeln/
die Thrannen tringt auch in Eurem Staat scharf ein.

Man sieht das kleine Beer mit Schnäbeln niederfäheln/ und jeder gröffrer will ein Straffen-Rauber senn. Beklagt Euch nun nicht viel/da man von Euch sich nehrt: Ihr haht/durch Euren Naub/den Vortheil uns gelehrt.



111111

# Wie Wögel.

Ler Bögel Natur und Art zu beschreiben/ brauchet man tausend und tausend Federn: Der hochsteigende Adler/wie wunderlich! der rauberische Greiff/wie wunderlich! das geschwinde Zaunschlipfers/wie wunderlich! der Schaar liebende Stahr/ wie wunderlich! die geschwäßige Allster/wie wunderlich! der wohl bewaffnete Baumhäckel/wie wunderlich! die wacklen-

de Couren/wie wunderlich! die schnaderende Gans/wie wunderlich! der fresgierige Luder-Vogel/wie wunderlich! der lang-schnadlete Schnepf/wie wunderlich! das leichtsättige Nebhündel/wie wunderlich! der unsterbliche Phônix/wie wunderlich! die pfeisferische Amel/wie wunderlich! der lang-fressige Kranich/wie wunderlich! der wohlgeschmacke Eranawetvogel/wie wunderlich! der verstohlene Rab/wie wunderlich! der tücksische Gener/wie wunderlich! der plauderische Papperl/wie wunderlich! der narrische Generisc/wie wunderlich! der plauderische Papperl/wie wunderlich! der narrische Generisc/wie wunderlich! der fühle Eisvogel/wie wunderlich! das annehmliche Zeiserl/der Mist-liebende Ammerling/ der hochtrabende Naiger/ die großtopsete Machteul/der selzame Ercusvogel/ die heimliche Dohlen/der eisenssessische Falk/der verborgene Dorndräher/ die fürwistige Maisen/der früh-schrepische Guch/der hellsingende Eannari/die Gott lobende Lerch/ der flapperende Storch/endlich der anschnliche Paradeisvogel/ und wiel andere/mehr Zögel haben so wunderliche Eigenschafften/das

billich hierinn die Allmacht Gottes hochst zu preisen.

Es ift ein wahrer Glaubens - Artickel / laut heiliger Schrifft / Daß der Allmachtige Gott alle Rogel erschaffen habe aus dem Wasser als er gesagt hat / producant aquæ reptile animæ viventis & volatile super terram. &c. Die Walfer bringen friechende Thier her fur / Die eine lebendige Seele haben; und das Gevogel auf Erden unter dem Firmament Des Himmels/ Gen. c. 1. Was find die Christen anderst als Bogel/ welche immerfort mit ihren Gemuth fich gegen dem Simmel und gegen Gott schwingen / wo haben sie anderst ihren Ura fprung her / als eben von dem Baffer der heiligen Tauff? Durch die Tauff wird die Erbfund welche und Menschen allen der erfte Natter Adam angehengt / ganklich ausgeloschet: Durch die heilige Tauf wird der Mensch (O grosse Wurde!) ein wahres Kind Gottes / und gleich wie der Schweinmteich zu Jerufalem die Rrankheiten des Leibs gewendet / gleicher gestatten thut die heilige Cauff Den Zustand Der Seelen heilen : Unendlichen Dank foll Der Menich & Ott dem Illmachtigen abstatten / durch deffen Gnad er die heilige Lauff empfans gen / welche Onad viel hundert taufend Seelen aus denen unglaubigen Beiden nicht gehabt : Der H. Ludovicus König in Frankreich hat sich an keinem Ort lieber aufgehalten als zu Passiac, ber Urfachen halber / weil er dafelbst die gröffte Shr empfangen; jumablen er alda Anno 1296. hat Caffanus der Partarn Ronig von dem Ronig der 21r= gerauffet worden. menier seine erwachsene Sochter ober Princessin zur Che verlanget / um weilen bero schone Gestalt/und herrlichel Sitten fie allenthalben preigwurdig gemachet/estonte folch ihme so leicht nicht geweigert werden / weil dessen Macht allzugroß ware; es ift doch in der Deuraths - Abs bandlung beederfeits gefchloffen worden/daß diefe/weil fie eine Chriftin/ mochte in ihrem Glaus ben unverlegt und unverruckter bleiben : Nach einiger Zeit ift fie/ nach vielen ausgestandenen Schmerzen und Wehetagen/ Rinds - Mutter worden / an fatt aber / daß Manniglich einen/ ihrer Wohlgestalt ahnlichen Prinzen erwartet / hat sie eine schwarze abscheuliche und über alle Maffen wilde Geburt auf die Welt gebracht / nicht ohne fonderen Schrecken / so wohl der Mutter / als Caffani des Ronigs / welcher derenthalben in den gröfften Born und Grimmet gerathen / der gefassten Meining / als feve diefes ein scheinbares Zeichen / daß sie einen Chebruch begangen/ Dahero fie ohne fernerer Berweilung jum Scheiterhauffen verurtheilet worden / als nun ihr vieles Bitten und betheuren fein Gehor gefunden / und fie bereits jum Tod geführet worden / da hat sie noch zur letten Gnad verlanget / man mochte ihr doch dies fes ungestalte Rind noch einmahl sehen lassen/ welches sie zwar fummerlich erhalten/ so bald man ihr folches in die Urm geleget / ba hat fie es nach Chriftlichem Gebrauch getauffet in Dals men Gott des Vatters / und des Sohns / und des S. Beiftes Umen. Gleich nach folchem heiligen Zauff-Waffer ift solches abentheuerliche Rind wie ein Engel so wohlgestalt erschienen worüber sich Cassanus nicht allein hochst verwundert / sondern sich mit dem Vornehmsterk

feines Soffs tauffen laffen / und hat der Chriftliche Glaub bierdurch ein zimliches Mache thum befommen / S. Antonio, P. 3. p. Histor, tit. 20. c. 8. Was dazumahl diesem Rind am Leib wiederfahren das gefchicht noch auf heutigen Tag einer jeden Geel nach der empfangenen Sauff; durch welche nicht allein die Albscheulichkeit der Gund abweichet / fondern ber S. Geift mit allen feinen Gaben / nimmet dafelbft die Wohnung / und wird eine folche Seele Den Engeln gleich gehalten / auch alfobald gegehlet unter Die Kinder Gottes : Biel hat Das Baffer des Fluffes Jordans gewurtet / indem es den Sprifchen Naaman von dem Huffat gereiniget / aber weit frafftiger ist das Wasser der H. Cauff / als welches so gar die Seel von der Erbsünd frey und los machet. Zuverwundern sind gewisse Wogel in Schottland/ welche wie das Obst auf den Baumen wachsen / und so bald fie ins Waffer fallen / dabefome men fie bas Leben; Diefe werden in der Schottischen Sprach Clachguse genennet / Eneas Silvius. Zu verwunderen sind die Bogel in der Inful Madagascar, welche nicht gröffer als die Ibler / aber einer folchen Starte / daß sie mit ihren langen Klauen ganze Elephanten und Cameele in die Hohe tragen / diese nennet man ins gemein Ruch: Astolphi in Hist, sol. 227. Alber hochft find ju vermunderen jene Bogel in Palæftina, welche jahrlich das Leiden Chris fli betauren Thomas Auriema in tract Hebdom. Sanc. fchreibet folgender 2Beift : Ein guter von Abel aus Engeland reifete einsmahls aus fonderem Giffer in das heilige Land/das felbst die Derter zu verehren / allwo sich die bochste Beheimnuffen zugetragen / weil er nun einen erfahrnen Weegweiser gehabt/und fie auf eine Zeit in einen fehr angenehmen und Schattenreichen Wald gelanget / da hat fich der Edelmann anfangs verwundert / daß nicht die geringlie Stimm von einem Vogerl in Diefern fo fchonen Bebufch vernommen wird/ ja wie er fich genquer umgefeben / da hat er deutlich mahrgenommen / daß da und dort die Bogel auf den Aleften der Baume ihre Fligel creupweiß übereinander gestrecket und als todter da ge-legen: Fragte demnach feinen Weegweiser um die Ursach? Welcher ihme dann alles willfah-rig erzehlet: Wie daß durch das ganze Jahr hindurch Dieser Wald oder Weholg von dem Singen Der Bogeln Dergeftalten erschalle / Daß man es für einen musicalischen Chor billich fonne halten / auffer in der heiligen Charwochen ( Damahl ware co um diefelbe Beit ) in die fer Bochen pflegen fie nicht allein ganglich zuerflummen/fondern legen fich noch ale gang lebenlos nieder / und betraueren gleichsam ihren gecreukigten Erschöpfer : Um Offertag aber in aller Fruhe werden fie wieder vollig munter / floderen frifd und frolich in die Bohe / und fangen ihre vorige Mufic mehrmahl gang lieblich an zu intoniren : und diefes Wunder fene alle Jahr unfehlbahr zu beobachten. Furwahr diese vernunfftlofe Bogel machen uns Menschen schams roth / indeme der wenigste Theil aus und das bittere Leiden Christi recht zu Bergen nimmet/ Da boch der Mensch nichts mehrers solle vor Augen haben als Diese bochste Gutthat / weil Sottes Sohn uns mit feinen fchmerglichen Cod erlofet hat / D wie fchon redet hierinfalls mein 5. Batter Augustinus: Domine qui ribi non servit, quia creatus est, infernum meruit, sed qui non servit tibi, quia redemtus est, meretur, ut novus pro ipso infernus fiat, Mein Gott und herr / welcher dir nicht bienet / um weil er erschaffen worden / ber verdienet die Doll / welcher aber dir nicht dienet / um weil er erlojet worden / der verschuldet/ Dafe eine neue Soll fur ihn gemachet werde: Tract. 119. in Joan.

Pabel.

ADRiter allen Bögeln ift feiner fo poffierlich / als der Papagen / welcher die menschliche Red alfo emig nach-fchmäget : Alexander ab infula in Breviar, rerum memorab, num. 62, schreibet folgende alfo: Unfer Abbt hatte einen fehr luftigen und liftigen Paperl / welcher manchen Gefpag denen Leuten verurfachte: Erthate alle Lag in der Trithe gar deutlich das lateinische Batter unfer betten / famt bem Gloria Patri. Einsmahle fuchte ein anderer Abbt aus dem necht entlegenen Clofter den meinigen heim / und weil er vernommen/daß er einen fo gelehrnigen Bogel hab / alfo hat er ihm ebenfalls auferlegt / er foll das Pater nofter betten / der Paperl fennte Diefen Mann nicht / und derentwegen hat er immerfort ftill gefchwiegen / endlich fagt der Abbt; En fo bett du Schelm / woram der Bogel geschwind geantwortet : Der du bift bolla! welches dann billich ben allen Unwes fchen und Abamsfindern nichts beffers tan die Soffart wenden und enden / als die Betrachtung unferer eigener Mulefeeligfeit: Bann der Menfich wohl betrachtet / was fein Leib für eine Gestank-Butten febe / was derfelbe allerfeiten für Unflath diffilliere; was hunderfrachen Zuftanden und Krankheiten er unterworffen febe; wie un permuthlich ihme der Tod übern Sals komme; da wird er leichtlich den Sochmuth fallen laffen. Wie die Ifrace licer fo boghafft das guldene Ralb fur einen GDtt angebett / da hat foldes der Monfes ins gener geworffen/ und ju Afchen verbrennet / wordurch das bethorte Bolf leicht hat konnen wahrnehmen / daß diefes kein Sott fepe / weliches fo leicht zu Afchen worden: Ein mauche aufgeblasene Helena / um weil ihr SOtt und die Ratur auf die Stirn das Helffenbein gespendiret / auf die Wangen die Nosen / auf die Leffzenden Rublinze und sie mit der auserleseusten Sestalt verschich versehen / anben in Sutund Geld überflüssig gestellet; die bildet ihr etman ein / fie fene eine Gottin / ein jeder foll fie verehren und anbetten : D meine nichtige Creatur / du mufft und folit wissen/ was zu Staub und Achen kan werden ist weder für Gott, noch Göttin zu halten; du bist ein Mensch, wie andere / und dieses ist genug gesagt: Gedenkewas du gewesen bist, nichts anders als ein Psun! gedenke was du iegt bist, nichts anders als ein Psun! gedenke was du wirst senn inchts anders und aber an-Ders/als ein Pfun ! haft demnach gar feine Urfach / juftolgiren.

#### Columbæ.

Et ficti, & cedant victi candore colores.



SE jungunt Sociæ, mitissima turba, columbæ, Innocuum volucres, & sine felle, genus.

Aureus hanc circumdat colla micantia torquis, Hanc pingit minium, cyaneusque color.

Sunt, celeres prohibet queis simbiia plumea gressus, Sunt, quibus exornant plumea serta caput.

Hæc fugit ad silvas, nostros amat illa penates, Et quædam est nivibus non minus alba novis.

Hæc placet, hunc alii nequeunt æquare colores;

Qui nunquam a miti pectore Candor abest.

#### Die Wauben.

In dem bunten Farben-Streit siegt die Weisse Redlichkeit.
Ist fliegt ein Tauben-Zug verträulich mild zusammen/
ein Heer/das ohne Gall in Unschuld kan bestehn/
Des Halfes guldner Ring/der Bruft gemahlte Flammen/
der Flügeln Hacinth sieht unvergleichlich sichen.
Theils heben auf dem Kopf den Federbusch einpor;
Theils haben Hosen an/ und gehen kaum davor.
Die ziehet gern zu Wald und jene sucht die Häuser.
Wie lustig macht sich offt das volle Tauben-Hauß!

Die eine pranget grau / die andre desto weissen/ Die siehet wie der Schnee im Feder - Utlas aus. Und die gefällt mir wohl. Ich lieb ein Taubenherz/ reich an der Unschuld-Farb/fren von der Falschheit-Schwärz,



## Die Waube.

Jeses ist gar ein gutes und sanstemütiges Thier/und beleidiget niemand weder mit dem Schnabel/noch den Klauen: Dahero einige Naturkündiger ausgeben/ daß die Tauben ohne Gall seinen/ eben dessenthalben ist siesehr einfältig und unschuldig: Wie es der Evangelist Matth. am 10. cap. selbst entwirsst: Der Zucht und Ehrbarkeit ist sie forderist ergeben/ dahero

auch unter einer Menge im Taubenhauß keine die She wird brechen; verstehe hierdurch nicht das Sacrament der She / dessen diese fromme Bögelunsähig/sondern/wann sich zwen zusammen gesellen/ da wird eines dem andern nicht untreu: Die Taube hat solche Lieb gegen ihren Jungen / daß sie ihr selbst mit ihrem Schnabel die Federn ausrupstet/ auf daß ihre Jungen ein lindes Federbeth zurichten könne. Sie hasset von Natur allen wilden Gestank/ und derumstiez get sie nach dem guten Geruch. Petrus de Valle schreibet: daß in Ussa und Egyptendie Tauben also unterrichtet werden/ daß sie an statt der Post und Botten dienen/und die Briess von einem Ort zum anderentragen. Der Tauben Gestalt und Farb ist sieh unterschiedlich/ und wollen etliche die Spprische für die beste halten/um weil sie mit einem Federbusch auf dem Kopst prangen: Undere/ so da mit rauhen Füssen daher trappen/ und für Englische gehalten werden/ sind ebenfalls in sonderem Preis.

In heiliger Schrifft hat man von der Lauben diefes ehrliche Stuck / wie Doa der gereche te Altvatter den Raben aus der Archen geschicket/damit er doch mochte die Rachricht bringen/ ob der Sundfluß jum Ende gehe / ober nicht; fo ift diefer schwarze Galgenvogel gar ausges blieben/ weil er etliche Lodten Llas angetroffen / wormit er fich nach Belieben gefattiget/ und folgsam der Frentafel und empfangenen Gutthaten des Doe vollig vergeffen: Bie aber Der frome Alte Die Laube ausgefandt/da ift diefe bald wieder guruct gefehret/und hat einen grimen Dehlimeig mit fich in dem Schnabel gebracht. Der S. Batter Augustinus fiellet Diefe Frag; Db befagte Taube nur ein Zweigel mit grunen Blattern guruck getragen / vder aber auch Frucht daran gewesen? und gibt hierauf die Antwort; daß Blatter und Frucht beveinander gewesen in cap. 8. Genes v. 2. Der heilige Hispalenlische lidorus seizet feine Meinung darz ju/daß die Saube mit den Blattern allein keine Ehre noch Eredit hatte gehabt / dann durch Die Blatter wird der Glaub verstanden / durch die Frucht aber die guten Berfe; Vacua eft sine operibus fides. Frustrà de sola fide blanditur, qui bonis operibus non ornatur, lib. Sentent, c. 2. Ohnegute Wert ift der Glaub lahr und nichtig / auch thut derfelbe umfonst mit dem Glauben prangen / ber mit guten Werfen nicht gegieret ift. Jener arme Bettler/ fo von Mutterleib blund gebohren / hat von Chrifto dem SErrn ganz wunderbahrlich Das Geficht erhalten / und gwar durch fein anderes Mittel als durch Speichel und Roth / und wie nachmahls der Herrihn befragt / ob er an ihn glaube? Da gab er zur Untwort / Credo Domine, SErrich glaub; difes aber ware noch nicht genug / fondern er gefellte auch zu bem Glauben die guten Werke / maffen er alfo gleich gur Erden niedergefallen / und ihn ans gebettet. Joann. c. 9. Bu Cælarea Philippi hat der Peiland unter anderen den Petrum bes fraget / was er von feiner Person halte / da gab er zur Antwort: Tues Christus, du bist Chriftus ein Sohn des lebendigen Gottes / das war ein schoner fefter Glaub / aber bald ber nach / Damit Die Aposteln nicht follen meinen / Daß der Glaub allein genug fene / fo hater bald bingu gefestet / fo jemand mir nachfolgen will / der verlaugne fich felbft / und nehme fein Erent auf fich. Matth. c. 16. Unfer SErr und Beiland ben dem Evangeliften Matth. am 13.c. redet von einem Det / welches ins tieffe Meer geworffen worden / worinn allerhand Gate tungen Fifch gefangen worden / nachdem fie folgends das Dets an das Geftad und Uffer bine aus gezogen / da find die gute Fifche ausgelesen und aufbehalten worden / die bofe aber und nichtenutige hinweg geworffen worden. Der S. Chrysoftomus, Hom. 46. spricht / Daß Durch folches Det verstanden werde die mahre Anrche Gottes / nun find in diefer fehr viele Rifch / eine groffe Menge ber Rechtglaubigen / und dannoch werden viel aus diefen ewig verworffen / dann ob fie fchon den rechten und allein feeligmachenden Glauben gehabt / fo ware entgegen ihr Lebenswandel dem Glauben nicht gleichformig : Dahero der Glaub ohne die Werke todt / und gur Seeligkeit nicht befurderlich. Wann des Menfchen Sohn am jung ften Zag in seiner Majestät kommen wird / da werden alle Wolfer vor ihm versammlet wers den / und er wird fie voneinander fcheiden / wie ein Birt die Schaafe von den Bocken fcheis Det / und wird fie stellen / Die Schaafe zwar zu seiner Rechten / aber Die Bock zur Linken : Matth.

Matth.c. 25. Dun ift allbewustt / daß unter dem Nahmen der Bocke die ewia Berlohrne verstanden werden: dann die Schaafe tragen Woll/ geben Milch: Die Frommeneben dem Glauben haben dem Nechsten viel Wohlthaten erwiesen / und viel gute Werf gethan: Die Bock tragen weder Woll / und geben auch feine Milch: Die Bofe ob fie schon an GOtt aeglaubet/fo haben fie fich doch in den guten Werken nicht geübet/und find folgfam verlohren gangen: Sie find gleich gewesen einem Feigenbaum am Weg / welcher zwar mit grunen Blattern häuffig bekleidet gewesen; aber keine Frucht getragen / dahero billich von Christo Dem Herrn vermaledenet worden. Bon den Lauben find der Geschichten mannigfaltig: Unter anderen ift in Dem Leben Des feeligen Einfiedlers Wetri / fonft Ordinis Vallumbrofigut lefen/was Gestalten er mit Erlaubnuß und Gutheifen seiner Oberen sich in die Wuften beges ben / bafelbst in der Einfamkeit & Dtt defto eiffriger zu dienen / als nun auf eine Zeit die Befiber desselbigen Grundes ihn ungefehr in einer schlechten Sutten angetroffen / da hat er mit aller Lieb ihnen ein Brod famt etlichen wilden Fruchten vorgefeget/ auch gang hurtig aus bem nechften Brunnlem ein Waffer geschöuffet / über welches er das Zeichen des S. Ereuges ges machet / und hierdurch in den besten Wein verfehret; über welches sich diese nicht allem verwundert / fondernihm daselbst fo viel Grund anerbotten / daß er mochte zu Ehren der Mutter Gottes eine Ryrchen und Rlofter bauen / ja bald hernach ift aus dero Befehl dem Bau ein Anfang gemachet worden / was man aber ben Zag aufgerichtet / das ift ben der Nacht wieder zu nichts worden / durch welches sie leicht konten abnehmen / daß selbiges Ort der Mutter Gottes nicht angenehm noch gefällig / fie geben endlich mit dem B. Einsiedler in dem Bald hin und her / und bitten & Ott und seine gebenedente Mutter / der himmel mochte ihnen doch ein Zeichen vergönnen: / und deutlich weisen / an welchem Plat das vorgenomme-ne Gebau folte geführet werden. Bald nach diesem kommen sie an einen Ort/wo viel Scheiter und Steiner gelegen / über das haben fie mahrgenommen / daß die Lauben fich auf dies fe gefeset / und mit den Schnabel darein gebecket / wie fie endlich folches genguer befichtiget/ da haben fie nicht ohne hochste Berwunderung gefunden/ daß die Tauben auf allen Scheiten und Steinen mit lauter Traidfornl den Nahmen Maria austrücklich gemachet Dahero Sott und seiner heiligsten Mutter eifferigst gedanket / auch unverzüglich alda das Gebäue angefangen / und endlich glucffeelig vollendet. In vita, B. Petrl Vallumbr. Dem Simmel ift für wahr nichts wohlgefalligers/als wann man GOtt und Den Beiligen zu Ehren/Aurchen oder Cavellen aufrichtet: Dem Allmächtigen Gott ist es werth und angenehm gewesen/ twie ihme der Patriarch Jacob den Ort / wo er die Leiter bif in Himmel gesehen / an statt des Zempels und Altars einen großen Stein aufgerichtet: GOtt der Her hat selbst ein Wohlgefallen gehabt / als ihme der Konig Salomon einen so prachtigen Tempel / dergleis chen Die Welt nicht geschen / aufgebauet / neben Diesem so herrlichen Sauf / find in der einis gen Stadt Terufalem noch 480. andere Synagogen gestanden/ in welchen die Gottesdienste perrichtet worden / wie der Rabbiner Menahem schreibet.

## Wabel.

Shat Copus mit feinem Diektopf schon langt spiksindig gedichtet / was gestalten die Ruche einmahl hie und dort die schon Fodern / welche andern Wögeln aussallen / susammen geklaubet / und sich darnut sehr präcktig bekleidet / und ausgedunget; nach dem ihr aber ein jeder Bogel seine Federn ausgerupsset / alsdann ist wie eine andere Vettlerin da gestanden : Eben diese Krihe war so nasenwigig das sie saft aller bier dere Obum und Lassen durchgrippelt / ihnen gang freventlich allerlen Mangel ausgestellet / indem sie duch selbst wenig Volle kommenheit aus ihr hat: Einmahl hat sie die Zauben mit diesen Worten angeredet: Weine Schwester, ich nus bekennen / wann du in der Sonne schoelt / so haft du ein Kröß / trug der Ausgemeisterin zu Errasburg / entagen ist in anderen Sachen nicht viel besonders andir: Wein sag nuir / was beweget dich dazzu / das du dem Rest allzeit an ein Ort machest / dad ir doch die Jungen / so oss ausgenonmen werden? Die Taube gabzur

Antwort : dif macht meine Einfalt/dann ich will lieber betrogen werden als betriegen.

Matth. c. 10. sagte unser HErr zu seinen Appstlen diese Wort: Estore prudeures, seut serpentes, de samplices sieur columba. Seizet klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben: Erstlich gibt est eine Doppelte Einfalt: Sine ist / wann iemand nichts verstehet/diese verdienet weiter kein 2015; die andere / wann ein perzen träget / was er auswendig weiset / und solgam ohne List und Vertug / und diese ist eine heilige Einfalt: Solche Tugend hat an sich gehabt der Patriarch Jacob im Alten Testament / Jacob vir simplex, Jacob ware ein einschlichen Mann. Sene. 25. Solche Lugend hat an sich gehabt der Job / massen wie meine weisel. Schwer ein Mann im Mann im kanden im sich Ahmen Job / und derselbe Mann vor einsättig und aufrichtig. Job. e. 1. Solche Lugend hat der HErr denen Appstlen und solgsam und allen eingerathen; und gleichwie die Tauben dussen dusserlich keinem Menschapen sogaden also sin in den medies dem Edill und ein rechtes Sinnbild der Kedlichseit: Dahero ein Politzus keine Taubent wohl aber ein anderer Bogel zu nennen dessen dussen dusserlich zu eine Kelt welche im Mund are, im Derzen prave tragen: Dieser Gesellen Zechmeister ist der große Menge in der Welt welche im Mund are, im Derzen prave tragen: Dieser Gesellen Zechmeister ist der große Indas gewesen welcher mut dem Kuß einen tödlichen ausgeschiert / nachdem er mit glüenden Jangen gezwieste / endlich lebendig gerädert worden / indem er etstige Tag vorhere seinen Nachmen Wichael Radernbauer ausgeschierten der Soladen er mit glüenden Jangen gezwieste / endlich lebendig gerädert worden / indem er etstigte Tag vorhere seinen Nachmen Weispael Radernbauer ausgeschierten der Soladen er mit glüenden Fangen gezwieste / endlich lebendig gerädert worden / indem er etstigte Tag vorhere seinen Nachmen Weispael Radernbauer ausgeschierten der Soladen einen Kangten weische weische weische weische weische weische weische weische Weispael Radernbauer ausgeschierten der Solade ein Edasternbauer ausgeschierten der Soladen eine Kangten weische weische weische Weischa

Det

## Passer. DEO funt omnia curæ.



Væ contemta magis, quæ passer vilior ales,
Hospite quo turris, villa nec ulla vacat!
Non color hunc, non hunc commendat gratia cantus,
Aut pipit, aut querulo flagitat ore cibum.
Scit tamen illius precium DEVS, erigit illum,
Arbore præcipitem quando phrenesis agit.
Ambigis, an pro te vigilet pia cura Tonantis?
Nil animæ precio par valet esse tuæ.
Te fors dejiciat, vel cesso culmine livor;
Semper es in manibus, ne vereare, DE I.

### Der Mperling.

Nichts fällt groß/klein/schlecht und werth/ohne (3) Ottes Sorg/auf Erd.

MO ift / man sage mir / ein mehr verachts Geslügel /
als wohl ein Sperling ist / der überall gemein?

Grhat kein schons Gesang / nicht bunten Feder-Spiegel /
und zwitschert / wann er will / zur Noth / geätzet senn.

Doch kennt Gott dessen Werth / der ihm die Hilf nicht kürzt /
wann ihn die Schwindelsucht von hohen Bäumen stürzt.

Und du / verzagter Mensch / verzweiselst an der Güte
des Höchsten / der doch stets für deine Wolfahrt wacht.
Was wollt' ein Sperling senn / ben Geist / Seel und Gemüte /
die GOtt / O Mensch / in dir / nach seinem Bild gemacht?
Stürzt dich des Glückes Neid / und falscher Gönner Schein?
Getrost! du gehst und fällst in GOttes Hand hinein.



Less of Bolly

## Wer Spayoder Sperling.



Injeder weiß / wer und wie / und was dieser Vogelist / zumaßlen er meinstens ein Innwohner der Häuser ist / und kan endelich ohne Ehrabschneidung ein Hauß - Dieb genennet werden/ forderist wo Getraidt und Körner unter dem Dach liegen: Kast unter allen Vöglen ist keiner so schlau und arglistig / wie dieser Gesell / ja ein alter Svat ist so behutsam / daß er alle

Falliteit und Nachstellungen meidet: Sein Neft/ so mehrertheils in Häusern und Gebäuen/pfleget er mit Woll und linden Federn auszufütteren/ dannit seine junge Frazen nicht wie die Bauern auf dem Stroh liegen: Die Frau Spazin lieget fast im Jahr dreymahl im Kindelbeth/ und ist dieser Vogelder Geilheit also ergeben/ daß er derentwegen gar eines kurzen Lebens: Seine Junge/ deren er offt achte erzeuget/hat er dergestalten lieb/ daß er selbige/wofern sie gestangen werden/ auch in der Wefängnus heimsuchet und sie mit möglicher Nahrung versichet: In den mehristen Ländern wird er Speiß halber unter die besten Vogel gezehlet/ den Kopf aber pfleget man darum nicht zu essen/ weiß

Diefer Bogel dem Hinfallend unterworffen.

In heiliger Schrifft ift zu lesen / daß dieser/ob schon diebischer Bogel / in zimlichen Unseben ben GOtt gewesen / auch so gar vom Opffer nicht ausgeschlossen worden; unter anderen finget der Pfalmift David folgende Bort : Anima noltra licut paffer erepta eft &c. Pf. 123. Unfere Geel ift gleich wie ein Spat aus dem Strick der Jager errettet worden : Der Strick ist zerbrochen / und wir find gefrenet : Reinharterer Strick ift nicht / woran die Seel gebunden/als der menschliche / also spricht Seneca; und der folchen Strick gerreiffet / ift der zeitliche Tod/ bahero folcher nicht allein gar nicht zu forchten/fondern vielmehr zu wunschen/ weil er und die grofte Gutthat erweifet / und die Seel aus dem verdruflichen Arreft des Leis Einige nennen den Sod einen Schnitter / welcher da einschneidet / wo er nicht ausgefäet: Undere heiffen ihn einen Schüßen / welcher gang grimmig mit feinen Vfeiler thut nach den Leben giehlen. Etliche nennen ihn einen Mader / Deffen Senfen oder Sichel als les hinweg nimmet / es fene Gras ober Blumen / Konig ober Bauern / Arm oder Reich: Biel nonnen ihn einen Sager/ Der aber fein anders Wildbratfallet/ als Denfchen : Undere nennen ihn einen Fischer / welcher ohne Unerschied fleine und groffe Fisch fanget: Einige heissen ihn einen Schreiner oder Lischler / so da einem jeden eine Truben machet und anmesset: Much gibt es etliche / welche den Lod für einen guten Regelscheiber halten / welcher nach Be= lieben so gut den König als den Bauren flicht: Mich aber dunket der Sod ber grofte Gut= thater ju fenn / zumahlen er dem Menschen hundertfache Burden / welche ihm über den Sals liegen/hinweg nimmet. Dahero der H. Apostel Paulus gewunschen; Inselix ego homo, quis me liberavit de corporemortis hujus? Ich unglickseitiger Mensch/wer wird nich doch erlösen von dem Leibe dieses Todes/Roman. Ep. c. 7. Ju Wien in der Känserl. Residenz-Stadt sind unterschiedliche Gassen und Plage unter anderen heisse tiene die Herren-Gaffen / maffen die mehrifte Pallaft und Serren - Gebaue davinnen ftehen; es ift aber auch ein Ort / wolches der Sauwinkel genennet wird / um weil er zu End der Stadt entlegen/ und anben zimlich unfauber. Wann nun jemand / so etliche Jahr im Sauwinkel sein Quar-tier gehabt / aledann seine Wohnung in der Herren Gassen bekommet / deme geschihet in allweg eine besondere Gnade / und Dieses thut der Lod; dann er erlediget die Seel von den garftigen und unflatigen Sauwinkel des Leibs. In vitis Parrumift von einem Abbt zu lefer wie derfelbige gestorben / und als todter von seinen Brüdern angekleidet worden / welch nicht wenige Zaher vergoffen / dahat er die Augen eröffnet / und von Sergen gelachet; übe eine Weil hat er wieder gelachet / und endlich das dritte mahl gelachet; alser deffenthalbe befraget worden / gab er gur Untwort: Daserstemahl hab ich darum gelacht / weil ihr der Sod fürchtet; das anderte mahl hab ich derentwegen gelachet / weil ihr jum Lod nicht bereitet senet : das drittemahl hab ich der Ursach halben gelacht/ weil ich von der Arbeit und Mühefeeligkeit zu der Nuhe gehe. Ein anderer Beiftlicher/ale er fast in Zugen gelegen/und manihme eine Kerzen in die Sand gegeben/ hat auch angefangen zu schmugen und zu lachen/ und wie er befraget worden / ob er dann den Sod nicht forchte/ da gab er zur Antwort /ich habe also gelebet / daßich mir zu sterben nicht forchte; daßich aber gelachet / ist diese Ursach/ Da fich schwacher Mensch muß die Kerken halten / indem so viel farce Bruder um mich fter hen. Wer da eines guten Bewiffens ift / deme ift der Tod ein sonderer Troft. hat gehandlet jener berühmter Advocat zu Padua, Ludovicus Cortufius, welcher in feje nem Testament und legten Willen verbotten alle Trauer - Music / sondern an statt dero ale lerlen

lerlen luftige Geiger und Pfeiffer / auch Ziternschlager und Harpfenisten / defigleichen hat et auch nicht wollen / daß schwarze Geistliche Ordensleute sollen mit der Leich gehen / sondern es muffte alles nach Freuden und Jubel gehalten werden: Dann der Menfch folle billich frolocken / wann ihn der Tod von diefer armfeeligen Welt abfordert. Remenfischer Erzbischoff ware eines so heiligen 2 Sandels / daß er mit dem S. Ercus Zeichen Reuers - brunften geloschet: Waffer in Wem verwandlet / feine Fußpfaden in harten Selfen wie in das 2Bachs eingetrucket/endlich vonden Englen felbit begraben worden. Unter an-Deren Sugenden wird forderift an ihme gelobet feine Sanfftmuth / alfo awar / daß zu feiner Safel fast allemahl die Spagen geflogen / und von feiner Sand die Brod - Brofel genoffen. Surius in vita. Esift in aller 2Barheit Die Sanfftmuth eine fehr lobwurdige Lugend / welche forderift denen Obrigfeiten und Vorstehern wohl anftandig : Nichtsungeformters fan fenn / als wann eine Obrigfeit über Die geringfte Rehler Der Untergebenen fich ergrimmet/ Die Mugen aufreifet/ als hatte er ein halb dutset Dolsapfel gefreffen / Die Stirn gufammen runglet/ wie ein Hackbretel; die Nafen rumpfet wie ein Retten - Hund / wann er einen Schmalk-Bettler erblicket / mit dem Maul blecket / als ware es eine Beifgang / mit den Bahnen furs ret wie eine Schloffer - Feile / und nicht anderst aussihet / als wie ein Feuer- spenender Berg Veluvius: Ein solcher taugt nicht allein für keinen Borsteher / sondern verdienet nicht einmahl ben Nahmen eines Chriften; zumahlen er feiner fo groben Sitten halber Chrifto vollig suwider: maffen diefer der Allermildeste und Sanfftmutigste gewesen auf Erden ; dahero billich von Joanne einem Lamm verglichen worden. Monfes war ebenfalls zu feiner Zeit ber allerfanfitmitigfte Mann auf dem gangen Erdboden / darum er 40. ganger Jahr dem Bolt Ifraellobwurdigft vorgestanden. Philippus der Underte Diefes Nahmens Konig in Spanien hat lang bif in die Nacht hinein Brief gefchrieben von hohen und wichtigen Sachen/und felbige nachmahle fein geheimer Secretariusmit dem Dintenfaguber und über befudelt / weil er daffelbe aus Unachtsamkeit an fratt Der Streubuchsen ertappet / fo hat fich Der Ronig hierüber in mindeften ergornt / fondern allein diese Wort geredet / gebt ein anders Papier her ze. Wie er offentlich und mit gröffren Pracht gekronet worden / da wolte einer mit einem Stab wegen alljugroffen Zulauff Des Wolks Plat machen / hat aber die oben herunterhangende Lampen von Croftall gerbrochen / daß so wohl der Ronig als die Ronigin mit Dehl begoffen worden / er aber thate hieruber nur lachen und fagte: Diefes bedeute / daß feine kunfftige Regierungwerde friedlich ablauffen. Engelgr. Dom. 22. post Pentecost.

## Babel.

Arbara Hermanni des Graven zu Cilla Tochter ware vernählet mit dem Kaiser Sigismundo und haben beebe eine einige Tochter erzeuget, welche nachmahls Albertus der Anderte diese Nahmens / Römischer König zur She genommen: Diese Barbara ist über alle massen geil und unverschämet gewesen / daß sie öffters im Shebruch ertappet worden/welches aber der Raiser Sigismund nicht viel geachtet / um weil er selbst die Gesehe des Shestandes wenig gehalten / nach dem Tod des Kaisers ist Barbara , zwar wider ihren Willen eine Wittib verblieben, und hat ihre Wohnung gehabt zu Königs Gräh in Böhmen/allwo sie aber einen sehr schändlichen / und einer sohnen Wirde gar übel anständigen Waandel geführet / weber bermahlen eine erbahre Feder nicht will austrucken und entwerssen / wie es Dubravius 1.38. zimlich flar am Tag gibt: Als ihr auf eine Zeit ein frommer Priester vorgetragen / sie möchte doch züchtigere Sitten anzihen / und ihren Wittibstand / wie ein Turteltäubl halten/deme sie aber zur Untwort gegeben / wann er doch sie wolle einem Wogel vergleichen so wolle sie lieber ein Spahsenn als ein Turteltäubin/ dann der Spak den ganzen Tag lustig und ime mersort in Freuden und Wollustebe.

Dwas übel hat dieses Laster schon in der ganzen Welt ausgebrütet! daß der allgemeine Sündsuß fommen / daß Sodoma samt andern Städten zu Grund gegangen; daß Sichem samt dem Wolf ermordet worden. Daß Benjamm ein vornehmes Geschlecht ausgerottet worden; daß Urias das Leben verlohren; daß Ammon umgebracht worden; daß Samson ins Elend gerathen; das Salomon versühret worden/ist Ursach gewesen diese einigelaster: Sævus criminum ktimulus libido est, guæ nunguam quietum patitur manere affectum, nocte fervet, die anhelat, de somno excitat, à negotio abducit, à ratione revocat, ausert consilium, amantes inquietat, lapsos inclinat, nullus peccandi modus & inexplebilis scelerum sitis, nist morte amantis extingui non potest, S. Ambros, lid. 2. c., Wie die böse Feinde aus der besessen Person von Christo dem Herren vertrieben worden/ daß haben sie in die nechste Herren Verbon von Christo dem Herren vertrieben worden/ daß haben sie in die nechste Herren washrechmen verlanget / welches ihnen auch der Heiland verwilliget/damit man sehe und wahrnehmen daß der Gatan über die senige berasche welche

che ein fo fauisches Leben führen.

#### Luscinia.

Parva caro, sed vox, & spiritus ingens.



AVdis, quæ filvis resonet suavissima Siren,
Vt rotet in varium guttura blanda melos.
Scilicet hæc illa est jucundi musica veris,
Vox mera, pluma levis, vix philomela caro.
Quæ volat in frondes, quæ frondibus avolat altis,
Quæ gelidas inter deliciatur aquas.
Garrula quam toties ad cantus incitat Echo,
Et tibi quæ tardat sæpe viator iter.
Ad laudes cur nostra DE I est vox pigra canendas?
Fors, quia nos nimium carnea turba sumus.

### Die Machtigall.

Wenig Fleisch ist/ was sich weiß; Aber groß sind Stimm und Geist.

Der mit erwecktem Ohr die süsse Wald-Sirene/
wann sie den Triller schlägt/ und kraußlicht tirilirt.

Sie ist/ im Vogel-Chor/ in Lenzens Lust-Getone/
Concerten-Weisterin/ die alle Herzen rührt.
Der ganze Wald erschallt/ sie singet ohn Geheisch/
und ist/ ben grosser Stimm/ ein winzigs Bislein Fleisch.

Vald hupft sie auf den Vaum/ bald fliegt sie wieder nieder/
bald pfladelt sie im Vach/ der ihre Federn fühlt:

Vald fordert Echo sie heraus auf neue Lieder.

Rein Wandrer kan da fort/ wo dieses Parlein spielt.

Wie konits/ daß unstre Stimm/ für GOtt/ nichts reins beginnt?

Vielleicht/weil wir darzu noch gar zu fleischern sind.



Rpheus ein guter Mulicus, Mercurius ein guter Mulicus, Arion, Amphion gute Musici, Syrenen und Castalides über alle massen aut/aber noch besser die Nachtigall/ diese mit ihrem so lieblichen Gesang übertrifft alle / und ob sie schon sehr klein und winzia/fo ift fie/Stimm halber/allen Boalen überlegen: fie ffeiat bald mit ihrer Stimm in die Sohe/bald fället sie auch in die Tiefe:

jest erschaftet sie in ein resche / bald zwingt sie sich wiederum in ein zarte: Mun schlaat sie hauffige Triller/bald bricht sie dieselbigewieder; bald stellet sie sich als lachend / bald verändert sie sich als trauerend : bald zieht sie die Stimm in die Lange/bald schneidet sie es ab in der Rurze / und machet solcher gestalten die Contrapunct in der Menge: Sie ist dermassen verliebt in das Gesana/daß ihr Der Zag viel zu furt / dahero offt die halbe Nacht darzu gesellet: Es geschicht auch zuweilen / daßeine Nachtigall mit der anderen zu Wette finget / und folgfam ein oder die andere vom Baum herunter todter fallet : Sie iffet gar wenig/ und ift ihr mehrer am Gefang als am Futter gelegen; auch je mehrer Leute ihr zuhören/je hefftiger vflegt sie zu schlagen/daß sie also eine eitle Ehr an ihrent

eigenen Gesang hat.

In aanser H. Schrifft finde ich die geringste Meldung nicht von der Nachtigall / allein ist wohl zu glauben/ wie die dren Rnaben in dem Babnlonischen Ofen Gott den Allmächtigen gelobt und gepriefen/ auch alle Beschöpf zu dem Lob Bottes angeruffen/unter anderen auch Die Whael: Benedicite omnes Volucres Coeli Domino &c. Lobet Den DEren alle Woael Des Simmels/ preifet ihn/ und hebt ihn überaus hoch in Ewigfeit. Wohl ift zu glauben/ daß fie unter den Bögeln absonderlich verstanden haben die Nachtigall/zumahlen diese in dem Gesang die vornehmste. Gregorius Nyssenus sagt/daß der Patriarch Abraham unter einem Sichenbaum habe seine Sutten aufgericht/ nicht barum / als wann er fonst feine andere Wohnung hatte gehabt/fondern weil auf dem Baum die Bogelein fo lieblich gefungen/durch welches Gefang ihme auch sein Gemuth zu GOtt aufgemuntert worden: ift aar vermutblich/ Daß auf diefem Eichenbaum auch die Nachtigall habe geschlagen; welcher Jogel ein eigentlis ches Sinnbild ift eines Menschen / welcher Gott mit Gefangen und geiftlichen Liedern ver Bie Monfes und die Rinder Frael durch das rothe Meer fo wunderbarlich paf firet / und dazumahl der Pharao famt den Seinigen zu Grund gegangen / da hat Monfes ein Dant-Lied angefangen zu fingen / und mit ihme das gefante Bolf/Exod, c. 15. Nachdem der Siffera von der starkmittbigen Fachel ist umbgebracht worden / da haben Debora und Barac beebe ein schones Gefang inconiret/ worin fie Gott gelobt und gepriefen/ wer hat mehrer den Allmächtigen mit Gefang verehret als David/welcher Zag und Nacht fich in die fem heiligen Werk geübet hat. Wie Chriftus der DErz zu Bethlehem gebohren / da haben in felbiger Gegend gang lieblich die Engel gefungen. Gloria in Excellis DEO.

Es ift schon ein loblicher und walter Brauch/daß man ben denen Drocefionen und Creus gangen pflegt zu fingen/und hat GOtt ein sonderes Wohlgefallen daran. Anno 590. hat Die Vest zu Rom vieltausend Menschen dahin geriffen / also zwar / daß sehr viel / wann sie nur gejiehnet oder genieset/ augenblicklich todter dahin gefallen: worvon dann kommen/daß man anjeho/ so jemand nieset/ Dttes Bulf anwunschet: Solche harte Beiffel abzumenden / hat Pabft Gregorius am S. Oftertag eine Procesion angestellet/und Unfer Lieben Frauen Bilde nus/welches der H. Evangelist Lucas gemahlt/ andachtig herum tragen lassen/ ben welcher Die Litaneven fehr enfferig gefungen worden/ wie man endlich fommen ift zu dem Bebaue Adriani da hat ein Engel in der Hohe angefangen zu singen: Regina Cœii lætare, Alleluja, quia quem meruilti portare, Alleluja. Refurrexit sicut dixit, Alleluja. Borauf Gregorius alfo gleich diefe Wort hingu gefest: Ora pro nobis Deum, Alleluja, Dahero noch heutiges Tags ben Defterlicher Zeit Diefes Wefang gebraucht wird : Sigonius ex antiq, Monument. Unfer Gebenedeuter DEr: und Deiland felbst nach dem letten Albendmahl / als er mit den Seinigen auf den Delberg gegangen / hat mit heller und lauter Stimme gefungen/ wie es mein S. Vatter Augustinus bezeugt Epilt, 119. Von dem groffen Vatriarchen Benedicto, deffen lobwirdigfter Orden in der gangen Welt ausgebreitet/ift diefes hochft zu verwundern / daß man ihn noch im Mutterleib / bevor er gebohren / hat fingen gehört. Zweiffels ohne/ war es ein Borbott / daß fein heiliger Orben werd das Aprchen Gefang auf das aller beste beforderen: Dahero diejenige/ so da Liebhaber der Geistlichen Lieder seind / können bil-lich himmlische Nachtigallen genannt werden. In dem Leben des Beiligen und Wunderthatigen Francisci von Assis, ist unter anderen auch folgende Geschicht verzeichnet: als bes

lagter

befagter Seiliger Batter einnicht mit feinem lieben und frommen Frater Leo wolte effen/ verlagter Delliger Zuter einaugi mit seinem ürben und stommen Frater Leo vollte esent und zur Tasel sügen / da hat sich unweit von ihm auf einem Gesträus eine Nachtigall hören Lassen/weiche dergestalten liedlich gesungen und coloriret / daß ihme fast das Herz im Leibe vor Freuden aufgehupft. Dahero den Frater Leo ersucht / er möchte doch mit diesem Wögelein zu Wette sinden / und den Allmächtigen Gott auch also loben / der Frater hat sich entschuldiget / daß er eine grobe und unangenehme Stimme habe / worüber Franciscus selbst angesangen zu singen / und hat solches dis auf den spaten Abend getauret / also daß Franciscus endlich bestemen müssen / daß dieses so kleine Wögelein im Bod Wittes ihn überzunden zu welchseisigne gendlich auf die Dand gestauret / und von ihme die Greife werden werden werden werden werden werden der die Greife von über die von über die Greife von über die v wunden: welches ihme endlich auf die Hand geflogen / und von ihme die Speise genommen / auch nach empfangenen Segen seinen fregen Rlug inden nechsten 2Bald genommen.

Wadingus in anno 1222. Schäme fich der Gottlofe Mensch / ben welchem manchesmahl nicht das Lob Gottes erschallet / sondern vielmehr das difftere Fluchen und Schworen; indeme doch die Bernunfftlose Nachtigall mit stetem Gesang seinen Schopfer preiset. Der Gerechte Gott las set gar selten auch auf der Welt ungerochen die Flucher und Lästerer. Nachdeme die vorbengehende GOttes Sohn am Creuß gelästert / da hat sich alsobald die Sonne über den gangen Erdboden verfinstert : Sie hat konnen guschen / wie Christus alle erdenckliche Pein und Schmerigen ausgestanden / so bald aber dieses allgemeine Dinuncle-Liecht wahrgenome men / daß die Juden in Gotteslästerliche Wort ausgebrochen / da hat es alfobald feine Strablen entzogen; dann die Gottsläfterer find nicht werth / daß fie die Sonne anschauet. Allfo fpricht Anielmus. Wie der Schacher und Straffenrauber Jesma, oder Jelmas, den Gebenedenten Benland am bitteren Creusbaum gelästert / Da hat der sterbende JEsus sein Beiligftes Daupt auf Die rechte Seiten hinuber gewendet / Damit Er nur Diefen Gottslafterer nicht moge horen. 2118 Robertus Ronig in Frankreich einest gang eifferig & Ott gebet: ten/er möchte doch einmahl den gewunschten Frieden seinem Reich wiederum ertheilen; hier: auf ift ihme Christus der DErr sichtbarlich erschienen/und hat ihme angedeutet/daß ehender das Ronigreich den lieben Frieden nicht werde sehen / bevor er nicht die gröfte Laster ausrots tete/ forderift aber Die Gotteslafterung. Boerius decif, 301.

Joan. Gerson schreibt gang Deutlich/ daß meiftene Die Gotteslafterung Urfach fene/wars um GOtt Rrieg / Sunger und Peft über ein Land schicke: Wegen der Gottsläfterung hat Micanor / wie im Buch der Machabäer 2. cap. 15. zu lesen / funff und dreissig fausend Mann verlohren. Wegen der Gottslästerung des Kriegs-Fürsten Sennacherib sind Ihme einmahl hundert und funff und achzig tausend Mann umkommen. 4. Neg. cap. 19. Dahero sollen Geistliche und Wettliche Obrigkeiten in allweg suchen/auch mit Schärffe der Straff / Damit nur Diefes fo fehadliche Lafter moge ausgerottet werden. Dwas Gegen und Wohlfahrt wird man in manchem Land finden und empfinden / wann wir werden/ nach

Art der Nachtigall/ ODtt den DEren loben und preisen.

## Mabel.

Es auf eine Zeit die Nachtigall nach ihrer schönen Gewonheit auf einem grunen Aft über alle massen gefchlagen und benen Reisenden eine sondere Freude und Ergöchlichkeit verursachet, da hat ungesehr ein
Raub Wogel auf sie gestossen, und selbige mit den Klauen hinveg getragen das arme Wogerle hat diesen ihren
Feind inniglich gebetten er mochte ihr doch das Leben schenken was gibst du mir aber? sagt der Stoßvogel;
Dmein Sutt sigt se ich bin selbst arm und Mittel loß aber gleichwohl willich dir die allerschonste Music
aufmachen und dieh mit meinem Gesang nach Möglichkeit erlustigen; ho! ho! sagt der Naub-Wogel mein Bauch hat keine Dhren oder Gehor / muffte alfo die arme Muficantin Diefem groben Schelmen gum Raub

werden.

Solche Bogel gibt es mehrer in der Belt / welche fich blog mit Stehlen und Rauben ernahren / deraleichen find gewesen die jenige / unter welche da gerathen der selbige Mensch, so von Ferusalem nacher Ferisch gereiset, und lehret der D. Hieromynnes daß es keine Parabet oder Gleichnus sene / sondern eine warhaffte Geschicht; dann zwischen Ferusalem und Ferisch war ein Ort / an welchem sich die Rauber und Mörder gemeiniglich aufgehalten / dahero es von denen Juden Adomim genennet worden / welches fo viel heistet als Moth / wegen Bergiesung fo vieles Bluts/ diese Gewissen-lose Shwicht haben sich mit lauter Nauben erhalten. Matth. c. 20. Ben der feeligen Nosa schreiben die Franciscauer Chronick / daß ihr einmahl eine Nachbarin habe eine Honne 

febr eifferig geprediget / da haben sich sehr viel Leute zu ihm hinaus begeben /tund einen Nath gesucht / wie sie doch michten seelig werden; unter anderen haben sich auchdie Soldaten angemeldet / was sollen dann wir thun / D Joannes? Er sprach zu ihnen thut niemand Uberlast noch Gewalt / sondern sevet mit eueren Sold

sufrieden; aus diefemfolget / daß fie dagumablifich fcon ums Nauben angenommen.

#### Pavo.

Fastum, mortis memor exuet omnem,



Explicat ecce suas ales Junonia pennas,
Vertitur in miram cauda superba rotam.
O quantus micat hic luxus, lususque colorum!
Splendet in hac totum, quod decus Iris habet.
At videat si Pavo pedes, scabrosaque cura,
Detumet, ac fastum contrahit ipse suum.
Est quem nobilitas, quem fulvæ copia glebæ,
Quem tumidum vultus gratia mira facit;
Ad tumulum si forte pedes perpendat euntes,
Se nihil esse, brevis quem capit urna, sciet.

## Der Tsfau.

Wer an seinen Tod gebenkt/bleibt vom Stolz wohl ungekränkt.

Ter Juno Vogel muß uns hier zur Lehre taugen:

Der drehet in dem Schweif sein buntes Spiegel-Rad.

Welch freches Farben Spiel blickt aus den hundert Augen!

Da glanzt mehr Pracht/als sonst ein Regenbogen hat.

Doch wann er Schweif zund Kräß an seinem Fuß erblickt/
so fällt der Schweif zusamm/der Hochmuth wird geknickt.

If jemand/dem der Muth auswallt/vom alten Abel?

Den übermachtes Gut/den hochgebrachter Pracht/

Den sein erhabner Leib / den sein Gesicht ohn Tadel / an Minen hoch und Stolz / im Geist einbildisch macht? Der blick nur auf die Füß / die nach der Gruben gehn; Was gilts? Er wird / in sich beschämt / demutig stehn.



# Mer Afau.



Ine allen Zweiffel ift dieser unter den Vögeln der sehönste / dahero erzu Atthen für das grösste Wunder gehalten worden. Alexander der Große hat unter scharffer Straffe verbotten / daß man diesen Vogel nicht soll umbringen: Ein Zeuxis, ein Apelles, ein Parrhasius haben ihre Farben nicht so hoch gebracht / wie der Pfau; erbietet dem Amethist einen Truß / dem Rubin einen Truß / dem Carfunkel einen Truß; dem Sapphir einen Truß / dem Hegenbogen

felbst verwundert sich über des Pfauen seinen vielfärbigen Pracht: Es hat ihn auch die Ratur auf dem Ropff mit einem schönen Federbusch an statt der Eron versehen / daß ihn alle Vogelbessehen willich sollen verehren; er pranget über alle massen mit seinem Schwesst welcher fast einem kleinen gestirnten Firmament gleich / und wann er denselben ben nächtlicher Weil nicht sieher so schwesst welcher sperche verlohren; wann ihn die Umstehende loben / der die Mabler wollen ihn entwerssen / der breitet er noch hesstiger den Schweiss aus. Augustinus mein Holliger Vatter bestehet es selbst / daß ein gekochtes Pfauen-Fleisch über Jahr und Lag / ja fast niemahl faule / noch weniger stimm erschreckt die gistige Schlangen/daß sie also gleich die

Slucht nehmen/ und fich in ihre Sole verfriechen.

Bas anbelangt die Beilige Gottliche Schrifft/findet man nur an einem Ort etwas non bem Pfauen: benanntlich / wie der Ronig Salomon feine Flotta mit den Schiffen des Hiram alle dren Jahr nacher Indien geschickt / welche ihm neben hauffigem Gold und Gilbers auch Wauen muffen bringen / woraus zu schlieffen/ daß zur felben Zeit diefer Bogel in bochs ffem Dreif gehalten worden 3. Reg. o. 10. & 2. Paralip. c. 9. Es hat der Pfau wohl auch envas Gutes und Lobwurdiges an ihm / und fagen die Naturfundiger / daß er ein abgfagten Keind sene der Unfauberkeit / ja den allermindesten Wust kan er nicht gedulten / und wann man ihn fehr befudelt / fo kan er derenthalben vor Traurigfeit Das Leben laffen. Im übrigen aber ift nichts ftotheres als Diefer Bogel / wegen feiner fo fchonen Geftalt : Das lagich und Du / und er gu / unter ben Bogeln ift nichts ftolhers. Aber unter ben Menfchen ift mannige falt nichts hoffartigers / als ein schones Weibsbild : Du Lilien halt das Maul die Polixena bildet ihr ein / fie fene weiffer / als du: Du Rofen mufft fufchen / dann die Charlotta faat: fie übertrifft dich weit an der Farb : Du Belffenbein verfried Dich/ Dann die Ganduluha schnalzt dir unter die Nafen / daß ihre Stirn weit glatter als du : Du Diamant laß dich nicht feben / dann die Eleonorl wils behaubten / daß dein Glang nur dumpere Glaffcheiben fenn gegen ihren Augen: Du Rubin kanft zu Saus bleiben/fagt Die Eftherl / Dannihre Leffgen dich weit zu Schanden machen : The Perlen lafft euch nicht blicken/fagt die Helena/dann ihre Zahne thun euch in der Weiffe weit hinweg beiffen : Mein Schnee/du muft dich verbergen / fagt die Lucretia / Dann gegen ihren weiffen Sanden bift du eine ungebleichte Leinwath / D wie schon ift Diefe Madam ! Und eben Deffentwegen ftolzieret fie nicht ein wenig/fies wirfft Die Mugen hin und her dergestalten / wann ihre Blicker waren Bliger / fo wurde nies mand ficher fenn: Sie tritt fo wunderlich daher / wann fie hinderhalb mit einem Befem verfeben ware, fo thate fie die gange Gaffen austehren : Gie rectt und ftreckt den Sals in Die Sobbe/ wie ein Storch/ wann er in der Pfugen einen Frosch erblicket : Sie fchaut die Leute über Die Achsel an/ und gehen ihr nichts ab/als die Flügel/wormit fie fich konnte auf den Berg Olympum schwingen: Sie glaubt / sie sene ein Malvafier / und andere Leute nur ein gemeis nes Bier : Sie glaubt/fie fene ein Umethift/und andere Leute ein gemeiner Mift : Sie glaubt/ fie fene ein Paradeis / und andere Leute nur ein gemeines Geftraus. Sie glaubt / fie fene von Natur poliert und andere Leute nur gemein dahin gefchmiert. O mein gefierneifte Miftbut. ten! willfu dem Pfauen in der Stolzheit nacharthen / fo folge du ihme auch in anderen ; die fer Gefell prangt und prahlt zwar mit feinem fo herzlichen Schweiff / welchen er ben dem Sonnenfchein/wie eine runde Scheiben ausbreitet fobalber aber feine wilde und Afchens farbe Ruß anschauet/dalafft er allen Pracht fahren. Du meine folge Jegabel/erwegewohl/ Daß nichts unbeständigers als die menschliche Bestalt; bistu eine Kola, oder eine Rolina, oder eine Kofalia, oder eine Rofamunda &c fo gebenfe anben/ daß du einer Rofen gleich / welche gar bald verwelfet : Betrachte/ daß du bald wirft zu Staub und Afchen werden. Jamia. Cassia, und Querenapura dren Tochter des gedultigen Jobs sind dazumahl die sichonfte ge-wesen auf dem ganzen Erdboden/weit sichoner als du/ und gleichwohl sind sie derm ihlen Staub und 2lfchen/ das wirftu auch werden. Die Belena in Griechenland war fo fcon als Du/jaweit schöner / dann wegen dero Gestalt gange Krieg viele Jahre geführet worden/ gleichwohl ist sie anjeho Staub und Afchen / das wirst du auch werden. Eine Sara / eine Rebecca / eine Esther / eine Ehermusa / eine Gifela zc. waren so sebon als du / und noch weit fchoner/und gleichwohl fennd fie nun Staub und Alfchen/das wirftu auch werden, Saft Deme mach Urfach/du Pfauen-Art/ Dich mehrer zu Demutigen als zu ftolzieren. Sion

Ron Dem Vfauen finde ich fast tein einige Geschicht ausger diese/was Clearchus beschreibet/ Dak nemlich ein Ufau seine gewesen/ welcher sich dergestalten in eine schöne und wohlgestalte Sungfrau verliebe/daß wie diefelbige mit Tod abgangen/er fein einige Speife mehr angenom men/ und folgfam auch das Leben gelaffen. Es ift fich doch über diefes zu verwunderen / daß cin Bieh in die Liebe fich alfo fan vertieffen/aber noch felgamer ift es/wann die Menfchen/welche Gott mit dem Berffand begnadet/Lieb halber gar zu Rarren werden: Unter folche ift Der Ummon ein Sohn des Davids zu zehlen / welcher fich in feine Schwefter die Phamar/ um weil fie über alle maffen schon war/ dergestalten verliebt/daß er derentwegen gant mager morden/ und ihme fast das Gesicht eingefallen / daß er ausgesehen / wie ein alter Stiffelbala. 1) Mare! 2. Reg. c. 13. Bor etlich 40. Jahren hat fich ein Schreiber in eines Freymanns oder Henkers Tochter/ welche fehr wohl gestalt ware/ also unfinnig verliebt / daß er einen als ten Pantoffel / den fie eine geraume Zeit getragen/vollig mit begierigen Zahnen zernaget und gefreffen hat : D Marz! Ich habe felbft einen gefennt/ Der nicht von geringem Abel / berfelbe hat eine fo ftarte Liebe zu einer gefast/ daß er ihrenthalber ben der hartesten Winters- Zeit eine ganze Nacht vorm Kenster gestanden / und ihme allebeede Kusse dergestalten zerfrohret/ daß man ihme felbe mufte abnehmen/ neben allem diefem ift die Halsstarrigteit gleichwohl nit gedanuft worden; und wellen er fein Vorhaben nicht konte werkstellig machen / alfo hat er fich/ nachdem er den Teuffel mehrmahl um Sulf angeruffen/ mit einer ftarf- geladenen Difto len-Rugel felbft erfchoffen; D Narz! Bor etlich 40. Jahren hat ein Bauern Limmel unweit Ingolftatt ben der Racht mit feiner Liebsten geredt/den Rof aber allzuweit in das enge Fenfterlein hinein gesteckt/ und ihme die Leiter unter den Fussen umgefallen / er aber den groffen Schädel nicht mehr konte zuruck ziehen; dessentwegen sich allda elend erdrosselt; D Narz! Einer ju Florent/ wie mir in der Durchreiß erzehlt worden / hat fich alfo fehr in eine verliebt/ Daß er/uneracht er eines Abelichen Stands/einen Roffnecht abgeben/wo diefe ihre Behaufung gehabt / und von dem Heren daseist sehr offt geprüglet worden / daß er manchesmahl einen Buckel gehabt / als ware er mit Ultramarin übermahlt worden / weil er aber Diefelbige nicht konte bekommen / alfo hat er ihme felbst mit Gifft das Leben genommen; D Rarz über alle Marren!

Mabel.

37n Pfauhat die Göttin Juno ganz inståndig ersucht/ sie mochte doch sein unterthånigste Bitt erhoren : wie sie nun gestragt/was dann sein Begehren sene? und was er so start verlange?Um das bitte ich/fagt der Pfau, daßich neben meinen schonen Spiegelfedern/auch fonte ein schones Gefang/gleichwie die Nachtigall/haben/damit ich sowohl mit Gang und Gefang tonnte den Leuten gefallen. Die Gottin Juno machte hierüber gar fein freundliches Geficht/ und gab ihme zu verftehen fein unverschämtes Begehren / ja/ er Pfau / folle mit dem Pracht und Glang feiner Federn zufrieden fenn/ und nicht gar zu viel begehren / dan ihr Brauch fene nicht / daß fie einem alles pflege zu geben/ fondern einem diß/ dem andern etwas anders. Die fes ift zwar ein Bedicht/unterdeffen aber ift es eine allbekannte Warheit/daß der vorfichtigfte Of Att durch feine grundlofe Weißheit alles dergestalten eingerichtet/daß er feinem Menschen alle Gaben mitgetheilt/fondern einem Dieses gespendiret / Dem andern was anders. und Lea warenzwen Schwestern / die Rachel ware über alle massen schon und wohlgestalt/ entgegen die Lea hatte trieffende und wilde Augen/weffenthalben fie von ihrer Schwefter verachtet worden / nachdem aber beede geheurathet / da ift die Lea fruchtbar gewesen/welches zur felben Zeit die grofte Chre ware; Rachel aber unfruchtbar/ fo dagumahl ber grofte Spott gewefen : wann die Rachel neben der fchonen Weftalt hatte auch anben die Fruchtbarkeit gehabt/ Da hatte fie fich/ Zweifels ohne/ allzusehr übernommen / fo die Lea / neben der Ungeftalt / ware unfruchtbar gewesen / baware sie gar zufleinmuthig worden; Ecce, quanta divinæ Sapientiæ in rebus ordinatio! fchrepet und fchreibet Abulenfis: Gihe! wie die Gottliche Beife beit so wunderlich in den Sachen spielet. Joanni dem Zauffer hat der Allerhochste die Gnade gegeben / daß er ein ftattlicher Bufprediger worden; entgegen der S. Joannes Evangelifta hat die Gnad von OOtt empfangen / daß er ein berühmter Scribent worden: OOtt theilet feine Gnaden aus nach feinem Wohlgefallen / aber feinem gibt er alles. Salomon hat die grofte Beifheit gehabt/nicht aber die Starte wie Samfon; diefer aber hat die grofte Starte achabt/nicht aber die Beigheit/wie Salomon. Dahero fpricht der S. Paulus: Divisiones gratiarum funt. Go gar pflegt ber vorsichtigfte Ott einem Land nicht alles zu geben ; ents gegen erfetzet er den Albgang mit etwas anderen. Schweden und Rordwegen leiden eine im: merwährende Ralte; dahingegen hat sie Gott reichlich versehen mit Weholz und Baldern/ wie nicht weniger mit folchen Thieren / mit dero Pelzfell fie fich konnen erwarmen. Solland und Friefland haben groffen Abgang am Soly/ unterdeffen brauchen fie gewiffe Erde/ welche fie Forff nennen / diefe an der Sonnen gedorzt/dienet ihnen an ftatt des Bolges / und kommen alles darben fochen. Egypten hat felten einen Regen/dahero der Nilus diefer groffe Tluß pfles get mehrmahl fich alfo zu ergieffen / daß er das ganze Land befeuchtiget. Endlich / Gott gibt feinem alles, und weigert auch feinem alles. Der

# Cygnus. In morte triumphat,



STrymonius natat inter aquas, nive purior, Ales,
Circumfertque oculos, celfaque colla levat.
Puppis cauda, caput prora est, pes remus, in alis
Vela habet, & tota est non nisi Navis Avis.
Candida sic oculos recreat, dum fluctuat undis;
Auribus illecebras machina muta negat.
At cum longa senem jam viribus exuit ætas,
Vincit Olor cantum, vel Philomela, tuum.
Cui nivei mores, cui labis nescia mens est,
Finiet huic moestos hora suprema dies.

## Der Schwan.

In dem Sterben/tritt dem Ohr einerfreulichs Lied hervor.

The einigt und lebt der Schnee/der in dem Wasser schwimmet/
schweift mit den Augen um/trägt seinen Hals empor.

Ist ein belebtes Schiff/dran stellt der Schweif gekrümmet/
des Schiffes hintern Theil/der Ropf den vordern/vor.

Der Fußthut Auder-Dienst/und daß es besser lauf/
so sührt das Flügel-Paar sich statt der Segel auf.

Iwar wird des Menschen Aug durch solchen Schneeerquicket/
das Ohr nur wartet da vergeblich auf den Schall.

Doch wann er Kräffte-los sich zu dem Sterben schiefet/
so übertrifft der Schwan das Lied der Nachtigall.

Wer weisse Sitten hat/ und rein ist im Gemüt/
schliesst Leben/Kreuz und Tod mit einem Freuden-Lied.



## Der Shivan.

Er Schnee kan freylich prangen mit seiner Weisse / entgegen thut ihme der Schwan gar nicht weichen; diesen Bogel hat die Natur mit sonderen Gaben bereichet / dahero er ben denen Menschen sehr werth und angenehm: Sein mehrister Luffenthalt ist in dem Wasser/allwo er gleichwohl denen Fischen den mindesten Schadennicht zufüget/jawann man ihm ein Brod

zuwirst / und etwan ein Fisch darnach schnappet / so verzönnet ers ihme von Berzen: Die Poeten phantastren / daß der Schwan dem Gott Apoilo gewiedmet seine: So wird die Venus auch össterst entworssen mit einem Trüumphe Wagen / welchen die Schwanen ziehen. Die Berzogen von Eleven wollen es behaupten / daß ihr so altes Stammenhauß ursprünglich von den Schwanen nen herrühre / imübrigen ist sein Vogel / der seine Junge also tapsfer und ritterlich schirme / wie der Schwan / so iter auch voller Sansstmuth / und Güte/ausser wird etwan sehr beleidiget / alsdann wehret er sich nach Möglichsett; es möchten die wütende Wellen noch so stark toben / so wird er gleichwohlalizeit unverletzter empor schwimmen: Die mehriste Natursündiger schreiben von dem Schwan / daß er kurz vor seinem Tod und Absterben sich in eine entlegene Wüssen begebe / und daselbst mit ganz lieblichem Gesang sein Leben ende.

Aus heiliger Schrifft hat man dieses von dem Schwan / ungeachtet er an der Beisse alle übertrifft/so hat ihn gleichwohl & Ott unter Die unreine Bogel gezehlet / auch foigsam von dem Gottlichen Opffer ganglich ausgeschlossen / und in dem Fall ift ein Spaß / obschon ein bekannter Sauß und Reld - Dieb in grofferem Unschen gewesen: I evit. c. II. Ginige Lebrer find der Musiaa / daß ihn derentwegen der Allmachtige im alten Sestament vom Onfe fer verworffen / weil er ein eigentliches Sinnbild ift der Gleißner / maffen der Schwan weiß an der Feder / und schwarz am Leder / dann sein Fieisch / welches mit weissen Federn ausser-lich verhüllet / ganz schwarz und schändlich. Die Gleißneren ist in den Lugen Gottes ein sehr mitifalliges Laster; Dahero unser Beiland keinem mehr als den Gleißnern getrohet / Væ vobis &c. Bebe euch ihr Schrifftgelehrten und Pharifder/ihr Gleifner/dann ihr fenet gleich Denen überweiffeten Graberen/ welche von auffen für den Leuten schon fteben/ aber innwen-Dia find fie voller Toden - Beiner und aller Unfauberkeit: Alfo scheinet ihr auch wohl aus wendig für den Menfchen gerecht / aber immvendig fenetihr voller Bofheit und lingerechtigs feit. Marth. c. 23. Boretlich zwanzig Jahren ift in Stenermark eine Berverbrennet wor Den / welche fast niemand gehabt / so ihr an der aufferlichen Frommfeit ware gleich gewesen: Sieift allemahl die erfte in der Rorchen gewesen/ daselbst mit aufgehebten Sanden offters auch mit weinenden Augen ihr Gebeth verrichtet; im Bahlfarthen war niemand eiffriger/ als fie: Sie gab nach ihrem Stand fehr viel Allmofen / fie gabe denen armen Beiftlichen gang urbietig die Einkehr / und hielte sie ganz wohl ben der Lafel: Alfo / baß fie ins gemein ge-habt den Nahmen einer geistlichen Mutter / unterdessen war sie der größte Luder Sack / und eine aus den vornehmften Sexen: Ein gewisser Geiftlicher / welcher ber ihrer Safel etlichmabl gespeiset / nachdem er in Erfahrnus fommen / daß fie eine überwiesene Ber und Bauberin ware / und ihme leicht eingebildet / was fie ihme für faubere Speisen werde vorgefeset haben / Dies fer hat fich also darüber entsetet / daß er seinen ganzen Dragen umgekehrt / fast Lungen und Leber ausgeworffen / und todlich frank worden.

Es gibt dennach eine Menge folcher Bleisner/welche sich auswendig für fromm und heilig zeigen/im Gewissen aber die allergottloseste Leute sind: Solche Idgel sind offt bew Kürllichen Josen/welche sich dem Schen nach/gar gut Cotholisch stellen/im Herzen aber stechen sie voller Reserthum / ja zuweilen gar Arheisten abgeben: Es wäre zu wünschen daß solche verdammte Larven nicht auch unter die Geistliche thätet kommen/aber leiver! sind den gar offt solche Leorische Heiligen/die mit einem Geistlichen Neid einen Laster Geselle len bedecken. Die Michol hat des Königs Saul seinen Goldaten hauptsächlich hinter das Licht geführet: indem sie einen hölzenen Block ins Bett gelegt/denselben mit einer Hüll zugedecket/sodam ein rauhes Geishäutel/welches den Haren des Davids an der Farb gleichte/an statt des Kopfs obenher sehen lassen. Umd folgsam ihnen von sern gezeiget/daß ihr Hervon fern gezeiget. Das sich der David son dern ein Block: Man halter zuweiten einen sie einem heiligen Verhownum, untervossen ist ein Block: Man halter zuweiten einen sie einem heiligen Verhownum, untervossen

11

Diese seine Ebeltrud / so ift sie aber zugleich eine Serund eine Trud : Dann sie stellet sich beilig und ift es nicht; Solche Bleifiner find nicht anderst wie die falfche Mung / die mancher unerfahrner für gut und gultig halt / da unterdeffen nichts darhinter: Mancher Reisender/ wegen allzugroffer Sonnen Dig/legt fich in die Grune unter einem Schatten / und bildet ihm ein diefer fo angenehme Baafen feve eine Portion von dem irrdischen Paradeis / kaum daß er auf diesem grunen Bethel will ruhen / da vermertet er / daß eine gifftige Schlangen unter dem Graf verborgen: Nicht anderst find die Gleißner genaturet und beschaffen / dero gange Krommfeit nur im aufferlichen Schein bestehet. Bon den Schwanen ift sehr denkwurdig/ was da gelesen wird in dem Leben des S. Hugonis, welcher da ware Bischoff zu Lincolnia/ vorhero aber Carthauser Ordens / nachdeme solcher in erstgenannte Stadt angelanget / da hat sich alsobald in seiner Vischosslichen Wohnung ein schneweisser Schwan sehen lassen/ welcher sich gleich zu dem neuen Bischoff gesehet / und sich von seiner Seiten niemahl abtreisben lassen / fondern aus seinen Banden die Speif genommen / den Schnabel und Langhals nach Gewonheit in feine weite Ermel hineingestecket / und alfo ihnwie einen Batter geliebet : 2Bann es die Gefchafften erfordert / baf er muffte verreifen / da hat fich gleich diefer Bogel in Das nechft entlegene Waffer begeben / aber allemahl dren oder vier Tag vor feiner Unfunft/ Da hat er mit dem Geschren und mit den Fluglen sondere Freudens - Zeichen erwiesen / alfo/ daß die Bediente leicht konten abnehmen / daß ihr Bischoff bald werde nach Saußkommen: Alls gedachter heiliger Mann / das lettere mahl von seiner Reif heimkommen / da ist ihme der Schwan/nicht wie vorhero entgegen gangen/fondern gang traurig im Waffer verblieben/ und als manifin mit Gewalt zu dem Bischoff gebracht / Da hat er den Half ganz melanchos lifch in die Niedere gehantet / und bald wieder sich hinweg begeben / bald hierauf ift der D. Hugo mit Tod abgegangen / beffen hintritt diefer Bogel wunderbahrlich borgekundet. Petrus Dorlandus, lib, Chron Carthus.

Wer dem Allmächtigen Gottrecht dienet / den lasset er auch durch alle seine Geschöpf recht bedienen: So lang Adam im Stand der Unschuld verblieben / so lang habenihme die wilde Thier den genauen Gehorsam geleistet: Es hat ihn kein Jund angebellet / noch weniger ein Wolff gebissen / so gar nicht eine Wespen gehecket: Wie er aber das Gebott übertretten / da sind ihme auch die wilde Thier seind worden. Entgegen ist allbesannt von vie len Heiligen / um weil sie einen frommen und gottssörchtigen Wandel geführet / daß sie die wilde Thier gar nicht angeseindet / sondern vielmehr ihnen sedon gerhan / und nach viehischer Arch gesiedroset / Weil der Prophet Daniel GOTE allzeit eistrigst vor Augen gehabt und gedientet / also haben ihme / ob schon ausgehungerte Können / nicht allein den mindesten Schaden nicht zugefüget / sondern ihme noch die Küß abgelecket / und in allweg ges

schmeichelt.

### Pabel.

Er nasenwikige Celenkus hatden H. Gregorium Nazianzenum ibeschnliget / daß er allzu unsreundlich sepe / mod in der Gesellschaft von so wenig Worten / auch scheine er niehrer gleich einem Summen / als haben auf eine Zeisem aber hat Gregorius mit folgender Fabel schriftlich geantwortet: Die Schwalben haben auf eine Zeis denen Schwalben ich wie daß sie se still und musserisch immersert im Wasser sie den die Wenschen Gesellschaft der weig achten / wir entgegen / sagten die Schwalben/ balten uns meinstens unter den Benten auf / machen unsere Wohnungen so gar in vornehme Valläst um deutzern und sind die ganze Zeit lustig und guter Ding: Dihr armseelige Tropsen og gaben die Schwanen zur Antwert: Wie praset ihr so unmüsstlich / indeme euer Gesana / gar kein Gesanz / sondern der klubes und verdrüßliches Seschwäß zu nennen/ mit welchen ihr vielmehr die Ohren der Leute beleidiget / als erlustiget: Wir Schwanen sindren wer einen stillen und einsamen Wandel; entgegen im Zob sind wir lustig und singen wir so lieblich/ daß die Leute in die Einsde sich heraus begeben/ und uns mit größten Freuden anhören. Du mein Celeni, sagt Gregorius, kanst mit den Schwan verbleibe gern in meiner Einsamseit und Zelle / rede mit Edit und den Büchern / singe mir und meinem Allerböchsten.

### Gallus.

Perjurum prodidit olim; Nunc tacet.



CIngitur ovipara non una Conjuge Gallus,
Ornat cui tumidum carnea criffa caput.

Jam levat hoc, jam voce ferox cucurriet alta,
Ingens (nonne vides?) in pede calcar habet.

At mirum elt, Aurora, tuos quod fentiat ortus,
Venturumque canat Præco quod ante diem.

Plus mirum est, animos quod terreat ille nocentes:
Terruit hic cantu, Te Petre, nonne suo?

Nune quoque si canerent, quoties perjuria fiunt,
Nulla foret Gallis, nocte dieque quies.

### Der Mahn.

Wie kommte/daß jezund diefer schweigt/der einft den Meineid angezeigt?

MR Jeviel sind Weiber da um einen Mann zu sehen!
Bie bleht er nicht den Kamm/ den fleischern Federbusch!
Bald scharzt er um sich her/ bald sängt er an zu krähen/
wann er den groffen Sporn im Blut der Feinde wusch.
Weil er die Morgenröth vorher auch merken kan/

fo zeigt er/als Furir/der Sonnen Einzug an. Noch mehr ift Wunderns werth/daß/wo kein guts Gewissen/ Er/aus dem Sunden-Schlaf/die Herzen auferweckt.

Du/Peter/liesseif einst gerechte Threnen fliessen/ da dich der dritte Schren des Hahnens so erschreckt. Was war nicht/ewig! jezt für argerlichs Gekrah/ wann jedem falschen Schwur ein Pahnen-Schren geschäh!



## Mer Hahn oderdas Muhn.

Gftalt halber / gibt dieser stolze Hennen-Mann anderen Bogeln nicht viel nach / zumahlen er auf dem Ropff mit einem roihen Kamm an statt der Kron oder Federbusch prangel: So stolzieret er nicht weniger mit den schenen Federn an seinem Schwaiff und bildet ihm ein / er sene der vornehmste Federhanns; dahero mit dessen Federn zuweisen ein Schwähischer

Bauer seinen Dut zierer: Der Weltweise Pyrhagoras schätzet den Gockelbahn höher/als den Alder/um/weil er den Sonnen-Lauff/trus einem Sterngucker/verstehet/ auch so gar die Ankunft dieses so herrlichen Bimmels-Liechts/ bevor es ben und vermerket wird/ mit seinem Geschren und Krähen ankundet/ und die schläfferige Leute absonderlich zur Wachtbarkeit auswecket: Dahero er nicht übel ein gesiedertes Uhrwerf könnte genennet werden: Zum Kampf und Streit ist ihme fast kein Vogel gleich; dahero zwen Hahnen aus einem Mist dergestalten mit den Schnäblen und Klauen fechten/ biseiner aus ihnen niederliegen muß/ und welcher den Sieg darvon träget/ derselbe thut mit lautem Geschren seinen Glorn selbst ausbreiten / entgegen welcher das kürzere gezogen/psleget sich vor Schamhafstigkeit zu verbergen: Seinen Hennen besteinet er sich emsig eine gute Lasel zu verschaffen; so ist er auch geschickt und arglusig/ daß er mit einem Aug den Himmel anschauet/damit er die Naub-Vögel und Hennen Geper in obacht nehme/ mit dem anderen siche er auf die Erden/ auf daß er

fein Geflügel mit gebührender Nahrung verfehe.

In heiliger Schrifft ift fonders bewufft/und gwar ben allen vier heiligen Evangeliftene was gestalten dem Petro ein Bockelhahn feine Unthat und fundhaffte Verlaugnung habe vorgeworffen; dann wie er Das drittemabl in dem Joff Des Caiphæ feinen Gottlichen Meisterso spottlich verlaugnet, und so gar mit einen Sidschwur betheuert / er kenne diesen Mens schennicht / Dahat alsobald der Hahn das andertemah! gefrähet / und zwar dazumahl ware es Zeit halber zwen Stund vor Page / Der Sahn ift auf einer steinern Saulen gestandene welche noch zu Rom ben St. Joanne im Laterano gewiesen wird. Continuò gallus cantavit, & recordatus est l'etrus verbi Jesu Matth. c. 26 Der heilige Laurentius Justinianus lehret : daß ein bofes Gewiffen dem Sahn Petri ganglich gleiche/ dann folches pfleget je und allemahl zu frahen und dem Gunder feine Miffethat vorzuwerffen: Er folle boch zur Bufi fchreiten: Ein bofes Gewiffen ift bem Menfchen eine immerwährende Folterbant: Co bald der gottlose Cainfeinen Bruder Abel ermordet / fo ift er alfe gleich von fo ftarter Forcht angefochten worden / daß er stets an Sand und Suffen gegittert / fich ir allen Orten ver fchloffen / der immerwährenden Einbildung / es werde ihn ebenfalls einer ums Leben bringen: Sogar ift er der allererste gewesen / welcher eine Stadt / mit Nahmen Enachia aufgebauet Dam t er nur mochte ficher fenn. Das bose Gewissen ift eine Zang / Die allzeit zwiefer; ift ein Befang / fo nie pausirt : Es ift ein Burm der allzeit nagt; es ift ein Sturm der allzeit prauset ; es ift ein Sund der allzeit bellet ; es ift ein Mund / Der nie fill schweiget ; es ift ein Gewicht / so allzeit beschwähret; es ist ein Gesicht / so allzeit schröcket; es ist ein Dorn / der allzeit sticht; es ist ein Horn / so allzeit klingt: Gehest du zum Essen / so bleibet doch dieser harte Brocken; trinkeit du Malvasier / so bleibet doch dieser bitterer Wermuch; thust du pielen / fo bleibet doch diefer schlimme Stich; thuft du tangen / fo bleibt doch diefer schlimme Sviels mann; geheft du un Blumen- Garten / fo brennet dich doch diefe Deffel; macheft du dich allers feits luftig / fo bleibt doch diefer Unluft.

Die Rach I hat die goldene Bilder unterm Stroh verborgen; aber die Sünd in dem verleuten Gewissen lässe sich nicht verbergen: Die Rahab hat die Ausspähler des Josia und ter dem dach mit Stopplen und Flachs verbüllet / aber die Missendam in dem bösen Gewissen lässer die Sündim in dem bösen Gewissen lässer die Sündim bösen Gewissen lässe dar die Sündim bösen Gewissen lässe incht versteckert / dannes einste und berstet immersfort; es piager und nager immersfort; es ropsset und stopsset immersfort: Ich habs erschrent bekennet es Ludovic us Severus Herzog in Bapern / nachdem dieser aus ungründlicher Sussen die eine eigene und unschuldige Gemaklin hat iassen den unterheten also ist er in einer Nacht wegen des allzugrossen sewissen Zwang schnerwissen das hab ich auch ersahren bekennet der Gothische König Ih odoricus, nachdem er den untehaldigen symmachum umgebracht / dah at er so gar ben der Taset einen Tijchkopss für das Jaubt dieses Symmachi angesehen und darum aus lauterer Ge-

willenge

であるとは、) 0 ( : できる)

wiffens - Ungft fein Leben abgefürzet. Das hab ich ebenfalls erfahren / betennet es ber Inrannifche Nero, als diefer aus unmenschlicher Beife seine eigene Mutter getodet / Da hat ihn das bose Gewissen also gegeistet / daß er Lag und Nacht fast unfinnig von dem vermeinten Sespenst beunruhiget worden: Bleibt demnach wahr / was der grosse Erswatter Augustinus ausgesprochen: Inter omnes tribulationes humanæ naturæ nulla est major, quam conscientia delictorum: In Psal. 46. Aus allen Trubsalen und Trangsaalen so über ben Menschen kommen / ift feine groffer und harter / als das bose Gewiffen. Sich glaube / daß ich auch wohl anderwerte in meinen wenigen Buchern habe Meldung gethan von folgender Geschicht; Die ich doch dermahl in Rurge thue wiederholen. Ein gewiffer Jungling reifete mit Natter und Mutter nacher Compostell zu St. Jacob: Alls sie unterwege ihre Einkehr ge-nommen in der Stadt S. Dominici genannt/ Da hat sich eine freche Sochter in erfigedachten wohlgestalten Jungling verliebt / und folgsam von ihm begehret / was der Shrbarkeit zu wider / nachdem er folches in allweg beständig geweigert / also hat sie die Lieb in Sas verwands let / ihme nachmahle in der Geheime ihres Vattere filbernen Becher in den Rangen geftecket/ als fie fruhe Morgens ihren Weg wolten ferners fortfegen / Da fame ein Gefchren aus / ale sene der Pocal verlohren worden; der Argwohn ift gefallen auf diesen Jungling / und wie man nachmable folchen in feinen Rangen gefunden / Da wurde alfo folches dem Gericht ange-Deutet/ welches dann ohne weiterem Derschub/ lecundum allegata & probata, ben unschul-Digen Menfchen gum Strang verurtheilet: Die es ben gemen Eltern ums Berg gewesen/ ift gar leicht zu erachten: Diefe aber gleichwohl / nachdem fie ihren Sohn fo schmählich vers lohren / haben ibre Rorchfahrt fortgefeket / und alda ihre Indacht verrichtet; nachdem fie in Der Ruckfehr / wieder in obgedachte Stadt S. Dominici Calciadensis gelanget / Da wolte Doch Die Mutter noch einmahl ihres Sohns ansichtig werden / wie sie aber zum Sochgericht nach so vieler Zeit hinaus kommen / und so häuffige Zaher vergoffen / da hat sie der Sohn vom Galgen herunter mit diesen Worten angeredet: Meine Mutter / weine nicht / dann ich bir noch ben dem Leben / ben deme mich der gutigfte Gott durch Borbitt feiner gebenedenten Mutter Maria / und des H. Apostels Jacobi erhalten / deute alfo folches dem Richter an: Diese ohne einige Saumung laufft jum Richter / welcher Dazumahl ben Der Tafel geseffen/ und por feiner einen gebratenen Sahn und Sennen vorgefetter gehabt / nachdem er die neue Mahr oder Zeitung von dem Weib angehöret/ da gab er ihr zur Antwort. Mein Weib/ fo wenig als Diefer Sahn und Senn lebet / fo wenig lebt euer Sohn / faum daß er diefe Wort pollendet/da waren der Sahn und die Sen alfobald lebendig auch hat der Sahn drenmahl mit ausgestreckten Sals gefrahet / als folgsam der Jungling noch frischen Lebens in Bensenn der Geiftlichkeit und gefamten Polfe herunter genommen worden / da hat man diefen Sahn und Denn in die Ryrchen getragen / und daselbst eingesperret : Dun iftes ein immerwährendes Bunderwert / befagte haben in fiebenden Jahr einen jungen Sahn und Sundel ausgebrutet / alsbann ihr Leben gelaffen: Diefe Junge haben folgends eben biefes gethan und folder gestalten währet noch auf heutigen Sag diese so selsame Bruth. Lucius Marinæus lib. 5. de rebus Hispan. In dem Fall ist der Allmachtige GOtt sehr wunderlich in seinen weisen ob schon unergrundlichen Urthlen/ er lässet bisweilen zu/ daß auch die allerunschuldigste von der Welt für Lasterhaffte erkennet werden : Benjamin musste den silbernen Becher gestoh-len halben / und ware doch unschuldig. Joseph ist von dem Potiphar für einen Chebrecher gehalten worden / und ware doch unschuldig. Der Susanna ist eben dieses Laster vors geworffen worden / und ware doch unschuldig. Der Ephreem ist als ein Kübedied ein gefangen worden / und ware doch unschuldig: Endlich hat der gittigste GOtt auf wunderlis the Weiß dero Unfchuld am Eng gegeben / Daf alfo hernach dero Schand in fondere Glorn ausgebrochen; wann demnach einem und anderem offt unrecht geschihet und ihme dif oder ienes Lafter aufgeburdet wird / fo foll er derenthalben nicht fleinmitig werden / dann entwe-Der wird GOtt seine Unschuld auf der Welt offenbahr machen / oder aber am fungsten Tag vor manniglich nicht ohne höchste Glorn und Verwunderung für unschuldig erklären.

### Mabel.

Wen streitbare Hahnen sind einmahl in einen harten Rampst gerathen / nach langem sechten musite einer untenliegen / welcher sich dann bald wegen des ossenlichen Spotts in einem Winkel verborgen / ver Desser aber voller Hochmuch und Stolzbeit/sik auf das Dach gestogen/und hat dasselbst mit ungeheutigen Krähen seinen Sieg ausgeschrien / gleich aber dazumahl hat sich ein Abler in die Höhre geschwungen / und als er diesen prahlenden Sederhaunsen erbliefet/da ist er fast wie ein Pseil auf ihn gestossenund hat ihn mit seinen Klauen hintung gesihret: Dahero mus niemahl ein Obsieger/ wegen erhaltener Victory/allzubiel stolzieren/sondern vielmehr dem Allmachtigen (Datt danken / durch dessen Snade er solchen bekommen.

meine Garolius der Hunfte/ ein anderer Entopalischer Alexander/ ift ganz Welt-berühmt wegen seiner so hanfigen Bictorien / indem er den Turkischen Sohmian so mit nichter / als dremmahl hundert tausend Mann/angezogen / das zwepte mahl von Wien vertrieben / mit 18. Konigen so viel Schlachten gehabt / und allemahl sieglysst triumphiert / doch hat er sich derentwegen im mindessen nicht übernommuen sondern alles Sott dem Allmach.

tigen jugeschrieben.

Die

Pifces in genere.

Omnes capimur difcrimine nullo.



O Quot, quam varios clauferunt retia pisces!
Tot mare dat nostræ nempe tributa gulæ.
Rhombus adest, & Congrus adest, & parvus Asellus
Lotæ, Apuæ, Scomber, Gobio, Cottus adest.
Vilis, & hic video, spinosa, minutula turba est,
Et nocet hic stomacho piscis & ille meo.
Cur capit hos piscator, aquis cur extrahit omnes?
Cur? sua quod cœca retia sorte jacit.
Improbe formida mortem; discernere nescit:
Cæca simulque bonos, & rapit ille malos.

### Die Mische ins gemein.

Hier ist manzuziehn bemüht Böß und Gut' ohn Unterschied.

MECICH' eine Menge Fisch wallt in dem Netz beschlossen/
Wie manche Schuppen-Art dient unster Näscheren!

Dort schnalzen Karpf und Hecht / von Mist und Flut umflossen;
Hier tritt dem Niesen Wels das Zwerglein Grundel ben.

Das kleinste Grät-Geschnälz eilt auch mit in die Höh/
Sticht nur den Schlund/ und thut den Ordens-Mägen weh.

Wie kommt es nun darzu/ ich möcht' es gerne wissen/

Daß man die schlimme Fisch mit aus der Tiefe zieht?

Der Fischer ist/ das Netz zu werfen/nur bestissen
Auf ungefähres Glück/ das nichts im Wasser sieht.

Denk dran/O böser Mensch/ der Tod ist auch so blind:
Drum kommts/daß ihm/zum Zug/ gleich Gut/ und Böse sind.

## Die Miste.



On Unbegin der Welt find diese von dem Allmächtigen GOtt dem sten Tag aus dem Wasser erschaffen worden/allwo sie dann noch als inihrem eigentlichen Logement beständig wohnen: Sie sind was unvollkommeners als die gehende oder flee gende Thiere/dahero sie an den Fasttägen sür eine Speise zugelassen sind/indeme sie/wegen ihrer Feuchte und Kalte/die

menschliche Dize in bessern Zaum halten. Die Weerssiche sind darum die beste/
und gesündeste/weil dero Feuchtigkeit von dem gesalzenen Basser in etwas temperirt wird; die Fische aus den rinnenden Bassern und Flüssen sind ebenfaus
besser und anständiger/als die in stehenden/trüben und laimichten Basser sich
aufhalten. Die Zahl und vielerlen Gattungen der Fische hat bishero niemand
gar recht bestättigen können / zumahlen der Psalmist David selbst bekennet / in
Psal, 103. Quorum non elt numerus. Der Häringe sinden sich in Holland/
Engelland und selbiger Gegend/eine solche Menge/daß sie zur Berbst. Zeit alsp
glänzen/daß es ein Unsehen hat/als thue der Himmel bligen: Der Stocksisch in
Schonen und anderwerts sind so viel/daß sie niemand zehlen kan. Die Fische
haben keine Stimme/gleich wie andere Thiere/sondern sind allzeit stum; nichts
destoweniger thun sie hören/sehen und riechen/ dahero sie ehender mit einem
neuen Netz/als mit einem alten gefangen werden/dessen Geruch ist sehr verdächtig. Ber endlich die Natur und Eigenschafft aller Fische twill wissen; der lese
Aristotelem, Plinium Aldrovandum, Gesnerum und viel andere mehr.

In Beiliger Schrifft ift fehr viel von den Fischen zu finden / so wohl im Reuen als Alter Teffament / unter andern ift gar bekannt / wie der Jungere Tobias in Begleitung Des Erte Engels Raphael zu dem Rluß Tygris kommen / und daselbst seine Russe wollte maschen/daite ihme ein Fisch gegen dem Gestad entgegen geschwummen iber den sich der Lobias nicht ein wenia entfeket/ es hat ihme aber der Engel jugesprochen : Er folle diffalls teine Furcht hab en/ sondern vielmehr denselben ben den Flossen heraus ziehen / alsdann ihn auswaiden/ Herk/ Les ber und Gall zu fich nehmen/ dann fie fehr gut für eine Arinen taugen; nachdem fie nun zu der Stadt Rages/ so in Medien gelegen/ angelangt/ da fraate Poblas / was für eine Urbenen in Diesen dregen Dingen bestehe? der Raphael gab neben ardern zur Untwort: Fel valet ad ungendos oculos, in quibus fuerit albugo, & sanabuntur: Die Gall ift gut/bie Mugen bare mit zu falben / darinnen weiffe Rlecken find / und fie werden gefund, Tob. c. 6. Hugo Cardinalis machet hieruber die schone Hustegung / und fagt / daß durch die Gall verstanden werdes oder konne verstanden werden das bittere Lenden JEsu Christiswelches dem Menschen taufend Nuten bringe/wann er es öffters vor Augen hat/ und daffelbe andachtig betrachtet : In Tob. Bernardus de busto, Serm. 15. in fer. ift diefer Huffag / wann jemand einen einigen Baber vergieffet/in Betrachtung des Leidens Chrifti/daß er mehrer Berdienft habe/ als wann er nas cher Jerusalem und in das Seilige Land thate reisen.

Der S. Evangelif Joaimes / als er noch auf Erden wandlete / verlangte inståndig / die Seeligste Mutter Gottes zu sehen in der Glorn; einsmahls ist sie ihme erschienen und hat eine lange Unsprach gehabt / von dem bitteren Leiden ihres Gebenedepten Sohnden ihnne sind vorehenden welcher solches Leiden öffters betrachtet/ diese drey folgende Inaden ihnne sind vorehenden: Erstlich werde er vor seinem Zod eine volltommene Neue und Leid erwecken / über seine Sünd: Zum anderen werde sie als Mutter Wottes einem solchen forderist in den leisten Zügen benstehen: Drittens könne ein solchen Suttens könne ein solchen Suttens konten in den der Sutes einem solchen solchen in den Rassen den benstehen: Drittens könne ein solcher durch Sie alles erhalten. Engelgr, in Dom. Past.

Albertus Magnus, dieser Heilige schreibt in tract, de Miss Simplex recordatio &c. Eine Fleine Erinnerung und Betrachtung des Leidens Christi bringt mehrere Verdiensten/als wann jennato durch das ganze Jahr in Basser Wrod thate sasten feiner seter wann er sich alle Bochen dis auf das Blut thate geißlen/so angenehm ist Witte Betrachtung seines Leiden. Der H. Franciscus hat Wittinsandig gebetten/er möchte ihm doch weisen/in wem er sich zum mehristen soll üben: Zu welchem Ende er drennahl das Meßbuch eröffnet/und ist ihme allezeit der Passion unter die Augen kommen.

Ein gewiffer Ordens: Mann / schreibt Bellua ensis distinct. 6. ist ohne Fegfeur in die ewige Glozy aufgenommen worden / nur darum / weil er allezeit pflegte / so offt er ben einem Erucifir vorden gangen / diese Bort zu sagen: Christe Feju / wegen der bitteren Schmerzen welche du am Creuk ausgestanden / erbarme dieh meiner im Ende des Lebens. Bosius bezeuget / daß die Abysinische Wister in Mohrenland / welche der D. Apostel Matthias zum

11 3

wahren

wahren Glauben bekehrt/pflegen alle/ sowohl Weiber als Manner / ein Treug am Halszu tragen. Ein loblicher Brauch ift Dieser/aber noch sehoner Kehet es / wann man das Creug

Chrifti im Bergen tragt.

Gine bekannte Gefchicht von den Fischen ift allhier in Toutschland sehr ausgeschenen/und weißes fast ein jedes Rind ju Augspurg: Alls auf eine Zeit den Beil. Ulrich Bijchoff Diefer Stadt ein anderer heimgesucht / und fich beede an einem Donnerstag zu Abend ben dem Nachteffen in der Beiftlichen Unsprach fo lange aufgehalten/daß fast der Zag angebrochen; unter folcher Zeit komt ein Bott von dem Bergog aus Bayern mit Briefen an / welchen ber S. Bischoff / alfobald vorgelaffen / und ihme: / aus angebohrner Bute/ein gutes Stuck Rleisch dargereicht / unwissend / daß es schon Frentag sene: der Bott hat folches in Sack ge-Tchoben und ben ihme gedacht / er wolle diefen Ufaffen / fo von manniglich für Beilig gehal ten worden/ben seinem Bergog eins verreiben / als er nun abgefertigter zuruck kommen / Da waren seine erfte Bort : Buddigfter Berrich habe ein fauberes Paar Pfaffen angetroffen/ fie halten mehrer aufs Effen / ale auf Die Meffen / es war ihnen der Donnerstag nicht lang genug/ fondern ich habe fie noch an: Frentag benn Fleifch ertappt/jun Zeichen difi/ joge er ju gleich das Fleisch aus dem Sact / folches Stuck hat mie der Bifchoff felbst von feiner Safel gespendirt / fahe aber zugleich mit hochster Berwunderung/daß folches in einen Risch verwandlet worden / wordurch dann die Beiligkeit des Bischoffs Ulrich noch mehrer an Zag Fommen / und Diefer Bott famt dem Rifch eine Dafen darvon getragen (es gibt auch gewiffe Rifche / Die Mafen genennet werden ) In Act. S. V dairici.

D wie sind die Belt- Menschen so geschwind und keef in der Stradschneidung/absonders lich der Geistlichkeit; es essen der etliche nicht allein das Gewendre den Oesterlicher Zeit/sondern sie dessen die gange Zeit in die gewendte Priesterschaffe; auf der Schießtadt zieht man meistens auf das Schwarze es wäre zu wünschen daß nicht öfters die Elersch getrossen würde / aber solchen bleibt mehrennheils die Straß Ottes nicht aus: Weil das Voll zseing verlangt und Wott ist ihrem Begehren willsährig gewesen lassen / also hat es einen König verlangt und Wott ist ihrem Begehren willfährig gewesen / hat ihnen aber zur Strassen meil sie wider den Priester Samuel geschmähler / den Saul zum König erkiessen / weie der Aber mit ihnen versahren / wie der Wolf mit den Schaasen / wie der Geper mit den Lauben /

und war fein ganges Regieren / nichts anders / als ein Tyrannifiren.

Mabel.

Sruhmete fich ein Sofmeister ben einem vornehmen Grafen / wie daß er schon lange Beit/ohne mindefte Klag feiner Berzschafft/ das Baus mit allen Nothburfften verfe-be/und weil die Fasten ichier vor der Thur/als habe er Fifch genug schon im Vorrath; Mecrifiche/Rheinfische/groffe Fische/fleine Fische/mittelmaffige Fische/Teutsche/Fische/Lock fche Kische/ Hollandische Kische: genug! genug! an ftatt der Trappen / habe er Rappen / an fatt der Saafen / habe er Sauffen ; an fatt der Capretii/ habe er Lampretii; Fifche genug/ jum Braten/gum Gieden/gum Bachen/gum Ginmachen; Du Marz/fagt einer / od gilt ein paar Ducaten / ich bin beffer in die Faften verseben / als bu / dann ich habe nichts / und das heifft lich recht zum Fasten geschieft. 11m das Fasten ift es eine heilige Sach / der Abbruch Der Speisen ift dem Satan ein Abbruch der Versuchung. Wiel Effen macht vermeffen; viel Printen macht hinten und finken / wo man den Loffel allzustart braucht/ da bleibt das Lofflen nicht aus; entgegen wo man den Leib caftenet / da nimmt Caftiza Die Berberg; wo das Maul nicht viel schmutig / dort ift gemeiniglich das Gewiffen fauber; wo die Zahne nicht ftart ins Effen beiffen / ber hat in jener Welt das Zahnflappern nicht zu fürchten; dann Faften und Abbruch ift eine Mutter aller Zugenden. Weil vor diefem die Beilige Einfiedler mit lauter Arautern sich erhalten / also hat sich wenig Unfraut unter ihnen gefunden; der sich mit wenig Fischen begnügt / Diefer wird selten mit faulen Fischen umgeben. S. P. Augustinus Tom. 16. Serm 5. de tempore. stellet Diese Frag vor : Barum Gott Dem Glia nur Waffer und Brod geschieft; dem Daniel aber in der Lowengruben warme Speifen ? Bibt Darauf selbst diese Untwort: daß der Allmächtige gewust / daß er dazumahl die Versuchuns gen des bofen Feindes nicht anderst konne überwinden als durch das Fasten. Der Zeir fomt Das Faiten in simlichen Abgang / und wann zur Abends Zeit in Der vierzigtagigen Faften Die Safel mit kalten Fischen und Confect dergestalt überhüllt und überfüllt/daß nicht eine Bachstelsen konte entzwischen gehen fo hat es gleichwohl den Rahmen einer Colla 1 0 . 11 9 glauben einige/ wo nicht gar viele/ daß nur die warme Trachten die Fasten bres chen; aber weit gefehlet. Dahero fagt der Beilige Ambrofius Serm, 3. de Quadrag, Non Die rechte Fasten bricht.

### Pisces magni.

Vis vincitur arte.



Bellua, quæ vastis, velut insula fluctuat undis,
Humana capitur, captaque fraude perit.
Ergo Gigas piscis, qui motæ verbere caudæ
Est potis ingentis vertere navis onus,
Setitillantem sequitur prope littora nautam,
Ac abit, ex altis non rediturus aquis.
Incipit interea jactis languescere telis,
Et venit in spolium, nautica turba tuum.
Nemo suo nimium considat robore: vinci
Quilibet ingenio blanditiisque potest.

### Die groffen Bische.

Fürchte dich / so groß du bist / dann die Macht weicht offt der List.
The fängt und würgt die List den düssern Schuppen-Rießen/
Der wie ein Vorgebürg / im Reich der Wellen / schwimmt/
Vor dem so Last als Leut hin in den Abgrund müßen/
Wann er sein Hintertheil / ein Schiffzu stürzen / krümmt.
Alllein man schweichelt ihm / man lockt ihn an den Strand/

Und macht sich / ihm zum Tod / mit Höflichkeit bekand. Daher verlässt er bald die ihm - beliebte Tiefe /

die er / im Fall der Noth / nicht mehr erreichen kan. Da schiest / dawirft man drein / grad - zu und in die Schiese / da sucht man Bein und Theer / da geht das Metzeln an. Rein Mensch trau seiner Macht. Es fall ihm täglich ben: Daß keine Stark so stark / als List und Schmeicheln sen.



# Die grosse Mistige.

Je groffe Allmacht GOttes erhellet forderist aus den groffen Fischen/die manins gemein die Wallsische nennet/welche meistens in den Englischen/Flandrischen/Jlhrischen/ auch im Teutschen Meer gefunden werden. Olaus Magnus schreibets daß folgende Wallsische in denen Mitternächtigen Landen gestunden werden; benanntlich der Bart Ball/Hoger Balls

Flock Ball / geharter Ball / Muß Ball / Rinocer Ball / Edwein Ball / Schopf Ball / Echwein Ball / Spriß Ball / Saul / Edwein Ball / Spriß Ball / Ball / Edwein Ball / Bipf Ball / Utter Ball / Bipf Ball / Bipf Ball / Box Schritt lang; Rind Ball / Bipf Ball / Bill / Bipf Ball / Bill / Bipf Ball / Bip

Genes, an r. cap. ift zu lesen: Creavit DEUS cete grandia, und GOtt erschuffe groffe Wallfische/ dergleichen ist Zweisels ohne gewesen derjenige/welcher den ungehorsamen Propheten Jonam verschlucker hat. Nachdeme Jonas wider den Willen und Beschl GOttes nacher Zharsis wollte seeglen/und wegen solchen Ungehorsam die Ungestimme des Meers entstanden/daß er endlich aus dem Schiff dinausgeworffen worden/da hat ihn ein groffer Wallsschweiter verschluckter welcher/wie die mehriste Scribenten vorgeben/Carcaria genennet wird/und soll dieser einen so groffen und weiten Schlund haben/daß er ganz Ochsen verzschluckenkan. Sobald der Prophet in diese schwimmende Herberg kommen/da hat er angefangen zu betten/und zwar mit gröstem Eiser: Oravit Jonas ad Dominum DEUM sum de Ventre piscis. Aus welchem dann folgt/daß kein Ort ist/wo man nicht kan besten und GOtt anruffen: Es ist eine Kryche und Tempel frensich wohl GOtt dem Bern gewidnet/daß man darinnen solle betten/GOtt anruffen/preisen und loben/aber die Geschäften lassen es nicht zu/daß du allezeit sollest in der Kyrchen senn wie ein Opfer Stock/dahren lassen aus ein is ebes Ort gleichwohl zu einem Beth-Haus machen/dann der Allees

hochste nicht das Ort/ sondern das Gemuth ansichet.

Feremias der Prophet ist in der tiesfen Gruben mitten in Koth und Letten gelegen/und gleichwohl ist sein Gebet daselbst Gott dem Hern lieber und werrher gewesen/als Gold und Selgstein: Der Job auf dem Nisstamstein hat sein eisfriges Gebeth verrichter/und dann noch ist dies wie der Seleste Werrichter/und dans noch ist dies wie der Seleste Werrichter/und dans noch ist dies wie der Seleste des Daniels in der Löwengruben/wo nichts als Beiner vonkas und Edrepen gelegen/ist dem Allmächtigen über alle massen wohlgeställig gewesen. Der König Sechias ist im Feder - Bett gelegen/und gleichwohl hat dazumahl sein Gebeth so gute Flügel gehabt/daß es schnur gradezu GOZZ gestogen: Wann der Bauer zu seiner Zeit mir den Händen den Pflug führet/und sein Herz zu GOtt wendet/ist so viel / als wann er in der Kirchen die Händ im Gebeth ausche zu seinen Gemüth zu GOtt seufzest. Das Schnalzen des Fuhrmanns auf der Strassen der Suchraniss auf der Strassen des Suhrmanns auf der Strassen beth erhören.

Valerianus in Prato florido erzehlet/ daß ein frommer Diener GOttes fene gewesen/welcher neben den gewöhnlichen Lagzeiten und Psalmen auch an allen Orten habe gebettet / als er einmahl / wie die Neuschen dann allen Müheseeligkeiten unterworffen / auf dem salv. ven. Abtritt gewesen / und auch allda vom Gebeth nicht nachgelassen/ so ist ihme der bose Feind erschienen/und hat nicht ohne harte Worte ihme vorgeworffen/daß er in einem so wilden Ort sich untersangezu bethen / und mit GOTT zu reden / dame aber hat dieser fromme Mann zur Antwort geben / was aus seinem Munde gehe/das gehöre als eine

reine und unbestedte Sach Gott bem Deren ju / was aber anderwarts den Ausgang nimmt / das fene ihme ju Diensten : Dif hat dem Satan also verdroffen / daß er nicht ohne

Rurren und Deulen den Ausreiß genommen. Part: 2, c, 69.

Der feufche Joseph / als er unschuldiger Beise in Berhafft und Rercker gelegen / hat fein Bebet gleichfalls nicht unterlaffen/und folgfam aus dem Umt- Saus ein Gottes Saus gemacht; dann fo der Mensch rechtmassig verhindert / daß er in der Anrchen sein Gebeth nicht kan verrichten / fo kan er doch mitten auf dem Marckt fein innerliches Gebeth Gott Dem 5 Erin/ ale die befte Wahr und Rram schenken.

In dem Leben des S. Maguli ift eine wunderliche Gefchicht zu lefen / als er famt ben Seis nigen auf dem hohen Meer gefahren / und dazumahl der S. Oftertag eingefallen / da ift ihme über alle maffen leid gewesen / daß er das Beiligste Defer Defer nicht konnte verrichten; bald aber ist ihme eine zimlich groffe Inful unter die Augen kommen / allwo er mit allen aus= gestiegen/ und dascibst ein Soch Amt gehalten/ und feine Untergebene Geistliche das Befang verrichtet / wie er nun zum Pacer nofter kommen bahat fich die gange Inful bewegt ( Dann es ware keine Inful / fondern ein ungeheuriger groffer Wallfifch ) daß alfo die gefamte Gegenwartigehochst erschrocken/ der Forcht / sie mochten zu Grund gehen. Magulus aber ift in Bollichung des Beiligen Deg- Opfere beständig verharret / und nachdem er folches vole lendet / und mit den seinigen sich in das Schiff begeben / ba ift diefe vermennte Inful ver-Aus welchem gang flar und wahr abzunehmen / daß auch die Wallfiche des schwunden. nen doch GOtt feinen Verftand mitgetheilt/ das Allerheiligste Def- Opfer verehren. Ger-

brandus; lib. r. Rerum Belg. c. 14.

Bann man im Ulten Testament zu Gerusalem das Opfer im Tempel verrichtet / ba hat fich unter anderen auch diefes ewige Wunder jugetragen : Da der Tempel mit Juden alfo angefüllt gewesen / daß sie so enge unter einander gestanden / wie die Saring in der Zonnen liegen / fo bald fie aber auf die Erde fich niedergeworffen / fo hat ein jeder fo viel Plat gefun-den daß einer den andern nicht angerührt. Drexel, in Rhetor, Cælesti. 2Bann dann 65Ott dazumahl gar ein Mirackel gemacht mit benjenigen / welche basmahlige Opfer / welthes nur in Ochsen und Kuhen bestanden / verehrt haben / und in aller Zucht und Shebars feit bengewohnet / mit was Enser und Sittsambeit sollen wir dann das Allerheiligste Altars Opfer verehren in welchem aufgeopfert wird bas mahre Lamm GOttes / so hinwegnimmt die Sunde der Welt. Es wird lender! ben der Zeit dieses höchste Altar Geheimnus von vielen lauen Christen wenig verehrt und muß mancher guter Priester / der die Beilige Messe in etwas verlangert / gleich ein abgeschmackner Rerzenbrenner genennet werden / da unterdefe fen vielen / funff oder sechs Stund in der Comodi oder anderen Schauspielen zu sien / die Zeit nicht lang gedunkt : Undere führen offt ein unnuges Geschwäß / und verehren den wahren Bott unter der Gestalt des Brods mit einem Rnie / als wolten sie etwan einen Safen schieffen auf dem Feld. Ich meines theils halte darvor / daß der gerechte GDET jetiger Zeit nur darum so viel Trubsal übern Hals schicke / weil dieses Bottliche und Weheimnus reiche Oufer fo wenig verehret wird.

### Mabel.

In Schnibt rubmte fich / wie er einemahl mit feinem Derrnneben einem Fluß geritten / und ein großes Jijchgarn voller Fifch darinn gesehen habe / und weil ihn folfebe nach ben Fifchen gestiftet / iv habe Fifchgarn voller Fisch darinn gesehen habe / und weil ihn fo fehr nach ben Fischen gelo fet / so habe er das pierd ins Baster gesprenget / sove aber durch Unglick von einem groffen Fisch samt Pierd und Sattel verschlucket worden; tange Zeit hernach / haben etliche Fischer diesen Fisch gesangen / und wie sie ihn ausgehauen / und den Ropf zerspalten / da fene er dem Fisch im Ropf noch in voller Ruftung zu Pferd geseffen / und habe dem Pferd die Spohren gegeben / daß er frifch und gefind zu feinem herrn gerüten / und demfelben um-ficindig erzehlet / wie es ihme bighero ergangen feme.

Etliche unverschamte Gefellen find der bethorten Meinung / daß folches Aufschneiden / welches fie etwan aus Gefpaß verbringen / sene nicht unter die Sunden zu zehlen / da unterbessen das mindeste unnüse Wort der Göttlichen Majestät missallen thut. Giezi ein Discipel des großen Mannes Clifai ist in der Stille dem Sprie fchen Fürsten Raam nachgeloffen / und im Rahmen feines Berren Geld begehret / bas ware eine groffe Lug/ wie er zur Albeitoget nach Hauß kommen / und sich vor seinem Berren gestellet / da fragte ihn Elifaus / wo er herkemm? da sagte er / Non vit tervus tuus quoquom, dein Knecht ift nivgends wohin gangen. En so sich fing!

Ott wolte den solzen Lügner nicht ungestraffter lassen, sondern hat ihn alse das mit dem Anssatz gezuchtiget.

4. Reg. c 7. Mann mancher wegen einer Lug inn eine Kregen befame / fo wurde er in furzer Zeit am gangen Leib fcho-Dia. Wie Chrijus der Merr ver dem Pilato dese Wort geredet: Ich bin darzugebebren, und ich bin in die Welt kennmen / daß ich der Markeit Zeugaus gede / wer aus der Warheit ift / der höret meine Stimme: Weranj Pilatus gefraget und gesagt: Quidekverias? Was ist die Warheit? Holla Pilate, bist due in Lander vernigen gede / und weist nicht / was die Uarheit ift? Pilm der Schand! Wan kinnte aber weld bep der jesigen Welt auch fragen / indem de hauffige Ligen herunfragen/ wie die Mucken in Cappten / und in zwälf Worten osst ein die ment kingen begriffen / und osst eine so große Lug/ daß se ein Elopdaut kaum kinnte ertragen / lange / kusse / bisker der hinder bede / niedere/ geredte / geschreis dass die Lander genagen weisten / dass die Lander der weldte dass die Kappten / und osst eine so große Lug/ bene / gefungene / gemablte / defchnigelte Lugen in folder Menge / bag man faft tount mit Pilato fragen: Quideft vernas, Basift die Barbeit,

## Pisces parvi.



CVr falis, ac hilarem, piscis, te vertis in orbem?
Anne tuis tutum te fore credis aquis?
Falleris: occultæ latitant sub flumine nassæ.
Hoc modo, ni caveas, carcere clausus eris.
Quid, quod de longa quoque virga pendeat hamus,
Et tibi fert grates in tua damna dapes
Heu suge, ne capias, hac ne capiaris ab esca.
Mutis sed quid ego piscibus ista loquor?
Mortales moneo, mel ne gustetis amoris:
Occulit hoc hamos mors truculenta suos.

### Die kleine Fische.

Der nach Nascheren wird langen/wird/eh er es meint/gefangen.
W21s spielst/was schnalzest du/was will dein Eircul-Orehen?
Du siehst gewiß die Flut für deine Festung an.
Mein/Fischlein/traue nicht: Es ist gar leicht geschehen/
daß ein verstecktes Reiß zum Kerfer werden kan.
Kennst du die Angel nicht/die auf dem Basser spielt/
dran mancher Fisch die Lust/durch seinen Tod/gekühlt?
Ach! sliehe vor Betrug/und traue keiner Locke:
Du langst dem Köder nach/das Köder langt nach dir.

Es fangt dich / den du fangst / der ausgehangte Brocke. Doch was lehr ich die Fisch? Es sind ja Leut gnug hier. Ihr Menschen/lernet das: Wannihr die Liebe schmeckt / der Tod hat Gifft und Tod / in ihre Lust / versteckt.



## Die kleine Misthe.

Uffer aller Frag ift es/ daß die fleinere Fische besser und gesumder zur Speiß sind / als die grosse/ von denen erst vorhero Meldung geschehen: Man verstehet aber unter dem Nahmen fleiner Fische/nicht die senige/welche die Lateiner Apuas, und die Teutsche insgemein die Schneider-Fischel nennen; sondern Karpsen/ Hechten/ Forellen/ Salbling/ Barben/

Nefth/Nutten/klalen/ wie auch andere kleinere Meer-Fische/ als da sind die Platensel/ Sardellen und viel andere mehr: von denen Karpfen schreiben et. liche/ daß er auch Gold esse; dahero/ weil die Donau Gold sühret/ werden die Donau-Karpfen sür die beste gehalten; der Hecht ist gar eine gesunde Speiß/ uneracht er ein grosser Dieb/ zwar es werden zuweilen auch dergleichen Leute verehrt: Die Forellen ist ein edler Fisch/ nimmt meistens seinen Gang gegen dem Wasser/ ist ein sonderer Liebhaber der Reinigkeit/ zumalen er sich in trüben und kothigen Wasser gar nicht aushält: Der Sälbling wil auch kein Bauer senn unter den Fischen/ aber in dem Fall ist er ziemlich einsfältig/ indem er sich leicht fangen lässet/ dann die Fischer nehmen einen Sälbling/ aber ein Weibel/ binden es an eine lange Schnur ins Wasser/ davauf alsohald eine Menge der Sälbling herzu schwinnt/ und wollen diese Wasser-Madame empfangen/werden aber hierdurch aesangen: So gar die Weibel

unter den Fischen können einen ins Ungluck bringen.

Bar viel in der heiligen Bibel an unterschiedlichen Orten wird von den Rischen gefchries ben / absonderlich jenes Bunder / so fich mit dem S. Petro zugetragen March. c. 17. v. 26. Dann wie Christus der Serzzu Capharnaum ankommen/ da haben die jenige / so den Zinse grofchen eingenommen / auch von ihme folchen begehrt / der SErz fagte hierauf dem Detro/ Damit Die Leute kein Mergernus mochten nehmen / er wolle solchen Tribut / ob er schon nicht Chuldig fene / ebenfals abstatten; woraus ju schlieffen / daß auch die Beistliche / wann sich der Landes-Rurft in einer Noth befindet / ihme einige Geld-Mitteln nicht sollen weigeren; Es Schaffte Demnach der Benland Dem Petro / er folle hingehen / und den Angel ins Meer werfs fen / und den erften Fifch / den er werde heraus giehen / im Maul ein Geld fuchen / wie es dann der Apostel embsig vollzogen / Geld gesucht und gefunden / auch folgsam für den Berrn und sich bezahlt. Der S. Rirchlehrer Ambrosius über Diesen Text sagt also: daß ein jeder Mensch in seinem Mund ein Geld trage / mit dem er Gott dem Dern fan die Schulden achlen; diefes Geld aber seve nichte anders als die Beicht. Lib, 4. in Luc. Abbas Cellensis fagt gar fchon / daß wir das für uns vergoffene Blut Chrifti wieder konnen und follen mit Blut bezahlen / nemlich mit der Schamrothe des Angesichts in der Beicht. Schwester Monsis hat zu Asecolh sehr geschmählt und gemurrt wider ihres Bruders Weib Die Sephora: Die Murmelthier werden sonften nur im Schweißerland gefunden / aber Die Murrer in der gangen Welt: Golche zwen Zanckeisen traute ihme Monses / ob schon ein Saubt und Ruhrer des Volcks / felbst nicht zu vereinigen; muste also Gott sich in diesen Meiber-Handel legen / welcher dann des Monfis Schwester mit dem Huffatz gestrafft. O wie hat fich die arme Saut geschamt wegen ihrer schabigen Sand / bann den Weibern ift ihr groftes Crenk eine Rraken. Es hat aber Der Aaron ihr Bruder ebenfals mit ihr gemurrt/ war-um ift er dann nicht gleicher geftalten geftrafft worden? Ich antworte: weil dieser seine Schuld befennt/ ne imponas nobis hoc peccatum, quod stultè commissimus. faat Naron / ich bitte / leg doch die Sund nicht auf uns / die wie unweißlich begangen has ben: Diese eigne Erkantnus der Gund hat gemacht / daß er ohne Straff darvon kommen. Der Evangelift Lucas regiftriert / was maffen ein Ronig feinem Sohn habe die Sochzeit ges halten / worzu unterschiedliche Gaste eingeladen worden / als nun der König zu den Gasten kommen / da hat er gefunden / daß ein schlampender Rerl darunter gewesen / welcher kein hochzeitliches Kleid angehabt / und als er dessenthalben befragt worden / obmutuit, war er verftumint. c. 22. Darauf der Ronig alfobald befohlen / man foll diefem Gefellen Sand und Fuß binden / und in die aufferfte Finfternuß werffen : Wann der Limmel hatte feine Schuld bekennt / fo hatte fich der Ronig feiner erbarmt; weil er aber gang erftummt / als fo ift er zur billicher Straff gezogen worden. Einem Politico ift es nicht wol anståndige mann er das Maul zu weit aufmacht / und alles was im Herken ift / auf Die Schuffel legt. aber zum Seelen Sent / und Nachlaß der Sunden ift hochst nothwendig in der Beiche Die gansliche

gangliche Eroffnung des Herzen: Dwie recht sagt mein heiliger Batter Augastinus. Me-lior ne erit modica amaritudo in faucibus, guam æternus Cruciatus in visceribus? In dem Leben des heiligen Ronigs Eduardi wird gelefen / daß der S. Petrus einem Sifcher erschienen / als er das Des ins Meer geworffen / und nachdem er ihme etliche Sachen zu thun anbefohlen / da schafft er ihme / er solle in seinem Nahmen einen Zug wagen / welches auch gefchehen / und hat er eine unglaubliche Menge der Fisch gefangen / fo da alle einer Battung gewesen; Auffer einer / welcher einer fonderbaren Groffe ware / Diefen / fagt Des trus / bringe in meinem Nahmen dem Bischoff Mellito: Die andere alle gehören Dir ju/ dergleichen Fisch wirst du / und alle deine Nachkommlingen überfluffig haben / aber unterfange dich nicht mehr an einem Sontag ju fischen. Ich bin Petrus der Apostel / so mit Dir redet; diesem allen ist der Fischer embsigst nachkommen / auch er und seine Nachkomm ling allgeit den Zehenden der Rirchen des S. Petri abgestattet; Einer aber aus Wespahrsamteit hat folches unterlassen / dahero auch im Fischfangen so lang unglückselig gewesen / bis er endlichen feine Schuld bekennet / und das Unterlaffene wiederum erfest. Sonntag nicht heiliget / ist in der Warheit heillos. In dem Rall halten die Juden ihren Sabbath weit besset / als wir Christen offt den Sonntag: Un einem Sabbath pflegen die Juden nicht zu reisen / weder zu fuß / weder zu Pferd / noch im Wagen / noch im Schiff: Un diesem Lag thun sie die geringste Arbeit nicht / sie machen fein Feuer auf / sie tochen nicht / fie decken keinen Eisch / fie gunden kein Liecht an / fie loschen keins aus / und wann auch Die grofte Ralte ift / fo heißen fie mit eigenen Sanden nicht ein / fondern bleiben in der falten Stuben / wofern ihnen nicht ein Chrift / Das Feuer im Offen macht; bevor der Sab: bath anfängt/ pflegen sie ein gewaschenes Henmet anzulegen/ und die Sand zu waschen/ Dann am Sabbath dorffen fie folches nicht thun / auch fo gar fein Geld von einem Ort aum anderen tragen. Die Ochsen machen uns so gar zu schanden; Adrichomius in Beschreibung des S. Lands bezeugt / daß in Egypten ein Brunn sene / in welchem Maria den gebenedenten JEsulum gewaschen / und darum noch der JEsus-Brunn genennt wird/ von diesem wird der nechste Balfam-Garten befeuchtiget / weil er aber zu wenig Waffer/ alfo wird von einem anderen Brunnen ein Waffer bahin geleitet / und muffen 4. Ochfen ein Rad ziehen / diese aber vom Sambstag Abend an bis Montag fruhe / können mit kei-nem Gewalt zur Arbeit gebracht werden : Wann dann die Ochsen feveren / so septen die Menschen argere Ochsenkopff / welche benselbigen nicht heiligen.

### Mabel.

Nem wurden in einer Herberg kleine Fischlein / anderen Gasten aber schone groffe vorgelegt / das verdroß ihn billich / hielt demnach ein Fischel um das andere vor das Ohr / als ob er etwas von ihnen erforschen wolte / dessen sich die andere sehr verwunders ten / auch endlich gefragt / was er darmit meine ? Denen gabe er gur Untwort : Mein Batter ift ein Fischer gewesen / und vor etlichen Tagen ertruncken / also frag ich diefes Fi Schel ob fie nichts von ihm vernommen hatten? Sie sagen aber / daß fie nichts wissen/ weil fie noch zu jung waren / ich folte die groffe in euerer Schuffel fragen / die werden mir bessere Nachricht geben : Die Gast verstunden seine Meinung gar wol / und gaben ihme auch von den groffen Fischen; welche er aber nicht vor das Ohr / sondern vor das Maul gehalten / und famt der neuen Zeitung / Die vielleicht fehr gut war / eingeschluckt. Diefer Befell hat gleichwol mit guter Manier zu effen befommen / aber es fennd Deren gar viel / welche mit allem Unfug ihrem Bauch bedienen / und diefe fennd diefelbige / welche gar herrliche Safel halten; ihre Unterthanen aber das schwarze Brod nicht sattsam genieffen : Bie eine fo groffe Menge Bolck unserem lieben Deren in der Buffen nachge folgt / da hat er sich ihrer erbarmt / um weil sie schon lang nichts zu essen gehabt / und sie alle mit funff Brod und zwen Fischen wunderbarlicher Weiß gefattiget/ Da doch der Manns bilder allein in die 5000, gezehlt worden. Ein Berr und Berrschafft soll vielmehr dabin trachten/ denen Unterthanen das Brod zu geben/ und nicht zu nehmen. Alexander der Groffe war ein unglaubiger Dend/ bannoch hat er seine Unterthanen sehr wol gehalten/ und als ihme ein Bauern-Schinder eingerathen/er mochte doch feinen Unterthanen / als die ziemlich gut steben / groffere Unlagen aufburden / bem aber gab der Ronig die Untwort : er halte nichts auf einem folchen Gartner / welcher das Rraut samt der Burgel ausreiffe: Der Albsaion hat seine schone Haar im Jahr nur einmal abschneiden lassen / Semelautem in anno ton-debatur: Aber alle Tag die arme Bauern scheren scheint nicht Christisch zu seyn. Die Statua oder Bildnuß des Königs Nabuchodonosor hat ein Haubt gehabt von purem Gold / ein Bruft von Silber zc. entgegen die Fuß von Eisen und Erden: Oberhalb war Gold und Gilber / unterhalb nichts / das stehet nicht gut / wann die Oberen und Herre schafften voller Reichthum stecken / Die Unterthanen aber gar nichts haben.

## Homo. Autori reddatur opus.



EN hominem, divinæ opus admirabile dextræ,
Vna cui pars est spiritus, una caro.
Oslibus hæc fulta est, variosque intexta per artus,
Surgit in hoc mirum corporis alta decus.
Majus adhuc animæ precium est, majorque venustas;
Exprimit autorem nam typus iste suum.
Si quæ Cæsareos referunt numismata vultus,
Rursus ad augustas sunt referenda manus.
Trademusne animam vitiis stygioque Tyranno?
Soli danda DEO est, cum sit imago DEI.

# Der Mensch. Gebt dem Ursprung / den ihr ehrt / was Ihm vor schon zugehort.

The fieht ein Gottes-Bild der Mensch das Pracht-Geschöpfe dran Gott sein Meisterstück an Leib und Seel gemacht.

Die Seulen der Gebein der Glieder Fugen - Knöpfe die Geulen der Gebein der Glieder Fugen - Knöpfe die Geulen der Gebein der Glieder Fugen - Knöpfe die Geulen der Gebein der Glieder Fugen - Knöpfe der Pracht.

Doch schöner ist die Seel die nicht ins Auge fällt:

Beit sie den Schöpfer hier vor- / nach dem Leben / stellt.

Erkennt man nun ein Bild auf ächt - gepregten Münzen / auf welchen es die Welt durchrennet sonder Ruh?

Bringt mans / an Steur und Schoß / aus allen Reichs - Provinzen / dem Kaiser / dem es gleicht / ganz unterthänig zu?

Was liefert Ihr dann Euch der Sünd und Höllen-Höhl?

Gebt GOTT / was GOttes ist / sein Bildnuß / Eure Seel.



## Der Mensch.

Us Haubtstuck aller Geschöpff ist der Mensch; dahero er billich von vies len eine fleine Belt benamfet wird. Dan alles was in anderen Gefchopffett begriffen / ift in dem Menschen / als in einem fleinen Innhalt zu finden: Bleisch halber hat er etwas von der Erden: Feuchtigfeit halber hat er etwas von dem Waffer: Dig halber hat er etwas vom Reuer: Althem hal ber hat er etwas von der Lufft: Die fieben 2Bunderwerf der Welt find ein lautere Lari fari gegen bem Menschen; und ift hochft zu verwunderen/

nachdem GOtt den Menschen erschaffen / Da hat er den siebenden Jag geruhet / Dabero det Mensch in lauter siebene bestehet; In der siebenden Wochen nach der Empfängnuß bekommt der Mensch in Nutter-Leib seine erste Gestalt; In dem siebenden Monat seine ganze Vollkommenheit; Im siebenden Monat nach der Geburt gehen ihm die Zähne auf; Im siebenden Ichreitenden Aber seigt sich der Verstand; Im zwenmal sieben/ das ist im vierzehenden Jahr stüpstet die erste Asoll heraus um die Leftzen; Im drenmal sieben/ das ist im ein und zwanzigsten Jahr wächfet der Bart. Im viermal sieben / das ist im acht und zwanzigsten Jahr hat der Mensch feine vollkommene Starke; Im fünstmal sieben das ist / in fünst und dreistigsten Jahr / ist der Mensch in der Natur zum vollkommensten; Im sechsmal sieben / das ist / im zwen und vierzigsten Jahr / da hat der Mensch den allerbesten Berstand; Im sebenmal sieben / das ist / im neun und vierzigsten Sahr / Da ift der Mensch in seinem besten Alter; Im achtmal sieben/ Dasift / im feche und funffzigften Cahr / Da ift der Menfch zu allen guten Nathschlagen zum allertauglichsten; Im neummal sieben / das ift / im dren und sechzigsten Jahr / da nehmen die Krafften ab : Jingehen fieben/ Das ift / im fiebengigften Jahr ift meiftens das End des Lebens. Disie der David felbsten fagt: Dies annorum noftrorum Septuaginta anni.

Gleich im ersten Cap. Der H. Schrifft wird man lefen / wie wunderbarlich Gott ben Menschen erschaffen / nachdem er mit dem einigen Fiat alles herfür gebracht / da hat er selbs ften gelagt: Faciamus hominem &c. Laffet und einen Menfchen machen/ nach unferem Bilb und Gleichnus: der da herzsche über die Bisch des Meers und über die Bogel des himmels ze. In diesem / fpricht der S. Zeno Serm. 3. de Gen. ift ein sondere Geheimnus verborgen; ins Deme alle dren Göttliche Versonen in Machung des Menschen beschäfftiget gewesen / Gott Batter/ GOtt Sohn / und GOtt Beiliger Beift / fein einige Perfon hat gefenrt in Geftals tung des Menschen / damit dieser erkenne / daß er auch / als ein Ebenbild Gottes niemal solle feneren / noch muffig gehen: dahero GOtt den Adam in das Paradeis gefeht / ut operaretur: Damit er Dafelbst folle bauen und verwahren / fo gar hat der Allerhochste gleich von Ans

fang nit wollen / daß der Mensch solle faullenzen. Unfer gebenedenter BErzund Benland hat sich selbst für einen Gartner erklart / ale er in folcher Geftalt der Magdalena erschienen; der Teuffel will in allen Sachen nachaffen, gibt gleicher gestalten einen Gartner ab/ entgegen in feinem Garten hat er feinen anderen Baum/ als Mefpelbaum / Dann Diefes Obsift ihme das allerliebite / jumalen es nit gut / wans nit faul ift. Fanie Lout fennd bem Satangum allerangenehmften / und in dem Rall ift er ein weit groß ferer Runftler als ein Bildhauer / dann diefer aus faulen Holk nichts kan schniken / iener aber aus faulen Leuten alles: Faules Holy brunt nit gern/ fagt der Roch / ober faule Leut haben Das Widerspiel: Das Faullengen Des Davids nach dem Effen hat gemacht / daß er ift wor Den vermeffen/ indem er einen Chebruch gethan. Go lang Salomon beschäfftiget gewesen in Dem Gebaue Des Tempels / Da hat er auferbaulich gelebt / fo baid er fich aber dem Muffigang ergeben/ da hat feine Erbarfeit den Schiffbruch gelitten. Daß Sodoma/ Gomorrha und andere Stadt vom Reuer verzehrt worden; Das hat feneren verurfacht. Saturitas panis & So bald fich Tobias der Meltere nidergelege / da ift er durch das herabgefallene Schwalben-Roth blind worden/ und fein Liegen ware gar wol zu entschuldigen/ dann et durch Das Joden Begraben mid worden: Wie viel weniger wird berfelbe unbesudleter Darvon fommen, welcher fich aus Faulheit niderlegt: Der Duffiggeher macht in feiner Mufic fehr viel Daufen / und eben darum fommen ihme fehr viel uble Phaufen : welche folgfam alles Ubel ausbruten. Ein frommer und heiliger Mann hat öfftere wahrgenommen/ daß der bofe Reind ben einem jungen Beiftlichen in seine Zell gangen/ und auch beraus / hat endlich erfahren/ daß wann der Satan hinein gangen / da hat der Religios gefaullengt / wann er aber herausges wichen / da hat er sich in dem Gebett / oder aber in der Arbeit befunden. Bu Crembs in Defferreich sennd in vorigem Schweden-Rrieg die Gebein eines Riefen gefunden worden/ deffen Ropf wie ein Rund-Lafel ein einiger Jahn hat funff Pfund gewogen fo noch in dem Collegio der 2Bohlehrwurdigen P.P. Societ. Jefu, Dafelbst folle zu sehen senn. Theat. Europ. D wunderbarlicher Gott! Mela schreibt / daß in dem innersten Indien eine fleine Landschafft von lauter Zwergl bewohnt werde / welche nit gar dren Spann lang sennd und diese brauchen die Gaiß und Widder an statt der Pferd zum reuten. O wunderbarlicher Gott! Majolus in Collog. 2. bezeugt / daß in dem Indianischen Geburg / so sich sehr weit herum ftrecket/

firectet / ben dem Fluf Indo die Leut lauter Sundsforf haben / und ob fie fchon nit reden fone nen/ fo verftehen fie doch alled: O munderbarlicher Gott! Pinius schreibt lib. 4. Hist. Daß in der Landschafft Caraqui die Menschen solche lange und breite Ohren tragen / daß fie den gangen Leib darmit konnen bedecken. Owunderbarlicher Gott! In Astomia, unweit des Fiuß Ganges follen Leut seyn/ nach Zeugnuß Nurenbergii lib. 8, hist. welche da seynd rauh am gangen Leib / und haben bennebenft fein Maul / Dahero fie nur durch die Rafen von Geruch der Blumen und Früchten leben. D wunderbarlicher Gott! In Mohrenland fennd Leut in groffer Mange / Dero untere Leffgen Elen lang fennd / Dahero fie folche offters muffen einfalzen / Damit sie nit faullen / Diese Leute nennen sie Azanaghos. Isidorus : O muns Derbarlicher Gott! Aulus Gellius in feinem gten Buch registriert : daß in der Zaprobanifchen Inful die Menschen nur ein Aug im Gesicht haben/und Dieses mitten auf der Stirn: Dwunderharlicher GOtt! In der Landschafft Dondina ligt eine Insul/ allwo Die Leut gar keine Ropt haben/ sondern auf ein jeder Achsel ein Aug/ und mitten auf der Brust ein Mault so wie ein Huffeisen aussieht. Mandavill, 148. O wunderbarlicher Gott! In Mohren-land / wo der Apostel Andreas geprediget / sennd Leut anzutreffen/ welche eine doppelte Zung haben / auch zugleich mit zweien Personen können reden. Theod, Sic. lib. 3. D wunder: barlicher GOtt! In der groffen gartaren ist eine Landschafft / da sennd solche kleine Leutz daß sie kaum zwen Schuh hoch / in der Gestait sehr schon und wol beschaffen / wann sie 6. Monat alt sein/ so thun sie sich verheurathen/ die Weiber gebähren im dritten Monat/entgegen leben diese Zwergel nit länger als 6. bis 7. Jahr. Mandavilla C. 19. O wunderbarlicher GOtt! Nicephorus bekennt/ daß er selbst in Egypten einen Zwergel habe gese hen/ welches nit gröffer als ein Rebhunel/ und sepe sehr holdselig und wolverständig gewefen, Lib, 12. D wunderbarlicher Gott!

### Pabel.

Mr Zeit/ ba die Bauern in Ober-Oesterreich widerspanstig worden/ ist auch einer gewoesen/ welcher einen Haubt-Zauberer abgeben/ und sich in allerlen Gestalt konnte verfehren / als er einst auf der Welser-Said einen Glastrager ersehen / welcher ben Sommers-Beit unter seiner schweren Burde ziemlich geschwist / Da hat er sich alsobald in einen groß fen aichenen Stock verandert; worauf der ohne das mude Glaßtrager feine Rragen gefeht/ und mit seinen groffen Stecken unterftunt / sich aber darben nibergelegt / und fanfft einges Schlaffen / unterdessen ist der Stock verschwunden / die mehrefte Blager zu Scherben wor. den; welches Rlingen den armen Tropfen aufgeweckt / der fast wegen des Berlufte in Der zweifflung gerathen / bald hierauf erscheint ihm diefer Zauberer in menschlicher Westalt/und spricht ihm zu / er foll nit fleinmuthig senn / Diefer Schaden werde ihm bald ersest werden / er selbst wolle sich anjeko in einen Ochsen verkehren / den soll er an das nechste Ort führen und daselbst verkauffen / faum daß er folches ausgeredt / da ftunde ein groffer gemafter Debs vor seiner / der Glaftrager bediente sich dieses Bortheils / führte den Ochsen auf den neche ften Marct/ und verfilbert ihn um ein namhafftes Geld einem Meiger oder Rleischhacker/ nach empfangener Bezahlung hat sich dieser Trager nit lang aufgehalten i der Ochs wird in Stall geführt / der Rnecht bekommt den Befelch / er foll den Ochsen mit Seue versehen/ wie nun dem Ochsen dieses Futter vorgelegt worden / da fangt er an zu reden; du Narr/ ich friß kein Heue/ der Knecht erschrickt/ und fragt doch / was er gern effe/ bekommt die Untwort: Ein Schmalzfoch: wie folches dem Rleischhacker oder Mehger angedeut wor ben / da ift er ohne Bergug mit der Bacten hinaus / des Willens dem Ochfen feinen Reft ju geben / fande aber nichts anders / als den Strick an Baaren hangen / mit dem er fich felbst / so es ihme beliebt / hatte konnen hencken. Stengel, tom. 2 C. 60. de Judic divin. D mas für ein edle und köftliche Creatur ift der Mensch / weit er Vernunfft halber so weit von den Bestien unterschieden: eine Creatur / welche gleichsam ein Theil und Portion hat von der Gottheit; Eine Creatur/ welche nechstens zur Sochheit der Engeln ficht: Eine Creat tur / woraus schier / als aus einem Spiegel die Bildnuß Gottes hervorblieft: und laffet sich gleichwol der Menfch von dem allgemeinen Widerfacher bethoren / daß er fich in ein Wich perwandlet / und schamet sich auf folche Weiß feines Gottlichen Ebenbilde. nichts neues / daß fich der Mensch ohne Zauberin in eine Bestien verwandlet; Was ist der Unsüchtige anders als ein Schwein / fo ftets in Buft und Unflath herumwühlet? Was ift der Neidige anders als ein Sund / welcher feinem Nechsten nichts vergonnt? Was ist der Bornige anders / als ein Bafilist / welcher immerfort woller Gifft flectt? Was ift der Sofs fartige anders als ein Mau / der fich feiner Geftalt übernimmt ? Was ist der Gefrestige anders / als ein 2Bolff / der zu allerzeit trachtet nach dem Fraß zc. Alber glaub du mir / Der Himmel ist nit gebaut für die Gans/ noch weniger für dergleichen Thier 2c.

Juvenes.

-- -- affectibus ægri

Heu quoties pereunt!



CVrrus, equus, toga comta, canes, pila, plectra, choreæ, Sunt, quæ vult genius, læta juventa, tuus.

Et fugit hæc curas, nec feris profpicit annis.

Vtitur hac votis, quæ fluit apta dies.

Non auget, non condit opes; si forte paratas

Invenit, in merces prodigit æra novas.

Hoc aperit, quod mente gerit, non occulit iras,

Non hunc, qui calido pectore fervet amor.

Tot vitiis, veluti morbis malesana laborat:

An mirum est, hinc si sæpe juventa perit?

### Die Fünglinge.

Wiele liegen / aussen roth / an Affecten krank und todt.

tringt nur auf Kleider-Pracht/auf Music/Tanz und Spiel. If magern Sorgen feind/geniest was gegenwärtig/sieht/nur um heunt besorgt/auf Morgen nicht gar viel. Sie mehrt und spart sein Gut. Ist was erwordnes da? so lauft es auf den Mark und dem Verschwenden nah.

Sie trägt ihr heimlichs Herz ganz offen an der Stirne/ läst Zorn und Eifersucht fren durch die Lippen gehn. Zeigt jedem/wie sie sind/die Grillen im Gehirne/ und hält die Praleren von Frauen-Lieb für schön. Weil nun die Jugend Frank/mit so viel Fehlern kriegt/ was Wunder/wann Sie offt daben zu Boden lieat?



## Wer junge Mensch



Ren/frisch/frech und frolich und freundlich ift die Jugend / weffenthal ben Jugend und Sugend felten benfamen; In der Jugend ift das Blut voller Muth: In der Jugend thut man lauffen und rauffen: In der Jugend thut man fpringen und ringen. In der Jugend fiht man nichts als Luft und Guft: In der Jugend wollen die Augen alles fehen/die Ohren alles horen/die Nasen alles riechen/die Jungen alles fosten/die Hand alles betasten: Die Jugend ist wie ein Hafen benm Feuer voller His.

Sie ut wie em Hat fifch in der Sand voller Schlipffrigfeit : Sie ift wie ein Boglin der Lufft voller Frenheit : Sie ist wie ein Schiffel im Meer voller Ungeftumme : Sie ift wie ein Rrebs im Maffer/ hinter fich fur fich : Sie ift wie ein Pferd ohne Zaum/ voller Muthwillen : Sie ist wie eine Rackel ben einem Stroh Dach / voller Gefahr : Dabero saat und fingt Ho-

ratius:

Cereus in vitium flecti, monitoribus afper. Gang lind und weich / zum Bosen geschwind/ Gant bart / wann man verbiet die Sund.

Noch beffer mein heiliger Vatter Augustinus Serin. 246, de Temp, Juventut! Venenum est, quidquid veritas præcipit, Esca est, quidquid Diabolus suggerit : Der Jugend ist ein lauteres Gifft / was immer die Warheit schafft und befilcht / was hingegen der Leuffel eingibt / ift eine angenehme Speiß und Bescheid-Esfen.

Laut heiliger Schrift if Noboam Konig in Ffrael worden / das Bolf aber hat fich fehr beflagt/ daß es von feinem Battern allzu hart fene gehalten worden / hat demnach imterthäniait gebetten / er mochte boch gutiger mit ihnen verfahren / sie wollen ihme als treue Wafallen gern und urbietig dienen; Er gab ihnen zur Untwort: Sie follen fich in dregen Sagen wiederum anmelden / unterdeffen werde er fich mit den Seinigen berathfeblagen / sodann werde eine Antwort erfolgen. Roboam fragt die Meltere um Rath / was bierinn: falls ju thun sene? dieser ihre einhellige Meinung ware / man solle das bishero so harte Joch um ein merckliches ringern/wann man will einen Ruhe-Stand ben denen Unterthanen erhalten: Roboam aber hatte febr viel junge Leute um fich / welche ihme in allweg das Widerspiel eingerathen/fondern er folle vielmehr die Unlagen vergröfferen / und mit denen Unterthanen umgehen / wie der Gener oder Habich mit den Lauben/26. Weil dann der Roboam der Helteren ihren Rath verworffen/ und der jungen Leuten ihrem Einschlag nachfommen / fo fennd zehen Stamme des Volts Ifrael von ihme abgefallen / und haben einen anderen Ronig erwohlt. 3. Reg. c. 12. Dahero fagt Cicero garrecht: Maximæ Respublicæ per adolescentes labefactatæ, à Senibus sultentatæ & restitutæ sunt. Die aroste Lander/ welche durch junge Leut ins Albnehmen kommen / fennd durch die alte wiederum gu recht gebracht worden : Dann gleichwie ein alter Wein viel beffer und gefünder / als ein iunger und heuriger / alfo ift ein alter Rath viel nuklicher / als ein junger: Darum einer fold gendes Sinn Bild hat vorgestellt : wie Encas seinen Batter auf den Achselen getragen/ mit der Benfchrifft : Hic regie, ille dirigit, hierdurch wolte diefer zu verstehen geben / Daß ber Alten Rath / und der Jungen That follen benfammen fenn.

Ludovicus der eilffte diß Namens Ronig in Frankreich / ift fast um Land und Leut kommen / weil er die junge Leut zu Rath gezogen / und die Alte veracht / dahero er kurk vor feinem Tod feinen Sohn zu fich beruffen / und ihme mit gang ernithafften Worten auf erlegt / er folle in allem folgen / was ihme die alte und wolerfahrne Manner werden einrathen ; dann durch alter Leut Rath/ und Junger Starke / werde ein Ronigreich in 2Bohlstand erhalten. Der weise Solon hat ben den Atheniensern in Gefen gemacht / daß kein Junger solle in Magistrat aufgenommen werden / wann er sehon der Allergelehrteste

foll fenn / Dann Senacus rubret her à Senibus, Eine alte Schwalb foll einmal den andern Vögeln eingerathen haben / sie follen doch Den Gaamen / woraus Sanff und Flachs wachfet / benzeiten aufzehren / grofferes 11bel hier= Durch juvermeiden; Bas? fagen die Bogel / foll uns difer alte Mift. Fint viel vorschreis ben / wir haben ein weit befferen Verstand / als diese verdruffliche Plauderin; nach diesem hat sich die Schwalben samt den Ihrigen in die Stadt / Marcht und Dorffer retiriert: wie hernach von Hanf und Flachs die Garn gemacht / und die Bogel ben Berbst Zeit darmit in der Menge gefangen worden / da haben sie erst herzlich betauert / daß sie der All ten Nath nicht haben gefolgt. Es hat so gar der h. Joannes in seiner Offenbarung ge- sehen 24. alte Manner / welche sich ben dem Görtlichen Lamm eingefunden / nicht daß Gott solcher vonnothen / sondern uns zu einer heusamen Lehr / daß ein Haupt und Vorsteher erfahrne alte Leut foll um fich haben.

Von jungen Leuten fennd fast alle Bucher voll/aber mehrer gereicht ihnen zur Schand als tum gob; Bredenbachius lib, 7. Collac. Sac. Cap. 61. schreibt folgende Geschicht?

Unno

Almo 1563, sennd zwen Jungegesellen am H. Ofter-Montag ins Wirthshauß gangen / und zwar Jornutrag /als der heilige Gottesdienst in der Kirchen gehalten worden / wie ihnen nun nach ihrem Verlangen eine Schussel voll harte Ever die Wirthin aufgesett / da bat einer aus diefen folche Wort geredt / Bruder laffet uns wetten / wer der erfte ein ganbes En fan hinunter schlucken / welcher zu fpath kommt / der muß zur Straff Diefen Rrug Dier ausfauffen / kaum daß er folches ausgesprochen / da horen fie ein Glocklein / und fehen zugleich / baß der Pfarz Berg mit Namen Antonius Vorstius, das hochste Gut getra-gen/zu einem francken Beib / worauf besagter Boshwicht gleich in diese freche Wort ausgebrochen / Bruder / Dieses En will ich ehender hinunter bringen / als Diese Alte ihren Gott: schluckt zugleich das En gant begierig/ben & Ott aber sennd die Sand so geschwind als die Ohren / Dann er alsbald Diefen beillofen Menschen bezahlt / maffen Diefer auf fein einige Beiß das En konnte durch den Schlund himunter bringen / dahero im Angesicht gang er fehwarzt / Die Mugen abscheulich hin und her gewendt / und als er endlich ein Inslet-Rergen an der Wand wargenommen / da hat er alsbald biefelbige in Rachen geftecht / des willens den harten Brocken mit Gewalt hinunter zustoffen / so aber alles vergeblich / ja das Inslet bliebe imhals hangen und gobe er ben labren Dacht heraus / bif er endlich gant redloß auf die Erd nidergesuncken/und seinen elenden Beift aufgeben/gleich als dieser noch in etwas gezapplet / ift der Pfarz Berr von der Kranken zuruck kommen / und noch dieses erschröckliche Spectackel mit Augen gesehen. O freche Jugend / du bildest dir ein / daß du allen Muthwillen in größer Frenheit treiben könnest / weder GOtt noch Menschen forchten / weder Regel noch Gefet halten und spahreft etwan deine Besserung in Das 211ter / aber wiffe / daß Gott auch die Junge in blühenden Jahren offt unvermuther hinweg jucte : Wer ift jener gewesen/ welcher aus Der Stadt Rain jum Thor beraus jur Begrabnus getragen worden / den alsdann Chriftus unfer Beiland wiederum gum Leben erweckt? Gin Tungling / ein Sohn einer reichen Wittib/ deme auch wegen feines fundhafften Lebens Der frühzeitige Tod übern Sals fommen. Die alten Rabbiner geben vor / daß Lamech wegen seines schlechten Gesichts/habe auf der Jagd einen Jungling für ein wildes Thier angesehen / und dabero denselben erlegt. Apud Abulensem. Es gibt zuweilen folche junge Leut / Die man billich für ein Dieh fan halten / maffen ihr viehischer Wandel nichts anders weifet; Dahero wol einem und dem anderen foll in die Ohren fchrenen / fchrenen iene Wort / die Chriftus der HErzzum todten Jungling in der Stadt Rain geredt: Adolescens, tibi dico, Surge. Mabel.

In Generalischen Gener Jugend kein gut gethan / sondern in kurze sein Erbtheil dergestalten angebracht/daß er endlich mit Stehlen sich ernährt / und in kurzer Zeit ein vollkerunge ner Dieb worden / er ist aber in dem Handwerk so unglückselig gewesen / daß er eichmal extapt / und in gerichtlichen Berhafft gezogen worden : wie man ihn nun das derkennal met das ergesten / also ist er zum Strang verurtheilt worden / er hate aber den Richter / er möckse ihm doch das mal verschonen / weil er noch ein junger Mensch / ja sagt der Richter / du bist frenlich noch ein junger Mensch / entgegen aber schon ein alter Dieb; wie ihme der Hensch der dem Hoch Gericht / als er den Strick schon am Hals gehabt / noch diese Ermahnung geben: Mein lieber guter Freund du hast der Händel so viel gemacht / daß der Sact endlich ist voll worden / ich spühre es wol / verseste der arme Sünder / dam du

bindeft ibn zimlich nabe benm End zusammen.

Ein Land wird erhalten durch die Gerechtigkeit / wo man das Bofe nicht ftrafft / da ift auts nichte zu hoffen : Ein Land ift ein Garten/wann in diefem feine Schwerdt Lilien nicht wachsen / so wird eine Mange des Unfrauts hervor schieffen. Ein Bluck bringt der Strick/ woran die Dieb gehangt werden. Ein Regent im Land muß fenn wie ein Laftopff / wor mit durch das Schrepffen das bofe Blut ausgezogen wird Wann der Simmel blist und Donnert / Da wird die Erden mehrer fruchtbarer / wann die Gerechtigfeit mit gebuhrender Schärffe erscheinet/ da wird man alles guts im Land zu hoffen haben : Gar befannt ift von Dem Ranfer Maximiliano/ wie offt er ben einem Galgen oder Hochgericht vorben gereift / Da hat er allieit den Sut abgezogen/ meldend/daß diefes fein Land in Rube Stand erhalte : der Kriegs Furft Josue/ und fein ganzes Bolf hat fein Gilict mehr gehabt in Baffen / ja ben ben schlechten Städtlein San/ hat er spottlich muffen den Ausreif nehmen/ bif er endlich den Achan/ als einen groffen Dieb hat laffen hinrichten. Die zwen Babylonische Richter / ungeacht fie von einer groffen Freundschafft / und in hoben Würden gestanden / sennd gleichwol jum Tod verurtheilt worden/ weil fie die unschuldige Susannam falsch angeklagt. Dur S. Anastasius und Ferreolus sennd Richter gewesen / Die gar viel zum Cod haben e Murt, eif. Der S. Apronianus und Basilides sennd Berichte Diener gewesen/die gar viel jum od ha ben geführt: Der S. Cyriacus und Estratonicus sennd Fren Manner geweien/bile prout haben hingericht: Ist demnach dem Allerhöchsten gar wolgefällig/ wann man die Bote ftraffet.

### Senes.

Senex serpit quoque lentus ad urnam.



HIc video rugis plenum, canisque Senatum.

(A Senibus nomen quippe Senatus habet)

Sed quid agunt? Simul & præsentia tempora damnant,
Præteritos vellent & revocare dies.

Olim erat in precio virtus candorque, fidesque
Floruit, & juvenes tunc coluere Senem.

Nunc scelus omne viget, luxus dominatur ubique;
Jus, Pietas, terris Pax, Amor omnis abest.

Hoc clamant; mirumque malo quod nullus abire
Orbe Senex cupiat; sit licet ille Tripes.

### Das hohe Witer.

Der Alte friechet allgemach / dem Nuh-Gemach des Grabes nach.
Fer ift ein Runzel-Rreiß der Haar- bereiften Greisen.
Was machen sie benfamm/Mein! sag mirs ungesehr?
Die gegenwart'ge Zeit muß hie verworfen heisen;
Sie zögen gar zu gern die vorge wieder her.
Vor diesem galt noch was Wik/ Tugend/ Lieb und Treu;
Die Jugend legte da viel Ehr den Alten ben.

Nun aber tobt das Beer der Lafter ausgelaffen.

Man treibt die Sparsamkeit/durch üppigs Schwelgen/aus. Gerechtigkeit und Fried muß vor Gewalt erblassen.

Die Lieb und Gottesfurcht ist hier nicht mehr zu Haus.
So flagt der Greisen Chor. Und dennoch ligts am Tag/
daß keiner aus der Welt mit dreven Füssen mag.



## Der alte Mensch.



Ab Allter ift nichts anders/als ein Abend des Lebens / dahero der Leib feisne Kräfften verliert/ und die Geffalt zum Schabab gelangt: der Schinzmel ergreifft die Haar, und fiht man leicht aus diefem Schnee / daß des warme Sommer verwichen: die Stirn foreibet fich nicht mehr von Glatstau aus Schleffen / fondern ift bereits voller Furchen/wie ein neusgebauter Acter: Die Augen/welche vorhin wie zwen Sonnen gefchimmert / leiden bereits eine Finsternus: Die Mangen / welche vor Jahren mit

Rosen thaten prangen / fallen nun zusammen / wie eine ausgeblassene Sackpfeissen: Die Nasen wird zu einem elenden Distillie Rolde fun handlet mit nichts anders als mit Schnecken Kirniß: Die Lessen seine blau angelossen / und richten sich nach der gewöhnlichen Fasten: Fasten: Faste Die Zähn haben meistens den Reisaus genommen / und nichts als eine lähre Derberg hinterlassen; der Halb ist nicht mehr halsstarig / sondern hut würstlich pfnocken / und will den Ropf nicht mehr unterstügen. Die Lichssen wollen gänzlich verzagen können nit mehr tragen / stecken voller Klagen; Die Hand spielen wider ihren Willen auf der Zittern / daß sie so dalb kein Fliegen mehr plagt: Die Knie verdienen nicht mehr den Titel ihr West weiten sie stone will in klieden wollen gangen / die Kusen weite siere Einkehr zu Matte haussen in Ober Desterreich/und muß der alte schon einen hölzenen Rlepper and et "Dand sühzen. Die natürliche Die versiert sich weite West die Fliegen aus einer kalten Rucht / die Leber ist vers drüssig des kochens / wessenst die Westult ein Morrast / dessen Rucht / die Leber ist vers drüssig des kochens / wessenst die Westult ein Morrast / dessen Rucht / die Leber ist vers drüssig des kochens / wessenst die Westult ein Morrast / dessen Rucht / des Leber ist vers drüssig des kochens / wessenst den wird / vermercket also die unsterbliche Seel gar wohl

daß man ihr bald den Strohfack vor die Thur werffen werde.

Der Evangelist Lucas schreibt an seinen i. Cap. was gestalten die allerseeligste Jungfrau Maria/nachdem sie Gottes Sohn durch Uberschattung des H. Geists empfangen/seve gangeilsertig über das Gebürg gangen/ und ihr liebste Maim oder Baaß Elisabeth heimgesucht/ weil sie von dem Eris Engel Gabriel vernommen/ das sie in ihremso hohen Alter bereits in das sechste Monat schwanger gehe i das Ort/ wo Elisabeth gewohnt/ benatlich die uralte Stadt Ebron/ ware sunst und neunzig welsche Meil von Nazareth entlegen/ wie Biepoli bezeugt/ also hat sie vier Läg auf der Neiß zugebracht/ und ist den 4. April dasselhst angelangt; warum die seeligste Mutter Gottes diese Neiß vorgenommen/werden viele Ursachen von den H. Lehren bengebracht/ unter andern auch diese/spricht Beda, damit Mariazeige/ wie man das Alter solle verehren. Ipsa concepic silium in senecture sus &c, Dahero Gott in dem Buch Levrici beschlen: Honora personam senis, & time Dominum, c. 19. Ehre die Berson des Alten/und sörchte den Herna dienen Gott: dessenwegen der große Kanser Theodosius hat wollen/daß seine Söhn vor ihrem Lehrmeister Arsenio sollen allzeit sehen: Bor diesem musten bez den Kömern die Alten von den Jungen in das Kathhauß gesührt werden/und musten dies letztere heraus warten/biß die Alte wieder nach Haus gegangen.

Die Ehr gebührt dem Alter/ jedoch wann felbiges voller guten Sinn und Sitten ift/ bann was helffen viel Jahr / und wenig Tugenden; was helffen viel Falten / und dars neben einfaltig; wann viel Falten ein groffes Lob verdienen/fo muffen die Schweiker Dos fen über alles gelten: was hilft ein Schwan auf dem Ropf/und ein Rab in dem Bergen; was hilfft es lang gelebt/und nicht loblich : Ein Alter foll fenn wie ein Feigenbaum / dann je alter Diefer wird/je mehr tragt er Fruchte: Ein Alter foll fenn wie ein Brennestel/je alter Dies fe/je weniger hat fie Dig: Schandlich ift es/ wann ein Alter beschaffen / wie der Berg Alets na/welcher zwar mit Schnee bedeckt / aber inwendig voller Feuer : dergleichen Bofwicht fennd gewest jene zwen Babylonische Richter / die noch in alten Jahren nach jungen Bah-ren haben getracht/dahero waren sie nicht Venerabiles, sondern Venerei senes: Die Alten follen vielmehr denen Jungen mit einem guten Wandel vorgehen. Wie ungereimt stehet est wann ein Alter/ deme die Zahn schon ausgefallen/ will noch am Löffelfraut nagen. auch nicht alles an weissen Haaren gelegen / dann ein großer Unterschied ist zwischen weiß und weis: Gott gibt zuweilen auch jungen Leuten einen alten Verstand und vollkommene Lugenden. Casimirus Konig in Pohlen/ ist mit 25. Jahren heilig geftorben / entgegen ift Annas der geweste Sohepriester mit etlich und siebenzig Jahrenzum Teuffel gefahren. Wipertus ist mit ganz jungen Jahren zu einen Dischoff zu Razenburg erwöhlt worden / und als er Derentwegen um dispensation wegen der Jahren nacher Rom verreist/ da hat ihn der Papstverworffen/ als er aber die andere Nacht darauf eißgran worden/ da hat der Papsterfennt/ daß es Gottes Will sepe/und daß nicht alles an vielen Jahren/ sondern mehi rer an vielen Tugenden gelegen fene.

Zu verwunderen ift die Geschicht/tvelche sich Uni. 1228. zu getragen: Annal. Min. Num. 71. In der Sabinesischen Dizzes war ein altes Weib mit 80. Jahren/ dero Tochter mit Tod abgangen/ und ein Rind / so wenig Wochen alt hinterlassen: die Ulte/ weil sie sehr arm und aller Mittel entblost/ wuste nicht/was sie mit dem armen und unschuldigen Rind muste anfan/

gen/endlich hat sie mit vielen Zähren ihre Zuflucht zu Gott genomen/und den H. Franciscum um eine Worbitt angeruffen/welcher ihr auch nächtlicher Weil erschienen und anbesohlen/sie sollte dem Nind die Vrust reichen/Gott werde dieselbige mit häuffiger Milch erfüllen: das achzigiährige Mütterlvollzicht solchen Weselch/und siehe/die Wust starzen gleichsam mit laufer Milch/dahero sie nach aller Nothdurft das Kind gefäugt/nachdene solches allenthalben fundbar worden/da ist eine Menge der Leut/sowol Manner und Weiber dahin kommen/diefes Wunder zu siehen / und was die Augen geschen / konte kein Zung widersprechen / dahero

fie alle Gott dem Allmächtigen gelobt in feinen Beiligen.

Wie wunderbarlich ift doch der allmächtige Gott in seiner Berwaltung: Dahero der Menich in feiner Noth folle fleinmuthia fenn/ jondern allzeit Gott laffen malten; welcher über einen einigen Menschen alfo forgt / als über die gange Welt: weil die junge Raben von ihren Alestern verlaffen werden/ alfo nimt fich Gott ihrer an/und speifet fie wunderbarlicher 2Geiß/ ichaffet denen Mucken und Fliegen / daß fie ihnen felbst in den offenen Schnabel fliegen. Die Afraeliter haben wider Gott und den Monfes gemurzt und geschmahlt / um weilen fie schon ein Ectel und Graufen gehabt an dem Manna und Himmelbrod / auch mafferten ihnen Die Zähne nach dem Fleisch: Dahero sie Gott mit Wachtlen also versehen / daß sie ein ganzes Monat hindurch genug zu effen gehabt : Wann dann der gutigfte Gott fo gar die Naben/ Diese junge Galgen Wogel mit nothwendiger Rahrung versiht / wann er denen boghafften Afraclitern die Wachtlen als ein so gutes Schleckerbigt hat jugeschieft / wie weniger wird er dich verlaffen/ ber du alle Sag in dem Batter Unfer betteft / gieb und heut unfer tägliches Brod : Laffe alfo Gott malten: Jacta fuper Dominum curam tuam, & ipfe Te enutriet. Pf. 54. Wirff deine Sorg auf den HErm/ und er wird dich ernähren und erhalten / alfo las Bott malten/ fene du fein Simpl/ Gott erhalt gar einen Ginnel: Per quem nec ales eluric: Rimm ein Exempel von Elias und Daniel/Glias wird in der Eindde vom Raben bedient und gesveiset / und dem Daniel in der Gruben / allwo er den Lowen für ein Frühestuck hatte follen fehrt da hat ihme Gott durch den Habacuc ein Mittagmahl geschickt und du woltest forgen als ob dir indem du Gott für einen Natter erkennest i die Nahrung und Lebens-Mittel follen abgehen: Pfuy des Migvertrauens.

### Babel.

Me In altes jedoch wohlvermogendes Muttert hat einen Arkten erfucht/mit Verfprechung eines namhafften Gelts/er mochte ihr doch mit allem erdencklichen Rleiß das Geficht wie Derumzurecht bringen/ dann sie hatte bereits fehr üble Augen: der Arkt brauchte demnach unterschiedliche Mittel / es wolte aber nichts verfangen / Dahero die Alte sich dessen beklagt/ welches dem Arzten sehr in die Nasen gerochen: Es sene gar recht/ daß feine Mittel nicht helf fen/ dann er habe noch nie gehort / daß man in ein altes baufälliges Sauf habe neue Fenfter eingefest : Eben diefe Alte befragte den Arten / warum ihr die Zahne alfo ausfallen? Mutter/ gab er zur Intwort: Es ift fich deffen nicht zu verwunderen / dann ihr ftost gar offt mit der Zung daran / er wolte ihr zu verstehen geben / daß fie ein gange Zeit blaudere und Es stehet gar nicht wohl/ wann alte Leut denen Untugenden unterworffen / ins Deme doch der weise Mann Salomon/das Alter eine Cron der Wurde nennet: Corona dignitatis. Provero, c 16. Synefius nennet fo gar einen alten Ropf einen Sig der Weißheit : und folle billich das Alter eine Schul der guten Sitten feyn. In dem Leben des S. Juliani wird gelesen/als dieser um des wahren Glaubens willen gemartert worden / da sind etliche Månner gewesen/ welche seinen D. Leib zur Erden bestattet/ wessenthalben sie von den jungen L'euten gwar ausgelacht worden/entgegen hat sie Gott absonderlich belohnt/dann sie alle/obe fcon eifgraue Mamer wiederum jung worden/ als hatten fie erft das zwantzigfte Sahr ers reicht: Ex Lipeol, in Vit. S. Juliani, Ein Allter/fo Tugend voll/ ift billich gu verehren; Bu Jerufalem ware ein lieber alter Cabtel ber 112. Jahr erlebt/mit Namen Simeon/ welcher ein Priefter/ein Prophet/ein Doctor/und offentlicher Ausleger ber S. Schrifft gewefen! als er auf eine Zeit in dem Jaia jene Wort gelefen/Ecce Virgo conclpiet: Sihel eine Jungfrau wird empfangen und gebähren (Dieses getraute ihme der Alte nicht seinen Discipeln vor-zutragen/hat denmach an statt des Aborts Jungfrau hinzu gesekt/junge Tochtev: Es ift ihme aber drenmal nacheinander unfichtbarer Weiß ausgeloscht worden/und hat er allzeit ge-Schriebner gefunden; Ecce Virgo &c. Gibe eine Jungfrau: Dabero er fich durch das Bebet sussort gewendet/welcher ihme geoffenbaret/daß er noch vor feinem Sod werde fehen/daß eine Jungfrau habe gebohren/ dero Sohn der wahre Meffias fene: als er nun in Zempel gan-gen/ da hat er die feeligste Jungfrau Maria angetroffen mit ihrem Göttlichen Kind/ welches er mit gebogenen Knien angebettet / befigleichen auch die Unna gethan/ fo allzeit im Tempel fich aufgehalten/welche ebenfalls im 84. Jahr gemefen: Diejezwen Alte haben Die Gnad gehabt / daß sie Gottes Cohn auf ihre Urme bekommen / ut Senectuti deferret honorem. Pont. in Sap. damit er weise/ wie man das fromme Alter foll in Shren haben.

#### Sanus.

Qui sanus negligit esse, Sana mente caret.



CVm vegeto fervent fortes a fanguine venæ,
Temperiemque suam quilibet humor habet,
Cum læto rubet ore color, frons suda renidet,
Tunc bene dextra suum, mens bene munus agit.
Tum vibrat arma ferox, & miles provocat hostem,
Tum calami doctis ad sua vota sluunt.
Ocia tunc opifex vitat, Propola, colonus;
Iste labore parat, mercibus alter opes.
Qui sanas epulis, cæcaque cupidine vires
Prodigit, Insanus nonne vocandus erit!

### Der Wefunde.

Wer nicht gerne bleibt gesund / ift gewistlich Hirne wund.
WRUnn unstre Lebensquell in starken Nerven waltet /
und jede Feuchtigkeit sein mild-gemässigt rinnt /
Der Mund voll Purpur lacht / die Stirne sich nicht faltet:
So thut der Leib sein frisch / was ihm der Geist ansinnt.
Da kämpst der Krieger so / wie er sich wehren soll /
und dem Gelehrten fliesst die Feder noch so wol.
Der Handwerksmann lässt viel durch muntre Hände gehen /

Der Kandinann wechselt gern / versticht mit Lust die Wahr/

Der Bauer lässt den Pflug gar wenig mussig stehen; Der wird/durch Arbeit/reich/ und jener durch Gefahr. Wer nun/durch freche Lust/ und durch Lyxens Bund/ selbst die Gesundheit kränkt/ ist warlich Hirne-wund.



## Wer gesunde Mensch.

Ichts erwünschlichers ift dem Menschen als die Gefundheit / daher trimtet man ben den mehristen Zaseln in Gesundheit dieses und jenes / jam allen Briefen pflegt man gewöhnlich zu seigen / ben er valeat, der Herzles begesund: Ranfer Albertus aus dem Hauß Desterreich sagte öffters/ daß der Mensch keinen größern Schaß besige/als die Gesundheit: Was hilft es/ wann eines saiste Mittel hat / und darneben die Dürzsucht im Leib: was hilfst es/ wann einer die Wasserbid hat / und darneben einen

Reller voll Wein. Was hilfft es/ wann einer in groffen Wercken stehet/ und hat darneben podagrische Tüß: die Gesundheit ist über alle Reichthum der Welt: dessenwegen hat Ludovicus der eilsste die Reichthum der Welt: dessenwegen hat Ludovicus der eilsste die Ramens/Rönig in Franctreich seinem Leide-Medico Cottierio alle Nomat 10000. Ducaten gegeben. Honoriu: Rönischer Vapst gabe Petro Aponensi alle Zag/so lang seine Rranctheit gewähret/400. Ducaten. Der Rönig Ptolomæus liesse Heristraco, um weil er Antiochum wieder aufgebracht/6000. Ducaten verehren; Nisus er Molumer Rönig hat einem Medico 40000. Ducaten zu bezahlen anerbotten; Galenus solle dessenhalben wenig Speiß und Tranck haben zu sich genommen/damit er nur gesund verbleibe/wie er dann auch hundert und sunst; sahe alt worden. Das gemeine Sprichwort ist bep den Zeutschen/wann man fragt/wie gehts mein lieber guter Freund? da ist die Untwort / so und so/allein /

Stt fene Lob/ weil wir nur gefund fennd.

Der Evangelift Joannes am 4. Cap. registrieret: was gestalten ein Königlzu Capharnaum gewesen seye dessen und denselben bestens ersucht / weil er so grosse Aumdervon ihme vernommen, er möchte doch in seine Behausung sommen / und seinen Sohn gesund machen. Incipiedat enim mori &c. Wann diese Königl einen vollkommenen Glauben hätte gehabt. so hätte er den Deiland nicht in sein Dauß verlangt / massen sollkommenen Glauben hätte gehabt. so hätte er den Deiland nicht in sein Dauß verlangt / massen sollkommenen Glauben hätte gehabt. so hätte er den Deiland nicht in sein Dauß verlangt / massen sollkom ver weiten kan die Gesundheit erstheilen; wie es dann auch also geschehen / indeme ihm der Erlöser gesagt / sein Sohn sehr frisch und gesund / und er solches durch seinen And hat dieses Königl seinen Gohn sehr lieb gehabt / indeme er wegen seiner Gesundheit so grosse Sonigl seinen Gohn sehr lieb gehabt / indeme er wegen seiner Gesundheit so grosse Gorg getragen / so ist auch leicht abzunemmen / daß der Sohn sehr from und gehorsam sein gewesen; welches denn Eltern eine absonderliche grosse Freud und Ehr ist: Dahero jenes Weich im Evangelio ausgeschren / als sie den gebenederten Deiland hat hören predigen: Beatus venter, qui te portavit, &c. Seelig ist der Leib/ der dich getragen/ und die Brüsse hast.

O was für einen Eroft hat der alte Jacob in feinem Bergen empfunden / wie er vernom men/ daß fein liebster Sohn Josephnicht allein noch im Leben / fondern in größter Burde ben den Egyptiern siehe. Nachdem nun dieser erlebte Tabel seine Reiß genommen nacher G appten/baift ihme Der Jofeph/unangefehen er ein Dice Ronig/entgegen gereift/hat ihme alle möglichste Ehrerwiesen / sich seines Vatters gar nicht geschämt / der doch wie ein gemeiner Schaaf Sirt aufgezogen; Etliche Gefellen/ wann fie burch Glück zu hohen Würden gelangen/laffennicht einmalihren alten Vatter oder Mutter zur Safel fiken/ sondern muffen et wan in einem Winckel mit wenigen vorlieb nehmen; Es thute dem alten Knoker wol/ sagen sie/er ist mir ohne das schon lang übern Hals ze. D verruchte Bostwicht! über eueren Sals wird der gerechte Bott alles Ubel schicken und habt ihr unfehibar eben fols thes von eueren Rindern zu gewarten. Lobwirdiger ift diffalls gewesen der Samfon/banu wie dieser von Samatha seinen Weg wiederum nach Saufigenommen / da hat er das Ort besichtiget / allwo er kurk vorher einen Lowen erwürgt / allwo er nicht ohne Verwunderung acfunden/daß in dem Nachen des todten und bereits faulen Lowens ein Bienschwarm einen gangen Sonig Stock gefeit; von welchem er etwas weniges gefostet/ das übrige meiftens seinen lieben Eltern nach Sauf gebracht. Judic. c. 14. Worüber der S. Ambrofius also fagt: Nunguam fel sed mel suis instillent Parentibus. Rechtschaffene und wolerzogene Rinder follen ihre Eltern mit Honig und nicht mit Gall tractiven.

Alphonfus König in Altragonien / ist seinem Batter entgegen gereist/ und als er in seine Gegenwart kommen / daist er alsbald vom Pferd herunter gesprungen / und ihn zu Fusi bes gleitet/ und als er dessentwegen von seinem Heren Batter ermasnt worden / er mochte doch gleich andern zu Pferd sien / er konte aber auf keine einige Weiß hierzu beredt werden.

Welche da umftandig beschrieben / was gestalt das Hebraissen aus allen vier Evangelissen / welche da umstandig beschrieben / was gestalt das Hebraisse Wolf / auch so gar die Hebraisse Uchristo dem Herrisse Herrissen / und von ihme die Gesundheit verlangt. In Matron/ welche durch zwolff ganzer Jahr dem Blutgang gelisten / hat ihr Haab und Gut darauf gewoendet / damit sie nur mochte gesund werden ver konnte ihr aber sein einziger Urzt helssen / bis sich endlich der Heinen zeiland ihrer erbarmet; und gleichwol solches theuere Kleinod thun wir öffsters durch unser unordentliches Leben verschwenden. Der Zeussel sieht ist uns wegen der Westunden.

Gefundheit hochft neidig/bahero er vielfaltig derfelben nachftellet : und geschicht folches meis

stens durch die Zauberer und Beren.

Unweit der Stadt Wafel war auf einem Dorf ein Pfarz Jerz/ welcher auf keine Weiß glaubte/daß einem die Heren könnten einen Schadenzufügen/ als er nun auf eine Zeit ben einer Rothlacken ein altes Weib angetroffen/ die ihme nicht wolte aus dem Weg weichen / als so hat er dieselbe in den Pfeffer hinein gestoffen / welches sie dergestalten verdroffen / daß sie überlaut aufgeschren/ ward du Pfaff/ dieses soll die keine Rosen tragen/ er lachte zwar hiere siber/ aber ben der Nacht haben ihn so groffe Schmertzen angegriffen / daß er morgen Früsche auf keinem Fuß konnte stehen/ sa er muste sich allzeit / so offt er zu einer kranken Verson ber ruffen worden / durch zwen staute stauten lassen feiß endlich diese alte Her vor ihrem Tod selbst bekennet / daß sie ihn dergestalten verzaubert/ auch anden vorgesagt / daß er drenssig Tag nach ihrem Absterben wiederum werde gesund werden / welches auch geschehen. Majolus 483.

Dergleichen Geschichten gibt es die Menge/ich habe selbst einen gekennt/um weil er ein altes Weib ausgespottet/da ist er den anderen Lag tödtlich erkrankt/und ihme der Leib allere massen ungeschwollen/endlich sich mit größen Schmergen gebrochen/aber nichts anders ausgeworffen als lauter Glaß-Scherben/ Huf- Nägel/große Quschen Haar/kaweilen auch eine Menge der jungen Frösch und Arotten/2c. dieser ist bernach/weil er sich an ein heis liges Ort verlobt/wunderlich wiederum gesund worden: Es ist dennach sehr rathsam/wann der Mensch will vor dergleichen Luber-Gesind sicher stehen / daß er sich öffiers in den Schuß Gottes befehle/mit dem Namen Jesu mehrmal die Sturn bezeichne/auch einige Reliquien/oder was anders geweihtes bep sich trage/durch welches des Satans Macht geheint wird.

Wabel.

Dahero nie keinen Arzten gebraucht/ dieser wurde endlich von einer gefährlichen Krankbeit überfallen/ und weil seine Berwandten gleichsam gezwungen/um einen Medic um zu schricken also hat er endlich eingewilliget / daß der vornehmste in Salamanca gefordert wurde: Dieser nun verordnete ben seiner Ankunsst nach Erkundigung aller Beschaffenheit dem Kranken erstlich einen Sprup: Item einen Lattwergen / dam ein Linderungs Tauckel/ mehr ein paar Purgier Pulver/2c. deren aber der gute Herz über gebraucht sondern sassen ein Weck zusammengiessen: Alls nun der Arzt über etilde Tage den Kranken wiederum besucht / und zu besserer Erfahrung / was die Arzneh sie Werkung habe gehacht und was vor Unslath fortgetrieben worden / besehen wolte / daliesse der Herzor diese dachtes Beck hervor bringen / und dem Arzten weisen/ worüber sich dieser doch verwundert/ und sud was die Mennen krancken: Ihr Gnaden können selber leichtlich abnehmen / daß dieser Unrach hat müssen hinweg / dann er ihme im Leib grosse leichtlich abnehmen / daß dieser Menung ab der Herz zur Antwort / das wust ich gar wol / und ware gleich ansangs solcher Meinung/ darum hab ich ihn nicht lassen in mich kommen.

Meil Gott felbsten in Heiliger Schrifft befilcht/man solle den Medicum verehren/
und die Medicinnicht verachten: Honora medicum, propter Necessitatem, etenim illum creavit Altissimus, a Deo enim est omnis Medela, Eccles, cap. 32. Also ist recht und löblich/wannman einen erfahrnen Arzten um Nath fragt/damit die liebe Gesundheit wieder möge erhalten werden. Man muß aber nicht alle Hossfinung auf den Arzten allein seten/fondern vielmehr auf Gott/dessen Allmacht denen Kräuteren und Aburglen

folche Rrafft und Burckung mitgetheilt.

Anastasius Nyssenus schreibt/ daß der fromme König Ezechias habe alle Bücher Salomonis auf die Seiten geraumt/in welchen die Natur und Würckung aller Thier/Kräustern und Gewächs beschrieben gewesen/der Ursachen halber/weil dazumal die Leut sich gänzlich auf solche Bücher verlassen/und folgsam in ihren Krankheiten auf GOtt wenig gedacht/dahero kan man frenlich die Medicin gebrauchen/allein muß man zugleich den Allerhöchsten bitten/daß er dem Arzen mit seiner gebruchen/allein muß man zugleich den Allerhöchsten bitten/daß er dem Arzen mit seiner gebruchen sahen des benstehen Eder ber Eccle sakticus, nachdem er die Arzen und die Arzen hat fan hervor gestrichen diese folgende Wort hinzu gesetzt: Fili intua Instrmitate, ne desdicias teipsum, sed ora Dominum, kipse curabie te, Sc. Mein Sohn verachte dich selbst nicht in deiner Kranckheit/ sondern bitte den DErn so wird er dich gesund machen. Eine Arzenen ohne Seegen Gottes wird niemals fruchten/und wann du deine Zuslucht ben Gott suchen/daß er deinen Zustand recht ersennet.

### Infirmus.

Hæredum, ac ægri ne credite votis!



QVi jacet hic, molli tectus licet undique pluma,
Ægra putat dura membra locata trabe.
Terga dolent; plantæque dolent, jecur, ilia, pectus,
Cor, caput, & ftomachus, pulmo, lienque dolent.
Dantur, at heu torvo fumit data pharmaca vultu,
Et tremulo medicos vix bibit ore fcyphos.
Tum,bona Mors! clamat: Bona Mors! hos folve dolores!
Mors procul hinc; hæres, qui vigil adftat, ait:
Hæredem auditis Superi! mox definet æger
Vivere; Sin ægrum! definet iste mori.

### Der Franke.

Erbund Kranker wünschen was / aber niemand glaube das.

MBEr lind in Pflaumen liegt / ben schwerem Althem - Hohlen / liegt / seiner Meinung nach / auf Balken oder Stein.

Ihm thut der Rücken weh / Milz / Leber / Brust und Sohlen / Herz / Magen / Lenden / Haubt / will nicht zu frieden senn.

Bringst du ihm einen Trank? bemerk sein saurs Gesicht / wann offt die Zitter-Faust das Becher-Heben bricht.

Drauf geht das Schrenen an: Hilf GOtt/daß ich bald sterbe!

Komm doch / erwünschter Tod / befrene mich der Pein!

Der Tod steht ferne noch; nah wacht einschlauer Erbe.

Und / GOtt! Du siehst hier tief in bender Falschheit ein:
Hörst du den Erben an? So geht der Kranke drauf.

Den Kranken? Os hört er bald zu sterben auf.



## Wer franke Mensch.

Er menschliche Leib ist nichts anders / als ein Logiment aller Krankheiten, und sind in einem alten Hauß nicht so viel Mäuß; In einem Bettlers Kleid/nicht so viel Läuß/ als üble Zuständ ben einem Menschen: Der menschliche Leib hat so viel Wehe/wie viel Fisch der Bodensee; vom Kopf biß auf die Fußschlen ist kein Gliedmaß / welches nicht gewissen Krankheiten unterworssen: So viel Büchen / so viel Gläser / so viel Schachtel/ so viel Geschirz in der Upothecken sagennichts anders / als daß viele

Rrankheiten sich ereignen; Ja man pflegt dergleichen neue Zuständ anzutressen / von denen weder Galenus, weder Hippocrates, weder Theophrastus etwas gewust haben. Es schreibt zwar Plinius lib. 7. hist. Nat. das Kenephilus ein Musicant / sepe hundert und sunstzig Jahr alt worden / und habe nie den mindessen Justand zelitten: Wann diese der Warheit gemäß ist / so schwiet es als ein Mirackel zu senn; Glaubwürdiger ist was da Job auszesprochen: Homo brevi vivens tempore, repletur multis miseriis &c Der Mensch sebt eine kurze Zeit / und wird mit Müheseligkeiten erfüllet. Daß vor diesem nit so viel Krankheiten/wie dermalen eingeschlichen/ist unter anderen die Ursach auch/weil die Leut zu selbiger Zeit weit mässiger gelebt auch die Wurzlen/Früchten und Gewächse viel gesünder waren/dann durch den Sündsluß ist die Erden sehr geschwächt und entkrässtigstigen des haben auch dazumal die Leut eine größere Erfanntnus gehabt der Kräuter / welche Wissenschafft unied nicht so vollkommen / dahero man sich nicht so leicht vor den Zuständen hüten kan.

In der S. Bibel wird von feinem gelesen/ daß er so viel Presten und Krantheiten hatte am Leib gehabt/ wie der Job : dann nachdeme der Satan vollige Erlaubnus von Gott ere halten/ daß er mit dem Job konne nach Belieben verfahren/jedoch ihme das Leben nicht neh: men/alfo hat diefer hollische Feind ihme alle erdenckliche Krantheiten übern Sals geschickt / und nicht allein deffen Leib mit den argeften Gelchwaren und Auffat geplagt / fondern noch andere Zuftand hingu gefellet/ dann aus feinem Leib die Wurmer hauffig herfur gefrochen / welche ihmben Lagund Nacht das Fleisch verzehret/ fo da aus diefen Worten abzunehmen: Qui comedunt me, non dormiunt. Es hat auch Tob eine folche Cholica oder Reiffen im Leib gehabt/ als ware in demfelben ein Gefecht von lauter Spief und Degen; Huch hat er Die stärckeste dy senzeria oder Durchbruch gelitten / als wolte alles Ingeweid ihn mit Bes walt verlaffen/ fo aus diefem Text zu schlieffen: Effudit in terram viscera mea. Defaleichen litte er ebenfalls am Podagra und Chiragra, jumablen er befennet: In nihilum redacti fune omnes artus mei, &c. Stem ift Pineda der Ausfag / und nicht ohne Prob / daß Job auch Den schändlichen Zustand habe gehabt/ welchen die Italianer Mal Francese nennen / Die Franzosen aber Mal d'Neapoli: Dann obschon einige vorgeben/daß erwehnte Rranfheit ibs ren Anfang habe genommen unter Carl dem achten diefes Namens/ Ronig in Frankreich/ fo ift es doch dem Satan als einem Erz-Runftler gar möglich gewesen / die Humores also unter einander zumischen/ daß besagtes Ubel daraus entstanden. Menoch. Part. 4. Ben als Ien Diesen und noch anderen Presten mehrer / hat doch Job die Gedult nicht verlohren / sons Dern alles gern wegen Gott ausgestanden; und darum ift er allen Menschen ein Erempel und Gremplar der Gedult.

Der S. Bischoff Fulgentius, nachdem er so viel gelitten und ausgestanden wegen der Rirchen / Da hat ihn erft eine folche schmerzhaffte Rrankheit angestoffen / Dager Sag und Racht in groften Quaalen gelegen/ und hat Diefer Zuftand 70. ganter Zage gewahret / unter folcher Zeit hat man die mindeste Ungedult von ihme nicht gespühret/ fondern er hat öffters Diese Wort wiederholt: Domine da mihi modo hic patientiam, & posteà Indulgentiam, Mein Gott und SErz/gib mir nur hier die liebe Gedult/und hernach die Verzeuhung. Margarita Auftriaca . Philippi des 3ten Ronigs in Spanien Frau Gemablin/hatte eine überausschmerzhaffte Krankheit/weffenthalben die ganze Sofftatt in groffe Betrübnus gefallen/und mit ihr das grofte Mitleiden gehabt/unter anderen hat man ihr ein Erucifir vorge wiesen/ und fie ermahnt / es mochte doch ihr Majestat den gecreußigten Beiland bittlich erfu chen um Linderung der Schmerken : Diefes fene weit von mir/gab fie zur Untwort : Dann es ware ja febr ungereimt / indem ich meinen Beiland Jefum am Creut febe hangen / Das ich folle frene von Schmerzen fenn: Sie wendete hierauf ihre Augen gegen dem Erucifir/und faate diefe Wort: O mein Serzund Beiland/ich bitte dich flehentlich/ vermehre und vergroß fere meine Wehetagen/aber ertheile mir anben die gottliche Gnad / Damit ich folche gedultig übertrage. Lycxus I. I. Apoph. 3. Nachdem die S. Therefia durch eine Offenbarung vernommen/ daß Gott dem Allmachtigen nichts angenehmers fene / als feinetwegen etwas leis Den/ ba hat fie von derfelben Zeit an/ nichts anders horen laffen/ als Diefe Wort : Aut pati, aut mori, entweders leiden oder fterben. Allhier in Wien ift eine gottfelige Jungfrau mit Mamen Chriftina Niglerin/27. Jahr Bethlägerig gewefen/und hat alle erdenkliche Schmerten ausgestanden/doch mit einer unüberwindlichen Gedult / bahero fie mit groffem Rubm

2) 3

erst

erft vor imen Tahren gestorben/und wurd bereits ihr gottseliger Wandel in Fruck verfertiget werden. In dem Leben des S. Vincentii Ferrerii, wird neben anderen Wunder-Beschichten auch diese beschrieben: In der Stadt Valenza wurde gu ihm unter der Predig ein Beib geführt/ welche von Mutterleib fumm ware : Er thate hier auf die Bredig unterbrechen / und wendete feine Augen eine kurze Weil gegen Sinel/alsdann hat er das Weib mit diefen Worten angeredt/was begehrftu meine Tochter? Diefer ware alfobald Die Zungen gelofet/und fagte/ ich bitt um die Red/und um nothwendige Unterhaltung/worauf der H. Mann zur Untwort gabe/du wirft swar/fo lang du lebest/deine Nahrung haben/aber begehre nicht mehr/ daß du folleft tonnen reden/ zumalen beine Stummheit zu Deiner Seelen Seeligteit gereicht : dann wann du die Ned hatteft gehabt/fo hatte dich deine Zung in Leibe und Seelen Berderben geffurst/ fo gehe dann hin und preife & Ott mit deinem Gemuth: Ta fagte fie / ich will alles vollgieben/ was du mir S. Vatter einrathest/ darauf ift fie wiederum erstummt / und nach sieben Jahren selig gestorben. Der Seel ist mehrmal nichts gestinders als die Krankheit des Leibs: Wie viel reisen nacher Loreto in Welschland; nacher Einstell in Schweißerland/nacher alten Detting in Vapern / nacher Maria Cell in Steprmarck 20, verrichten mit hochstem Epf fer ihre Undacht/opfferen Silber und Gold; Ich frage warum? und erhalte die Untwort: Ich hab mich hieher verlobt in meiner schweren Krankheit. Einer hat etwan die Gliedersucht/ und fast nie feine gefunde Stund / aber dieses ift ihme hochstnuklich / wann er hatte einen fris fchen gefunden Leib gehabt/ vielleicht hatte er fich in alle Lafter gestürgt. Eine manche verlich= ret ihre wunder-schone Gestalt/ und die vorhero eine irdische Gottin gespendiert / fichet anjeho einer Megæra gleich/deffen muß sie sich aber ben Gott nicht beflagen/welcher vorgesehen/daß ihr diese Ungestalt das Gewissen weit schöner erhalte, und eine Sindernus zu vielen Sunden sepe; Eine manche Rrankheit bringt diesen und jenen zur sonderer Andacht/zu welcher er vor hin ben gefundem Leib / auch durch feche paar Ochfen nicht ware gezogen worden. ein bekanntes Ort in bem Konigreich Bohmen / wofelbst viel Leute durch den Sauerbrunn gefund worden; Æger heift ben den Lateinern so viel als frank und fürwahr die Rrankheit durch ihre fauere Schmerzen hat schon manchen an der Seel gesund gemacht: Dahero spricht gar wolder S. Ambrosius, Serm, 74, Infirmitas Corporis, sobrietas mentis est, Infirmitas Virtutum officina est.

Mabel.

Be finden fich gleichwol vieleleute/welche durch unsulaffige Mittel ihnen wollen die Rrantheiten wenden/und folche brauchen meistens die Martichrener / Landfahrer/ Biggeuner und alte Weiber/fo gar auch die Henfer/dero Argenen und Eur in nichts anderst bestehet/als in gewiffen Aberglauben/ und Teufels: Kunften; dergleichen Sollen-Geschmeiß thut absonderlich die einfältige Leut hinder das Liecht führen/welche fich bethören laffen/ daß dergleichen Mittel darum nicht zu verwerffen find / um weilen heilige Sachen darzu gebraucht werden. Bekannt ist jene Geschicht / wie ein altes Beib einen Studenten ersucht / er möchte ihr doch helffen von stetem Augen/Wehe/sie wollte sich dankbar einstellen/der Student schriebe etliche wenige Wort auf ein Pappier/und nahet folches in Leder ein/mit dem Befelch/fie foll es flats am Hals tragen: das alte Mutterle folgte folchem Rath / hatte auch einen frafftigen Glaus ben darauf/und fihe/es wurde ihr geholffen; Nach zwenen Jahren wolte fie aus Dorwik wiffen/was doch in diefem Zäfchel möchte verschlossen senn/nachdem sie nun solches eröffnet / da fande fie diese Wort geschriebener: Der Teuffel steche dir die Augen aus / und fulle die Locher mit Roth an: Sobald fie folden Zettel verworffen / da hat fie die vorigen Wehetagen wiederum empfunden. Du wirffit aber ein/daß dergleichen Dinge offt helffen: Ich antworte dir/ Diefe Dinge helffen nit / fondern der Teufel hilfft / Rrafft und vermoge deines Aberglaubens. Mir hat einer felbsten gar ernstlich erzehlet/daß er durch dergleiche Mittel sene des Fiebers fren und log worden/man habe ihm gerathen/er folle etwas aus einer geweihten Rirchen nehmen/ welches ich dermalen nit will offenbaren/und folle alsdann diefe Worte auf einem Dappiez ge= Schriebener ben sich tragen. Febris, Fubris, Fabris, transiad calabris, linguas me in pace, sic gaudeo in Thorace. Er glaubte auf diese aberglauberische Vossen/und wurde hierauf frisch und gefund : welches dann dem bofen Feind gar feine Runft / jumalen er nach feinen Fall der gehabten Wiffenschafften nit beraubet worden : bald aber nach gehabter und erhaltener Ges fundheit ist befagter Mensch in eine solche Melancholen gerathen / daß er mehrmalen ihme selbst hat wollen das Leben nehmen; Nachdem er aber solches einem erfahrnen Geistlichen entdecket/ und durch dessen Rath den Zettel ins Feuer geworffen / als dann hat er mehrmal den erwünschten Zustand erhalten : Wann also jemand durch Aberglauben / und des Sas cans Mit. Burkung zur Gefundheit gelanget / so muß er ihme gar wol einbilden / daß hierinnfalls der bofe Feind feinen Gewinn hat/welcher in nichts anderft bestehet/als imUntergang Der Seelen : Wider dergleichen verdammliche Mittel/ als da fennd die Unfprechungen/ ale ter Weiber Recept / Ragel von Sodten: Truben / Eisen von Galgen : Retten und anderer Sachen mehr / hat mem D. Datter Augustinus, mit Augustino Chrysoltomus, mit Chryfottomo Cyprianus viel gefchrieben/und die unbehutfame Adams Rinder von folcher Thora beit abzustehen ermahnt.

#### Dives

Quam sæpe Midæ latet auris in auro.



Dives adest, plena est numerato mensa metallo,
Plus etiam argenti turgida cista tegit.
Sed quid agit? numos, cum numos erogat, auget,
Fæcundasque novo scenore reddit opes.
Quam bene!numatis nam dant hæc tempora numos,
Nec nisi divitibus Sors opulenta favet.
At, bone vir, tanto quæ jam tibi parta labore est
Olim congeries aurea, Cujus erit?
Nescio, ais. Nescis? Responso hoc ergo probasti,
Te nimium longis auribus esse Midam.

### Der Meiche.

Midæ spikigs Esel-Ohr guckt offt aus dem Gold hervor.
The fift der Reiche Mann / am Tisch / von Gold umstreuet;
Mehr liegt im Kasten noch tief / Schicht-weiß / eingepresst.
Das mehrt er/wann ers offt auf hoh're Zinste leihet /
sein Bucher freistet stets zu einem neuen Rest.
Und so lässt ihm das Glück mit Schachern keine Ruh.
Wer ohne dem viel hat / dem weist es mehr noch zu.
Sag Reicher / wann ich dich darf offenherzig fragen /
Ich weiß daß Lazarus nicht einen Heller kriegt:

Wer kriegt/was du zusamm/nach Hamster-Art/getragen/ wann dein erstarzter Leib im letten Schweistuch liegt? Du sprichst: Ich weiß es nicht. Dein Wort legt an den Tag/ Daß Kovf und Geist an dir auch Midas-Ohren trag.



## Wer reiche Mann.

Er Reichthum bestehet eigentlich in Saab und Gutern in Gold / Gilber und Edelaestein: Ben Negierung bes Ronias Salomon hat sich zu Jerusalem so viel Silber als Steiner acfunden: Der Konia Cyrus neben Alien eroberte funff und dreiffig taufend Pfund Gold / an Silber aber funff hundert vier und neunzig Millionen / die auldene und silberne Ge-

schirr von unendlichem Werth nicht darzu gerechnet: Sardanapalus hat sich felbst verbrennt / samt sechzig tausend sieben hundert und funffzig Millionen. Machdeme Alexander der Groffe den Darium überwunden/ da hat er zwenhundert und drenzehen Millionen zur Beut gemacht / und noch darzu achtmal hundert und vierzig tausend Ducaten: das waren Reichthumen. Pifardus der tapfere Spanier hat allein in der Stadt Attalaliba, allwo er den Indianischen Ronig erlegt / eine folche reiche Beute gemacht / daß in der Thei lung einem jedem gemeinen Reuter tausend dren hundert und 35. Eronen in Gold / neben 185. Pfund Silber zukommen. Gin gemeiner Soldat zu Fuß hat für seinen Theil 6525. Eronen in Gold / an Gilber 90. Pfund erhalten. Was erst dem damaligen Ranser Carolo, dem Pisardo und allen Officieren ist quaefallen / fan ihme ein jeder leicht einbilden / indeme man sonst der armen Musquetirer nicht viel gedenckt. Dem Ranser Carolo dem vierten/hat ein Burger zu Prag in Bohmen auf einmal hundert taufend Ducaten geliehen; ben anderten Zag hernach hat er den Kanfer felbft zur Mahlzeit eingeladen / wie es dazumal die Gewonheit ware / und zum Confect eine verdeckte auldene Schuffel aufgesett / als sich darüber die anwesende Edelleut verwundert / fo fagte er / die andere Speisen sennd euch mit Ihro Maj. gemein und aleich gewesen / diese aber gehort eigenthumlich für den Ranser; in der Schuffel aber ware die Schuld - Berschreibung wegen der hundert tausend Ducaten/

die er dazumal dem Kanser vollig geschenkt. Eneas Sylv.

Luc, am 16. Cap. wird ein reicher Mann fehr wol entworffen. Es war ein Reicher Mann/ Der fleidet fich mit Purpur und tofflicher Leinwat / und hielte alle Lag herzliche Mahlgeit! Dies fer ift endlich geftorben/ etwan an einem Steck-Cathar megen feines unmaffigen Lebens / und ift den geraden Weg zum Teufel gefahren; mas muß er doch gefundiget haben? Bielleicht hat er Die Armen unterdruckt? Wie jener / a's er aus bem Evangelio vernommen / und Diese Wort gehort : Beati pauperes &c. Selig find Die Armen / so sagt er / auf Diese Weiß hab ich viel Leut in himmel gebracht: Der Evangelift fagt auch nicht / daß Diefer reis che Befell fene ein Rauber gewesen / welcher andere Leut um bas ihrige hatte gebracht: Die Fremde beherbergen / ift GOtt fehr wolgefallig / aber fremdes Gut besigen / ift GOtt miß: fällig: Der Evangeist sagt auch nicht / Daß er ein Shrabschneider sepe gewesen / dann einen Baig oder Korn abschneiden / beingt groffen Rugen / aber die Shrabschneiden / verurfacht den groften Schaden: Der Evangelist fagt auch nicht / daß er sewe gewesen ein Verfolger der Wittben und Waifen / dann der diese zwen W. W. verfolgt / dem bleibt das ewige W. nicht aus. Der Evangelift fagt auch nicht/ daß er ein Morder oder Lodtschläger fene gewefen/ Dann welcher einem ungerechter Beif das leben nimmt/ Der hat das ewige Leben nicht zu hoffen: Der Evangelist fagt auch nicht / Daß er ein Chebrecher sepe gewesen / dann so einer frems des Chebett bemailiget / der thut ihme ewiges Ubel betten. Was muß dann das Laster gemes fen fenn / weffenthalben er in die Soll begraben worden? dann reich fenn / dives erat &c. ift in fich felbft feine Gund bann Reichthum ift eine fondere Gab von Gott: Abraham ift reich gewesen / hat gleichwol heilig gelebt; Der Job nach seinem ausgestandenen Elend ift sehr reich gewefen / hat gleichwol heilig gelebt / reich fenn und heilig fenn / fan gar wol fenn. Das offtbenanter reicher Praffer verdammt worden / wife die Urfach / fpricht der S. Batter Augustinus, Serm. 19. de verb. Luc propter hanc solam inhumanitatem &c. darum ift er cwia verlohren gangen / weil er ben fo groffen Mitteln gewesen / und dem armen Bettler Lajaro / fo vor der Thur gelegen / teine Lebens-Mittel vorgeftreckt: Wann jemand auch einen untadelhafften Bandel führet / und feinem anderen Lafter ergeben / fo ift es fchongenug gus Berdammus / fo er groffe Reichthumen besigt / und anbey der Urmen vergiffet : Wann ein Cavalier ein Pferd kaufft um taufend Ducaten / und giebt den Urmen nichts / glaub du mir/ Diefer reit auf folchem Pferd den geraden Beeg der Solle gu. Bann einer einen Pallaft bauet

bauet um 100000. Gulben / und gegen den Armen sind ben ihme lauter Nulla, glaub du mir / Diefer ift unter Die Bahl ber Seeligen nicht zu rechnen. Thut einer hundert Jaghund ernabren / und giebt den Urmen nichts / glaub du mir / dieser wird ewigen Sunger leiden in der Soll/ wie ein Sund: Ift jemand / der immerfort über herrliche Mahlzeiten haltet / und giebt denen Armen nichts / glaub du mir / dieser wird zu dem ewigen Abendmahl nicht gelangen: Colches alles betrafftiget mein heiliger Natter: Quidquid excepto victu & ve-ltitu rationabili superstuit, non reservetur Luxui, sed per Eleemosynam in Cælesti Thesauro reponatur, quodsi non secerimus, res alienas invasimus. Serm. 2 19. de Temp. Ein reicher Normanier/schreibt Jo. Bonifacius lib. 3. c. 8. hatte ben groffer Theurungs-Zeit febr viel Traid benfammen / wolte aber / unangefehen das Bolct fich fehr beflagte / um einen gar billigen Preif nichts verkauffen / sonder vielmehr fo lang warten / bif es zu einem boberen Werth fteige: Als er nun einsmahls an einem Sonntag feine Scheuer ober Stadel besucht / der Meinung er werde eine sondere Freud Daran haben / Daß er so reichlich mit Graid verfeben / als er aber die Thur eröffnet / da hat er nicht ohne hochsten Schrecken ges seben / daß alles über und über voller Mauß / welche nicht allein das Traid verzehrt / son-Dern ihn selbsten mit sonderem Grimmen angefallen / und allerfeits gebiffen: Weil dann das jumal ihme zu helffen feine menschliche Mittel vorhanden / alfo hat er in solcher Noth feine Buflucht genommen ben der feeligsten Mutter Gottes Maria/ es reuet mich von Bergen/fage te er / o Zuflucht der Sunder / daß ich mich so schandlich von dem Beit hab laffen einnebe men / bilff mir nur dasmal von diesem gegenwärtigen Elend / ich verspriche / und verheisse/ daß ich dir zu Ehren alle Sonntag in diefer Rirchen (nennte das Ort) will ein gefungenes Umbt halten laffen: 2luf diefes Belubd haben fich die Mauß alle verfrochen / er aber ift feinem Rerfprechen eifferig nachkommen / fo lang er gelebt hat / auch in seinem Testament und lete ten Willen eine ewige Stifftung daraus gemacht / und hierzu gehörige Mittel verschafft. Daß etliche ben Theurungs-Zeiten in geben fo gesparfam find / ift zuweilen diese Entschuls Digung/ sie mochten etwan heut oder morgen felbst Mangel leiden; diese aber sind alle zu miftrauig an der Gottlichen Borfichtigfeit; indeme doch der Allmächtige fo ernftlich verfpros men / er wolle alles / was man ben Armen giebt / noch auf der Welt hundertfach bezahlen; wie man dann folches schon vielfältig erfahren: Der S. Jodocus hat nicht mehrer überig gehabt / als ein einiges Laiblein Brod / welches er in 4. Theil zerschnitten / wie nun unfer DErz in Weffalt eines hungerigen Bettlers ein Almofen von ihm verlangt / Da gabe er einen Theil/ gleich darauf tommt Diefer wieder aber in einer anderen Geftalt / Der hat mehrmal einen Theil Darvon getragen / er kommt das dritte mal / ba ift auch der dritte Theil darauf gangen / ends lich erscheint er noch einmal / da hat Jodocus befohlen / man soll auch diese lette Portion hers geben / fein Discipel der Vulmarus hat sich bessen bellagt / daß nicht mehr für ihre eigene Rahrung ein bissel Brod verhanden / den aber der g. Mann getroft / er solle gutes Muths fenn / GOtt werde fie nicht verlaffen / gleich darauf feben fie vier Schiffel / alle mit Lebens-Mitteln wol angefüllter Dahero fahren/ und anlanden/ ohne einige Schiffleute/ hat alfo Bott Diefe 4. Stückel Brod / mit vier Schiff voll erfett. Sur. tom. 6, c. 4. Mabel.

FIncentius l'ession ein sehr verständiger Edelmann / als er von einem befragt worden/wie alt er fene? dem gabe er zur Antwort: Ich/Gott Lob/ ich bin frifch und gefund: Alle ihm nun ein anderer gefragt / wie reich er fene? Da fprach er/ ich bin keinem nichte schuldig: 2001te hierdurch zu verstehen geben/wer gefund ist/fene jung genug/ und wer nichte schuldig ist/ Der sene ebenfalls reich genug. Der Reichthum bestehet für sich selbst nicht in Besigung vieler Buter fondern forderilt in der Beanhauna: Der viel Geld hat / und noch nicht genug hat Der ist nicht reich/ Dann es manglet ihme dasselbe/ was er noch verlangt: Ein Ochs ist mit seiner Waid zufrieden / aber des Menschen Geldsucht ift so groß und unersättlich / daß es sich mit Dem gangen Erdboden/ famt dem weiten Meer nicht begnugen laffet : der Urfachen halber were ben gar wenig reiche Leute gefunden / weilen wenig find/ die mit dem ihrigen zu frieden. Unfer gebenedenter Denland hat mit wenig Brod so viel taufend Menschen gesättiget/ saturati funt &c. Wann er Geld hatte ausgetheilt/fo wurden gewiß fehr wenig gefattigter fenn darvon gangen. Reginerus Bischoff in Meissen/ hat Lag und Nacht nichts anders/ als Geld gesams let / dahero er fich mit einer geringen Lafel beholffen / und mit einem faueren Bier den Durft gelofcht / nicht aber den Geld-Durft / fo immerfort ftarcterer gewachfen; 2118 er auf eine Zeit fich in feine Schlaff-Rammer / allwo fein Schatz bewahrter gelegen / Nachmittag begeben/ und fich darinn allzulang big in die Nacht aufgehalten / da unterftunden fich die Bediente ane zuflopfen/indem er sich gar nicht gemeldet/ da fassten sie einen Argwohn/als wäre ihrem Herrn etwas 2Bidriges begegnet/ nachdem fie endlich die Thur aufgesprengt/ so haben fie mit groffem Schrecken gefunden/ das der Bifchoff mit fohlschwarzem Gesicht/und offenen Maul auf dem Gield todter gelegen. Wie es feiner Seel ergangen/ ift leicht zu fchlieffen. Spond. in an. 1066. Gar wol fagt Ecclefiaftes c. 5. Avarus non implebitur pecunia, & qui amat divitias, frudum non capiet ex eis, Wer Reichthum lieb hat / der wird feinen Rugen Darvonhaben: Es ift Denmach Der jenige allein reich und für reich zu halten / Der fich mit Demfelbigen befriedie

gen laffet; welches ihm für feinen Stand der gutigfte Gott mitgetheilt.

# Pauper. Hoc nemo jacente stat melius.



ADspice qui numos humili prece flagitat, Irum,
Cui tot pittaciis, & male sarta toga est!
Pallor in ore, fames oculis sedet intus abactis,
Nuda simul morbis membra geluque tremunt.
Quem mala tot torquent, miser is tibi nonne videtur?
Quis neget hoc? Miser est: Pauper ubique jacet.
Falleris; hic miser est, sua quem fortuna saginat,
Mox reus hic poenas in Stygis igne dabit.
Irus hic est felix: jaceat cum Pauper ubique,
Occupat immensum Numinis ergo sinum.

#### Der Mrme.

Niemand stehet so vergnügt / als wer so / wie dieser / liegt.

Chau / Irus bettelt hier / von dir / mur einen Heller.

Sein Rock ist Wunden- voll / mit Pstastern bunt- bestreut.

Die Augen sigen ihm im tiesen Stirnen - Reller.

Die Lippen stehen blaß / gleich als die Theure Zeit.

Der Kranke wird von Kalt wie Espensaub bewegt;

Ob er gleich auf dem Leid all seine Kleider trägt.

Sollt der nicht elend senn/den so viel Jammer trücket?

Alch frenlich elend gnug: Dann er liegt überall.

Doch Nein! Recht elend ist / wer allzeit lebt beglücket:

Auf diesen loht schon zu die düstre Höllen Qual /

Wenn Irus seelig ist. Wer aller Orten liegt /

liegt (GOtt ist überall) in GOttes Schos vergnügt.



## Ver arme Mann.



Elhier werden nicht verstanden die frenwillige Urmen / dergleichen die Religiosen und Ordens-Leute sind / sondern nur die jenige / welchett das Glück eine Stieffmutter abgiebt / und folgsam der Nahrung halber bettlen müssen: Die Urmut in sich selbst ist unter den menschlichen Trübssalen nicht die mindeste/dannkein harters Holf als am Bettelstab. Eine Schildtrott und ein Schneck sind beyde glückseliger / als ein armer Mensch / dann jene gleichwol mit eigenen Häusern versehen / der Urme

entgegen weiß teme eigene Herberg: Er begnügt fich mit dem truckenen Brod / aber es mang. let auch dieses zuweilen: Alls Abam sich nach dem Kall nackend und blos geschämt / da hat ihme gleichwol But ein Rleid von Schafffell gewendiert / aber mancher Urmer hat offt nicht fo viel Lumpen/mit denen er fonnte seinen bloffen Leib bedecken: Der Urme ift alfo veracht/ daß er denen Bernunfft-lofen Thieren verglichen / und ein armer Bettelhund genehnt wird: Ber denen Armen gehet es manchesmal her/ wie im himmel / dann dort thut man weder effen noch trincten: Gar wol bekannt ift/ was gestalten der Welt-berühmte Kricasfürst Belisarius mit seiner gewöhnlichen Sapferkeit / Die Wenden obgefieget / Die Persier in Die Flucht geschlagen / Den Romischen Boden mehrmal von auswendigen Reinden beschirmet. Endlich ift er gleichwol durch die Neider so weit kommen / daß ihme durch Befehl des Ransers Justiniani bende Augen ausgestochen worden / und er alebann auf offentlicher Straffen / ale ein armer Bettler hat muffen das Almofen suchen; schmerzlich fällt es / wann jemand von gröffent Reichthum in die Urmut fallet / Dann es truckt fein Sact fo fchwer als der Bettelfack. Laut heiliger Schrifft ift Lagarus vor der Thur des Praffers / arm gewesen; der blinde Bettler/fo auf dem Weeg gefessen / mit Nahmen Barthimæus ift arm gewesen; Die fromme Ruth sehr arm und bedurfftig gewesen: Alber fast niemand armer / als der Job / welcher nicht allein als ler Mittel entbloft auf dem Misthauffen gefeffen / fondern er hat fo gar nicht einen Sadern oder alten Lumpen gehabt / mit deme er feine Gefchwar hatte konnen abwischen/ dahero in abe gang beren er einen Scherben von einem gerbrochenen Safen gebraucht / Tefta radebar Saniem. Wie der Gatan ben gangen Erden-Rreif durchgangen / und alles fehr genau in Obi acht genommen / da hat ihn GOtt gefragt / weist du was Satan / du wirst ja meinen treuent Diener Job wol betracht haben / daß seines gleichen auf der Welt nicht sepe / indem er gerecht und aufrichtig / förchtet GOtt in allem / und hütet sich vor Sunden? Ja / ja / antwortet der Satan / ich laß es zu / daß er fromm sepe / es ist aber aus diesem ein großes Wesen nicht zu machen; dann es gehet ihm ganglich nichts ab / er hat allen Segen und Wolfahrt von hims mel / er befiget Reichthum und Guter in der Menge; Er hat auch wackere Sohn und Toch. ter / und du GOtt haft bighero sein Sauf und Saabschafft nach allen seinem Bunsch erhale ten / auf solche weiß kan jemand schon fromm leben / aber ich muste wol eine Manier / word durch der Job solte ein schlimmer Gast werden / wie dann? Excende paululum manum tuam &c. BErz/ fagt ber Souffel / ftreck nur ein wenig beine Sand aus / und nimm ihm als les / was er besist / du wirst sehen und erfahren / wie er über dich wird fluchen: Alls wolt er fae gen / DEr nimmihm Hauf und Sof / du wirst alsdan gar wol sehen / wo er zu Hauf ift: BErz nimm ihme fo viel hundert Efel / Die er hat / Du wirft feben / wie er wird reuten: BErz nimm ihme nur ein taufend Ochfen / du wirft feben / in wie viel taufend Schmahwort er auss brechen wird: SErenimm ihm nur alle feine Schaafe du wirft feben / daß ihme der Widder bleiben wird / und ftarck wider dich murren: SErenimm ihm nur alle feine Cameel du wirft feben / daß er die Gedult nicht kan ertragen / wie die Cameel die Laft; auf folche Weiß hat der Satan / ob zwar freventlich / von dem Job geurtheilt / und geargwohnt: Non peccavit Job labiis fuis &c. hat aber das Biderfpiel erfahren : Des Satans Meinung ware/ daß eine gezwungene Armut fast nie ohne Sunde seine / dann gemeiniglich eine solche Armut eine Mutter aller Gunden / und thut der Mensch nicht chender wider Gott reden / als wann er durch Gottes Zulaffung in die grofte Armut gerathet. Wie bald Adam nackend und blof fich erkennt / da hat er gleich den nechsten Baum auch entbloft/ und ihme die Blatter genommen: Bat jemand ein Dienstel / mit bem er fich und die Seinige nicht fan recht erhalten / da greifft er gleich nach dem Ablativo &c. die Armut / fagter / bringt ihn dargu: Sat einer das Geis nige angebracht / und hat fein Sandwerck oder Wiffenschafft / wormit er sich mocht ernahe ren / Da fangt er an zu ftehlen / feine Entschuldigung ift / Die Armut bringt ihn darzu: Ift eine junge Sochter / welcher Die Eltern nichts verlassen / Die thut bald auch ihr Ehr verlassen: Der Einwurff ift / Die Armut habs hierzu gebracht: Weffenthalben nicht übel geredt Caffiodorus 9. Var. Hater criminum necefficas: Die Noth ift ein Mutter ber Lafter; Aber horet ihr mich/ vermog heiliger Schrifft: Bare Ruth eine fehr fchone und wolgestalte Wittib; aber blutarm / alfo / daß fie Sunger und Durft gelitten / fo gar die von den Schnittern hinterlaffes ne Kornahr aufgeklaubt / und dieselbe mit einem Stecken ausgetroschen / weil sie aber ihre Unterhaltung nicht durch unsulässige Mittel gesucht / sondern die Armut mit Gedult übertragen / also hat sie Gott endlich unt einer reichen Heurath begnadet. Zu dem H. Jaco-bo Nall die sind einige arme Bettler kommen / haben ihme gang Trost-loß vorgetragen / es seiner von ihnen mit todt abgangen / und dort lige er bloß auf der Erden: Er mochs te Doch cewas / vermög feiner bekannten Barmbergigkeit / spendiren und geben; damit ce konnte gur Erden bestattet werden / gar gern / fpricht der S. Mann / und giebt ihnen alfobald gar urbietig / thate anben fur den Berftorbenen fein Gebet verrichten: 211s er nun feinen Weg weiter genommen / Da tretten Die andere hingu / nicht ohne Gelächter: Narr ftebe auf / Den Pfaffen haben wir braff betrogen / nun heb dich auf Rerl / diefer aber ware in ber Warheit gestorben; dahero die anderen Gesellen eilfertig dem heiligen Mann nachges loffen / und fußfallend denfelben um Bergenhung gebeten / daß fie diefe Boßheit begangen / es habe sie nichts anders darzu veranlasset / als die groffe Armut / sie ersuchten ihn gugleich / er mochte doch dem armen Tropffen mit feiner Vermögenheit ben Gott das Les ben wiederum ausbringen; welches der heilige und fanffmuthige Mann auch werchstellig gemacht hat. In Vit. Patr. Auf folche Weiß muß die Armuth / welche boch von fo viden in groftem Werth gehalten worden / Die meifte Schuld auf fich tragen: Sa es sennd viel farcte und gesunde Leute/welche mit Stehlen und Rauben fich ernahren/ wann fie in der That erwischt werden / so thun sie sich mit nichts anders als mit der Urmut entschuldigen: Da unterdessen ihrer Bosheit keine andere Ursach / als der Müssiggang / und grauset ihnen vor der Arbeit/ wie einem Juden vor dem Speck: Ein mancher thut auch seine Arm mit einer Krucken unterftugen / und folcher gestalten das Ilmosen erpressen / wann es die With erfordert / fo kan dieser arge Fuchs besser lauffen als ein Haas: Dergleichen Pursch mag nicht horen / was schon langst der Job ausgesprochen: Homo natus ad Laborem, & avis ad volatum. c. 5. Der Mensch wird zur Arbeit gebohren / und der Bogel zum sliegen. Die mehriste also send beschaffen / wie jener ungerechte Haushalter im Evange. lio: Nachdem er seines Umts entset worden / und weiter keine andere Mittel verhanden/ fo ließ er sich vernehmen / fodere non valeo: Graben fan ich nicht (fag lieber Graben und Arbeiten will ich nicht) und zu Bettlen scham ich mich. Was wirst dann sonft anfangen? Scio guid faciam, ich weiß/ was ich thun will: Was daun? Particken wil ich machen! fagt er 2c. Luc. c. 16.

### Tabel.

In armer Mann/ so von Mutter - Leib fockblind / lieffe fich von feinem Pleinen Bets tern am Stecken fuhren / das Allmofen da und dort zu suchen / als fie einsmahl ben einer Garkuchen vorben gangen / da gab die Frau dem Knaben ein gutes Stuck Bratlein/ Der Meinung / er werde es dem armen Blinden einhandigen; der Bub aber hat es allein acnafcht / der Blinde fagt / er schmeck immerfort ein Bratlein / mein Vetter / antwortet Der Anab: in der Gaffen fennd lauter Ruchen; der Blinde vermerkte endlich aus dem Das gen und Rieffen / daß der Bub ein Bratlein bekommen / tapt ihm endlich gab in die Sand/ und findet / daß dem alfo / nimmt derowegen den Stecken / und fingt dem Bofwicht den fnonfenden Vaffion übern Buckel / daß der Bub nach seinem Bratlein mit dem Confect multe vor lieb nehmen: Der fleine Mauftopff gedachte hieruber in allweg fich zu rechnen, wie sie nun ungefehr zu einem Hauß kommen / welches unterhalb mit groffen steinernen Caulen unterstützt war / da fagt der Bub / Better / allhier ift eine Gruben / alfo fpringt/ Der arme blinde Tropf / wagt einen Sprung / und ftofft dergeftalten mit dem Ropf an Dis freinerne Saulen / Daß er zuruck geprellt: Die fich beffenthalben der Blinde fehr beflagt/ und dem Buben folches billich verwiesen / da fagt diefer schlimme Dogel: Mein Better/ haft du das Bratlein konnen schmecken/ so hattest du auch sollen schmecken diese Saulen. Die Rach ift ben benen Menschen schon bergestalten eingewurztet / Daß sie auch ben beneit Fleinen Leuten schon boch aufgewachsen: und obschon ben vielen Leuten/ die Gedächtnus fehr schlecht und blod : so bleibt doch die empfangene Schmach nicht unvergeffen : Wels thee doch wider alle Christliche Regel : Wie Christus der herr in dem Flug Jordan ges taufft worden / da ift der B. Geift in Gestalt einer Tauben erschienen / weil nun die Sauben / wie alle Maturfundiger darfür halten / feine Gill in fich hat; alfo wolte der S. Beifi hierdurch andeuten / daß alle in dem Nahmen der Allerheiligsten Drenfaltigfeit Getauffie follen ohne Gall ohne Born ohne Rachgierigkeit fenn. In dem Fall ift der David über alle maffen lobwirdig gewesen / dann wie ihme etliche eingerathen / er solle sich doch rach nen an dem boßhafftigen und übermuthigen Semei, der ihme fo groffe Unbild zugefügt! Da gabe er ihnen mit entruftem Geficht diese Untwort: Cur efficimini mihi hodie in Satan? Warum werdet ihr mir heut zum Satan? Dann fürwahr alle Rachgierigkeit vor bem bofen Feind herrühret / welcher gleicher gestalten den Ronig Saul beseisen / Daber poller Grimmen und Zorn nichts anders / als gewütt und getobt.

### Claudus.

Sit patiens, saltabit ad astra.



FOrlitan est, alto cui fracta est tibia casu,
Glande vel imminuit bellica canna pedern.
Hic sua vel longis firmat vestigia grallis,
Vel pedis e dura sit faber ipse trabe.
Dum trahit hanc cotylæ per stupea vincula nexam,
Vrbibus & planis tardus oberrat agris.
Et quemcunque gradum, non hunc facit absque dolores
Non alia graditur quam Crucis iste via.
Hac via it? ergo equitent alii, bigisque vehantur;
His citius claudo scandet ad astra pede.

#### Der Bahme.

Lahmer/nimm Gedult nur an/die gen Himmel springen kan.

MEEretwan/durch den Fall/sein grades Bein gebrochen/
wem eine Rugel schlug den sesten Fuß entzwen/
Der nimt im Stelzen-Stock vom Holz gemachte Knochen.
Kan er? so schnist er sich selbst einen Fuß daben.
Den knüpft er sich sein fest mit hänsnen Bändern an.
Vergnügt/wann er nur so das Land durchwandern kan.

Nichts desto minder will der Fuß gar schmerzlich stehen/
und er verneut sein Kreuz ben jedem Tritt und Stamps.

und er verneut sein Kreuz ven sedem Tett und Stampf. Das nenn' ich / durch die Welt auf stetem Kreuz-Weg gehen se Und siegen mit Gedult ob Lahmheit / Kreuz und Krampf. Du Grader/reut' und fahr / durch Gassen/ Feld und Thor; Der Lahme rennt die doch/ im Lauf zum Hummel / vor.



# Wer lahme Mensch



S foll frenlich ber Menfeh bas Stuckel Brod im Schweiß feines Unde sichts gewinnen / und folgsam an der Arbeit kein Abscheuen tragen; wie dann der S. Daulus felbit betennet / daß er neben den vielfaltigen Dredie gen auch mit der Sand- Arbeit ihme die Lebens-Mittel gefchafft; Dann er war ein Zelt-Macher: allein es gibt fehr viel arme Leute in der Welt/ deren einer lahm an Sanden/frumm an Fuffen/ oder fonft Drefthafft am Leib/welcher so dann der Arbeit nicht kan vorstehen. Mancher muß sich mit Krucken unterstüßen / und auf einem hölzenen Ruß daber zavolen:

welcher ihme/ Zweifels ohne/ beffere Ruffe wunschte/damit er etwan konnte einen Land Rote ten abgeben. Miphibosech ein nechster Verwandter des Konigs Sauls ift sehr frumm att Riffen gewefen/ und ware deffen die Urfach/weil ihn/ als dazumahl noch ein Kind/die Saug-Umme hat fallen laffen/ wie fie wegen der Niederlag des Sauls also erschrocken.

Bu Rovigno einer Stadt in Dalmatia haben die mehrifte Leute frumme Rufe / sowohl Manner als Beiber / und aus Neuntausend Innwohnern werden aufs wenigste Siebens taufend hinten / welches doch zu verwundern. Loir. Lect. 10. fol. 319. Bu feiner Zeit find mehrer Krumme und Lahme gefunden worden/ ale wie die Beiber Amazones Krieg gefühe ret/ Dann allen gefangenen Mannern haben fie den rechten Urm entweders vollig abgehauen/ oder aber dergestalten verwundet / daß er unbrauchbar worden / defigleichen find sie auch mit 2Bie Petrus und Joannes / laut Beiliger Schrifft / Act. c. 3. um Den Ruffen verfahren. Die gte Stund sich in Tempel hinauf begeben / daselbst ihr gewohnliches Gebeth zu berriche ten/ da haben fie einen armen Bettler / welcher lahm aus Mutterleibe gebohren war/ ben der Shur des Sempels angetroffen und diefer hat sie um ein Allmofen gebetten : Vetrus aber entschuldiget fich / daß er weder Silber noch Gold habe / was er aber habe / das gebe er ihm/ nemlich er folle aufstehen im Nahmen JESU Nazareni &c. Exiliens fetit: Daift alfobald diefer aufgestanden und gerad gangen. Dun fragen etliche Nasenwißige / warum ber Allmächtige & Ott zugelaffen/ daß diefer von Mutterleibe lahm gebohren? Diefe und bergleis den muffen erftlich wiffen/daß GOtt in allen Sachen gerecht fene/ und daß er zuweilen einem etwas aibt/ und dem anderen verfagt/hat er dessenthalben die allergerechteste Urfach/ welche und Menschen offt verborgen find/ meistens aber laffet Er gu/ daß einige frum und lahm sen/ Damit fie hierdurch die Gedult lernen/frafft dero fie die Seeligkeit erwerben : fagt er boch ben Dem Evangelisten Matthao : Es ift dir beffer / daß du mangelhafft oder lahm zum Leben eins achest/dann daß du zwen Sande habest / oder zwen Fusse / und werdest in das ewige Feuer geworffen. Go thut Bott auch mehrmahlen einem und anderen die gerade Glieder weis geren / weil er vorfihet / daß fie ben frifchem und gefundem Leib fich in allerlen Lafter. Thateit fturken. Es geschicht auch öffters / daß jemand frum und elend wird / weil ihn & Oft wegen feiner begangenen Sunden deffenthalben zeitlich straffen thut : barum laffe dir folgende Ge-Schicht eine beilfame Lehre fenn.

Gin Edelmann hatte durch viel Jahr einen fehr treiten Diener und ale er auf eine Zeit burch einen Wald geritten / und ein nahmhafftes Stuck Geld in einem Sackel oder Blatte ren verlohren / der Diener aber / fo hinter feiner gangen / folches nicht in acht genommen / da fraat der Bert ben einem Fluß / allwo er um das Geld wolte greiffen / ob er nichts gefunden/ und als der Diener mit Nein folches beantwortet/ da ift er in folchen Zorn und Grimmen ges rathen/daß er mit entbloßtem Degen ihme einen Juß abgehauen / und alfo elend ligen laffen. Weil nun der arme Tropf mit groffem Beulen und Weinen den Wald erfüllet / Da ift ein Ginfiedler oder Clausner/so unweit daselbstifeine Bohnung hatte/hingu geloffen/und hat den elenden Menschen bestermaffen getroftet / auch endlich denselben in seine arme Sutten getragen/allwo er ihm mit aller Liebe gewartet / Defigleichen forderift mit geiftlichem Troft geftarket. Dem guten Wald- Bruder aber gedunkte schier nicht recht / daß Gott diesem unfchuldigen Menschen ein so groffes Ubel verhengt; und als er in dergleichen Bedanken gestante Den / Da erscheinet ihme ein Engel / welcher Dieses freventliche Urtheil ihme sehr verwiesen/ente Deckte ihme nachmahls alles / warum der Gerechte GDEE folches zugelaffen? Wiffe / fagte er / daß derentwegen diefer Berg durch sonderen Gottlichen Willen das Geld verlohren/ weil 63 Ott hat vorgesehen/daß er durch daffelbe hatte viel 11bels gestifftet. Ein anderer frommer Mann hat das Geld gefunden/ welcher an Lebens- Mitteln groffe Noth gelitten/nachdent er folches gang Bewiffenhafft feinem Beren Pfareheren angedeutet / und nach vielem Nachs forschen sich niemand eingefunden / der solches begehrt; also ift ihme die Selffte geblieben; Der andere Theil unter Die Urme ausgetheilt worden: Daß aber dem Diener der Auß abges hauen worden / ift folches darum geschehen / weil er vor vielen Jahren mit diesem Fuß feine Mutter vom Bagen hinunter gestoffen/und derenthalben nicht genugsame Buffe gewürfet/ Dahero ihn Gott zeitlich gestrafft / Damit er ihn nachmahle in der Ewigkeit verschone : Be-Denke alfo/ mein Einsiedler / und betrachte offt die Worte des Pfalmiften Davids: Jultus es Does Domine, & rectum judicium tuum, SErz du bift gerecht / und bein Bericht ift gerecht.

Rad. P. I. Virid. 28:

Bu Merfeburg ift eine Rorchen/ dem S. Raifer Henrico gewibmet / allwo zuweilen an gewiffen Tefttagen ein groffer Zugang der andächtigen Leute / und weil meiftens auch ben Dergleichen Solennitaten die arme Bettler fich einfinden / alfo hat fich auch ein Geldgieriger Bauer/der fonft feines gemeinen Stands halber wohl konnte leben/ in Diefe Bettler Burfch eingemischt/ und sich gang frumm und lahm gestellt / damit er gleichwohl etliche Rreuger nach Sauf bringe; weil nun die Ballfahrter nach ihrem Bermogen gimliche Allmofen ausgetheis let/ und diefer lofe Gefell berfelben gar guttheilhafftig worden / da wolte er feiner Sausges Schäfften halber nach Saus geben/ware auch feiner Seits eines guten Muthe / des Borhas bens/er wolle denfelben Tag zu Naus eine gute Zech bezahlen / als er aber begume aufzustes hen / da hat er sich in der Barheit ganz krum und lahm befunden / und zwar mit dem groften Schmerten / eines Theils hat er fich geschamt / daß er seine Bogheit follte an Tag geben/ans Derfeits thaten fich die Schmerken alfo vermehren, daß er endlich offentlich bekennet / er habe Diese Bermeffenheit begangen / ob ihme aber nachmahls &Ott folches übel abgewendet/schreibet der Auchor nicht. In Vita S. Henrici c. 49.

Dergleichen Boffwicht gibt es noch auf den heutigen Sag welche fich auf Bettlerische Runft gar fauber wiffen lahm und frum zu ftellen/ Damit fie nur die Lebens Mittel erwerben/ Die fie leicht konnten erhalten durch die Arbeit / an der fie aber einen folden Eckel und Graus fen tragen/ ale hatten fie ein Saar darinnen gefunden / folchen aber ift das Allmofen gu ihrer Berdammus / weil fie dem fchadlichen Muffiggang ergeben/und ift febr recht und loblich/daß Die Weltliche Obrigfeit der gleichen Luder- Wefind gur Arbeit anfirenget /oder aber gar aus Dem Lande schaffet: Maffen solche schlimme Leute Das Beilge Allmofen migbrauchen / zur lauter Uppigfeit. Es ift vor wenig Jahren allhier zu Wien ein Bettler gewesen/welcher feiner Sochter Funffhundert Gulden jum Beurath - But gabe / und haben Bewiffenhaffie Leute ausgefagt / daß fie gegenwartig gehort/als fein Weib an einem Kaft Zag ihn befragt/ mas er für einen Risch zum Mittagmahl anschaffe / gabe er zur Untwort: Einen Halen / wo nicht/wenigift ein Effen Forellen / welche Rifch allhier in Wien fehr theuren Werthe find; Durch Diefes aber will ich Denen Urmen und elenden Bettlern Das Allmofen feines wegs abschneiden / zumahlen dasselbige / so es auch denen Unwürdigen gegeben wird / gleichwohl feinen Lohn ben @ Ott erhalten thut.

### Mabel

Doweit der Stadt Euns in Ober Desterreich hat ein Bettler in einem Wirthshaus um die Herberge gebetten / welches er auch von denen guten Leuten erhalten ; es kan fenn / daß er um etliche Arenzee gezehrt / doch aber verlangte der arme Tropf kein Bett / sondern war begnügt / daß er hat dersten auf der Die fen Bank ischlien forderist darum / weil es im kalten Winter ware / weiß nicht aus was treachen die Men. fcher den Dien zimlich eingeheift und eingefchiert / Der Bettler aber voll des Schlaffe / voer etwan auch von sinem Trunk Wein oder Bier in etwas berauscht / hat mit einem Jußzwen Kachlen in Ofen eingeschlagens wordung dem armen Tropsen der Juß verbrunnen big auf die Knie/ und wurde dannoch hierüber nicht erwacht big er endlich die Bige am Ruie ennfunden ein jeder thut sich billich hierüber verwundern er muß aber wissen daß der arme Shuleser einen hölzenen Fuß gehabt.

Es git furmaler die Gottliche Borfichtigkeit hochft zu verwundern / daß fie zuweilen einem Monfeffen die gerade Glieder weigert/ unterdeffen erfetzet Gle es in anderen Sachen febr wunderlich / und wird man mehre nahlen an dergleichen presshaften oder Gliederlofen Lenten einen sonderen Berstand sinden / wie nicht wender eine grosse Zauglichfeitzu anderen Dingen. In Wein ist eine sonderen Berstand sinden / wie nicht wend von Mutereich ganz blind/ und dannnoch kan sie sehr schen Einfren freuen wann man ihr auch / wie diftere Junglan. wann man ihr auch / wie diftere geschehur die Gleekel sin und der vermisser/ so wie sie es doch so gut in ihre verige Ordnung zu dringen/

Daß fich ein jedes muß darüber verwunderen.

Stengelius schreibet / wie es vielen ohne das bekannt / baß zu Ingolftadt An, 1628, sepe einer gewesen mit Nahmen Shomas Schweigler / welcher von Mutterleib ohne Arm und Hande gebohren / dannoch konnte er mit den Jussen das verrichten / was andere mit den Handen / wann er auf einem höhern Ort ben dem Lisch gefeffen / da hat er mit den Tuffen gang meifterlich konnen das Brod und Fleifch fchneiden / auch ohne einige Befchmarnup ins Maul fchieben / er nahm mit einem Juf die Randel / mit dem anderen Das Glas / und fchenette jogneting ins Vannigfte Keliner / so hat ihm auch der Gesen Gott nicht ihr geschiede geschmeckt. Auf der Orgel founte er mit den Jussen ih gut schlagen / als der beste Musicus, und so etwan der Cascane mit dem Blasbalge Ziehen etwas sammselig / so gab er ihme mit dem Fuß eine wackere Manlschellen: Nicht weniger hat er gang vollkommentlich gewusst gidreiben / auch ihme selbst die Federn geschnitten. Es ist aber anden zu wissen / daß ihme die Zähen an den Juffen etwas langer find gewesen fals anderen Leuten : Wer diesen geschen hat ber hat fich billich muffen verwundern über GDEE und die Ratur. Seengelius P. 2. c. (2. n. 9. Roch mehr ift fich ju verwindern über Nicarium de Werda, welcher als ein drenjahriges Rind Das Geficht verlohrens Damnoch mit der Zeit im Studieren folchen Fortgang genommen, daß er Doctor worden / und ju Colln die Juca offentlich mit größtem Ruhm docirt.



## Arx. Aurum mihi nomen ademit.



TVrribus impositis, validis circumdata muris,
Extruxit veterum fortia castra labor.
Vixit in his tutus, vicinos terruit hostes,
Servabatque suos incola pacis amans.
Pro patria invenit vigil hæc munimina Mavors.
Arx & adhuc nomen, bella quod arcet, habet.
Has tamen aerias rutili vis sæpe metalli,
A nullo domitas vicerat hoste manus.
Tam blandum cum nemo manu trux arceat aurum,
Arces inde suum nec quoque nomen habent.

### Das Mchloß.

Sold macht/daß kein Schloß der List jezund mehr verschlossen ist.

Fe Sorg des Altertums hat dick-umthürmte Schlösser
sehr kostbar aufgebaut / und mancherlen genüßt.

Sie schreckten ihre Feind / verwahrten sich da besser.
Auch wurd in solcher Burg manch friedlichs Herz beschüßt.

Mars hat ein solche Gebau zum Schuß des Lands erkiest:
Drum heist das Schloß ein Schloß: weil man sich drein verschliest.

Wahr ift es: Sie find hoch / dem Himmel nahgesetzt;
doch wagt das blasse Gold sich gar nachtrücklich dran.
Doch fällt die feste Burg / die Frenheit wird verletzt /
wann nur ein Maulthier da den Eingang finden kan.
Weil nun das Gold so offt die Schlösser aufgerennt/
so wird kein solches Schloß vom Schliessen mehr genennt.



# Mas Milos.

fchreibt / diefes Schloff fene vorhin fo groß gewesen/daß 14. schone Rove den und Gottshäuser darinn gestanden. Neuehauß in Bohmenist ein fehr schones und altes Schloß/ allwo fehr viel denfwurdige Sachen gu fehen : Unter anderen ift dafelbft ein erviges Stifft/ daß man alle Jahr am S. Untlas Pfingfitag/ oder Grunendonnerftag über Die Sies bentaufend Perfonen pflegt umfonft/und zwar fehr gut zu tractiren. Bu Grat in Stepermark ift ein febr groffes und veftes Schlof zu feben/ welches allen Feinden leicht fan einen Trus bies ten; Diefes liegt auf einem hoben Felfen / und hat unter anderen einen unglaublichen tieffen Brunnen / welcher aus einem puren harten Felfen und Stein ausgehauet worden. Rueff. ftein in Eprol ift fast eine unüberwindliche Bestung und Schloß / welches zwar vor wenig Stahren/ Durch treulofe Leute / Denen Bapern übergeben worden/ dermahln aber ift es wieders um unter der Desterreichischen Bottmaffigkeit. Das Schlof Spillberg in Mahren weichet an der Beste wenig anderen / welches der Ungarische Konig Matthias por Diesem genuge fam erfahren / Defigleichen auch die Schweden / fo da die mehrifte Stadte und Schloffer in Bohmen und Mahren erobert/aber ben diefem Spillberg ihre Muhe verspilt / nachdeme fie es 4. Monat belagert. Ofterwiß in Carnten ift ein altes und fehr beveftigtes Schloff in der So. he / allein die bekannte und tapfere Maultaschen hat alle Rrafften angewendet / baffelbige gu übergewältigen/ muste aber unverrichter Sachen abweichen. Erieß in Friaul ist gleicher Gen stalten mit einem sehr herzlichen Schloß versehen; an diesem Ort haben vorzeiten die Sein Den ihre Wohnung gehabt. Dahero fehr viel Beilige Dafelbst die Marter-Eron erhaltens worunter gugehlen Euphemia und Thecla , zwen Schwestern/ Justina, Justus, Zeno, Primus, Marcus, Lazarus, Apollinaris, &c. und viel andere mehr.

In Heiliger Schrifft, ift zwar fehr wenig von Schlöffern zu lesen / vielleicht barum/ weil man dayumahl nit viel gebauet : Doch finder fich was in dem 2. 23. Esdræ c. 1. allwo der Nehemias felbft bekennt/ als er eine lange Zeit in dem Schloft Sufan fich aufgehalten / Da hat er von anderen vernommen / daß feine Landesleute die Juden in groffer Berfoigung leben! und daß die Stadt Jerusalem ganglich verwüstet / und in Uschen gelegt worden / also hat er nicht ohne häuffige Zähren solches über alle massen bedauret/und ist zugleich Tag und Nacht Dem Bebet eifrig obgelegen/ damit er doch wiederum den Allmachtigen & Ott mochte befanf. tigen/ auf daß er den gerechten Zorn wolle fallen laffen / und fich wiederum des Ifraelitischen Rolfs erbarmen/ durch welches Gebet dann der gutigfte GOtt verfohnt worden; daß durch seine Erleuchtung der König Artaxerxes dem Nehemiæ, welcher ben ihme Mundschenck ware / völlig Erlaubnus ertheilet/die Stadt Jerufalem wiederum aufzubauen / welches auch mehrmahls/ungeacht fehr viel Hindernus unterloffen/mit sonderem Frolocken vollzogen wor den. Aus diesemist leicht zu ersehen/wie machtig und frafftig ben dem Allmachtigen Gott/ Das innståndige und beharrliche Gebeth fen. Man thut zuweilen der Beiber Undacht in ete was schimpfen / aber in der Warheit gar offt mit schlechtem Grund : Ben groffen Serren ift zu Zeiten das öfftere und ungestumme Begehren sehr verdrießlich / ja es geschicht wohl/ Daf durch die Bediente manchem Supplicanten die Stiegen gewiesen wird / allwo er nicht verlangt gradirt zu werden / dann dergleichen Doctores gemeiniglich benen Barbierern uns terworffen muffen seyn. In diese Sach hat sich fast feine bester konnen richten als das Canas naifche Beiblein diese ruffte erstlich zu Chrifto dem HErn : Milerere mei &c. HErr du Sohn David / erbarme dich meiner / meine Lochter wird vom Teuffel übel geplagt : Der Deiland gab ihr nicht einmahl eine Untwort/fondern stellte fich/ale thue er fie nit horen/wele ches fast einer abschlägigen Untwort gleich fahe: Gie hat nicht nur einmahl/ sondern öffters Diese Bitte und Worte wiederholt / also gwar / daß sich die Apostel zu Christo dem Sorrn gewendet / und Ihn mit diesen Worten angeredet : DErz laffe fie doch von dir / bann fie febrenet uns nach: Er aber antwortet/und fprach : Jeh bin nicht gefandt/dann nur ju den perlohenen Schaafen des Hauses Ifrael. Das war ja fo viel aleihr einen Rorb geben. Es worte fich aber diese noch nicht lassen absertigen / sondern wiederholte ihr bittliches Indrine gen: Er mochte und wolte ihr doch helffen. Der DErr fagte mehrmahl/ es ift nicht gut/ Das man den Amdern ihr Brodnehme und werffe es für die Junde. Allmächtiger Gott! ben der Zeit darff man mit dem Frauenzimmer nicht also verfahren. Die Cananain aber lieffe fich durch dieses noch nicht verbescheiden / sondern fagte mit größter im iereinenz : Er am Domine &c. ja DErr / dann die Hundlein effen auch von den Brofamen / welche ponifrer

3 2

Herren Lifch fallen. Endlich sprach JEsus: O Beib dein Glaube ist groß/dir geschehe nach deinem Willen: gleich darauf ist ibre Tochter frisch und gesund worden. Aus welchen zu lernen/daß Ott öffrers unsere Zitt nicht gleich erhöre/damit wir nur länger und eistriger im Betten sollen verharren/wann es auch viel Läge/viel Monat/auch Jahr anstehet/so musser wom Bitten und Betten nicht nachtassen/dam solches ben dem gutigsten But gar nicht verdrießlich fäller. Der große Mann Ottes Elias ist immersort im Gebeth verharret/unterd. sen hat er seinem Jünger siebenmahl besohlen auf den Berg zu steigen/und

fibe! erft das fiebende mahl ift er erhort worden. Ecce Nubecula parva,

Von dem Schloß Tockenburg ist diese wunderliche Geschicht zu vernehmen / in diesem Schloß / so auf einem hohen Felsen gelegen/hat die Heilige Itta auf eine Zeit den Ning vom Finger gezogen / und selben aufs Fenster gelegt / welchen ein Naab / nach seiner vernohlenen Urt. hinweg getragen / den nachmahls der H. Itt Stallmeister gefunden / und als ein sowderes Glück-Zeichen an Finger gesteckt / als solches der Herz Gemahl der Itt awahrgenout men / da sind hune allerten eisfersücktige Gedanken eingefallen / dergestalten / daß Er sie end lich für treulos gehalten / dahero den Stallmeister also gleich durch ein Pherd zu todt schlespen lassen / er aber selbst hat die unschuldige Irta von dem Schloß hinunter gestürkt / des Glaubens / sie sen gänzlich zerquerscht: die Engel aber haben diese Unschuld in die Eindbe gestragen / allwo sie God weit heiliger / als ihrem Hern sienen. Alls er endlich vlel Zeit hernach die Itta in einer Jagd angetrossen/dahat er nicht ohne häussige Zähren erst erskennet/wie leicht ver Mensch in seinem Alrgwohn könne sehlen; auch wie schwehr es sehe/von

dem unbandigen Born sich laffen übergewältigen.

Dergleichen üble Argrochn findet man täglich und ftündlich / und ist der Mensch fast zu keiner Sach mehrer geneigt / als zu den freventlichen Urtheilen; forderist in einem Chestand/allwo das Nistrauen an der Treue sich ereigner. Ich habe einen gekennt / welcher von sehr großen Mittlen war / dieser hat einen großen Kettenhund vor der Studenkür angehängter gehalten / damit er durch das Bellen einen jeden verrathe / welcher hingehet; Wie offt und der Dund gebellet so offt ist der Limmel hinaus gelossen / zu sehen wer hinein begehrt; weld der Diener Vaul hat geheissen / und eine Kase vorm Fenster zur Merzen-Zeit nach ihrer Art öffter Paul/ Paul geschriften / und eine Kase vorm Fenster zur Merzen-Zeit nach ihrer Art öffter Paul/ Paul geschriften / und eine Kase vorm Fenster zur Merzen-Zeit nach ihrer Art öffter Paul/ Paul geschriften / und eine Kase vorm Fenster zur Merzen-Zeit nach ihrer Art öffter Paul/ Paul geschriften / das fie erliche Wochen muste im Bette ligen. In dem Fall hätte der Potiphar seinem Gottlosen Schleppsack nicht so geschwind sollen glauben / wie sie des Josephs Mantel gewiesen; woraus dam scheinet/ das er ebensall Eisterschlich gewesen: Iwar / so er die Bosspeit seines Weibes hätte gewust/ so ware es ihner vor übel zu halten gewesen — Alls die Königin Esther auf dem Sett gesches hatte gewost. Ills die Königin Esther auf dem Sett gesches her vor übel zu Küslen Zeit dem var den des er darzu sommen / ihn alsobald in üblen Werdacht gezogen / etiam Reginam vult opprimere. So leicht ist der dos Urgwohn in dem Schand.

Wabel.

Ine gewiffe Grafin spazierte einsten in threm Chive- Garten / und wie fie allda die Unterthanen geseben/
Daß fie thaten frohnen/ ( in Desterreich heifet mans Stobathen ) also french fie ihnen über alle maffen zu/ fie mochten Doch über die Arbeit nicht verdrieflich werden/fondern vielmehr es gewöhnen/dann in jener Welt werde es ihnen nicht anders ergehen. Gine vernimflige Bauerin befande fich unter diefem hauffen z diefe antwortete gar hoffich: Ja/Genadige Frau/es konnte mohl kommen/dag die arme Leute dort werden frohnen muffen; und als die Grafin wiffen woltes wie fie das mennte ? fagte fie baraufsich menne es alfosdaß die armen Leutedort wer-Den Soly und Stroh gutragen/ damit Diejenige bort besto marmer figen/ welche allhier die arme Lente verachten/ und felbige wider alle Billigkeit zu fehr beschwären. Die se Nede konte die Adeliche Frau gar wohl zu besserer nunfft bringen/ massen diese Leute des Glaubens sind / daß sie von weit besterem Erract / als die gemeine Menfehen / die fie meiftens nur Canalien nennen. Aber vernehmetihr Soch und Bohlgebohrne Berren und Frauen/ ivas der Beilige Batter Augustinus ausspricht : Excepta int fantig facultarum tales lunt, qui petunt, quales funt , à quibus perunt, Serm. de Verb. Dom. Auffer der Mitteln und Reichthumen find Diejenige arme Leute/fo von den Reichen ein Allmosen begehren / so gut als dieselbe / von denen sie es begehren. Mertt es wohl / von der Laim Glatten / aus derp Gott den Adam formirt, sind auch die Edelleute, und als Adam ackerte/ und Eva spann / wer war damahl ein Edelmann: Es ist der arme Mann so wohl zu Gottes Ebenbild erschaffen/ als der Edelmann / es ist auch dieser denen Neutre Gotte Got daß ein Selmann habe Balfam oder Bifam geschwiset. Jenes Kenigl zu Capharnaum ware sast auf jeßigen Schlag dann anderes seine Sinad von unsferen lieben. Hern verlaugt sind meistens niedergesinget, dieser aber hat stehend seine Bitt vorgetragen: Rogadat, non adoradat. Dann er glaubte daß es wider seine reputation ware swam er sollte (wie er und andere darfür halten) vor diesem Jimmermanns Sohn die Kinne biegens dasser sig gar wohl der H. Gregorius 29. Motal. Vieina elle porentibus solet superbiod. Gregorius 29. Motal. Vieina elle porentibus solet superbiod. Dadyto fagt gat voll volle der 3. eregertus 39. Ketat, verna eine polentious lotertugeted. Greife Arter fingen gen gemeiniglich aufgeblasen zu seine Mer Gottemachet hierinfalls keinen Unterfolied/und erwäget allein die Merbiensten und nicht den Stand. Der reiche Prasser im Ebangelio ware ein Ebelmann / weil er aber einen Etrassmäßigen Wandel geführt/ so hat gar der Evangelis seinen Ahmen nicht wollen nennen / da unterbessen des armen Bettlers Lazari sein Nahmen aufgezeichnet worden. So hat Gottes Sohn seine Geburt nicht den vornehmen Hohen Artesten oder anderen Seilleuten / welche dazumaht in ihren linden Federbettern gelegen/ fundern den armen Schaafhirten / welche mit ichlechtem Zwilch befleidet waren / durch die Engel laffen anfinden in der Gegend Bethlehem. Im Jingsten Tag werden die Goelleute ihren Borgang nicht haben / wie auf der Welt pflegt zu geschehen / und wird dazumahl eine manche Herrschafft auf der linken Geiten stehen/ da unter-Deffen der geme gewesene Unterthan auf der rechten Sand wird prangen. Die

#### Civitas.

Dum sibi sunt hostes homines, quæ tuta sat urbs est?



Vot variis celebres regionibus adspicis urbes,
Has tumor, aut cauta condidit arte timor.
Quid referam veteres, & nunc cupit urbibus ædes,
Orbibus ac urbes quis fabricare pares.
Nos quoque quot fossis, quot vallis claudimus urbes?
Sic, ut inaccessas possideamus opes.
Tuta fuit quondam vili casa cespite nata;
At cum pastor erat, rastraque gessit homo.
Tot modo vix homines defendere mænia possunt,
Alterius sactus cum lupus alter homo est,

### Die Stadt.

Wo man Leut ohn Liebehat/da gibts keine sichre Stadt.

Dviel berühmte Städt'/als nah und fern zu finden/
soviel sind theils von Furcht/theils Hochmuth/aufgebaut.

Von alten sag ich nichts. Man läst jezt Häuser gründen/
die man im Umzug fast als Mittel-Städt'anschaut.

Auch hängt man Städt an Städt/verbauet Bald und Feld/
und jedes Fürsten-Haus ist eine kleine Belt.

Wir ziehen hohe Bäll'/und tief-gesenkte Gräben/
um unsre Güter her: daß niemand rieche dran.

Vor diesem kunnten Sie im Stroh-Haus sicher leben/

da Pflug und Hirten-Stab das ihre wohl gethan. Nun aber sperret uns kein Wall mehr sicher ein: weil ieder Mensch gedenkt des andern Wolf zu seyn.



## Die Stadt.

In Ort / allivo viel viel Leute gar saubere Wohnung zusammen bauen/
und solchen Platz mit Mauren oder Graben umgeben / zu mehrer Sicherheit ihres Wandels/wird ins gemein eine Stadt benahmset/forderist
so sie in guter Einigkeit und Frieden als ehrliche Mitburger sich derem billichen Sahungen unterwerssen / und einem Oberhaupt nach Gebühr den
Gehorsam leisten: Der die allererste Stadt in der Welt gebauet / soll
der Ean gewesen seyn / und hat er selbige nach den Nahmen seines Soh

nes/ Henochiam genennet/ welche Stadt über alle maffen grof gewesen; wie Berofus Ammianus de Temp. erzehlet: Nach und nach aber hat man weit groffere Stadte aufgerichtet: De rebus Sinarum P. 2. c. 16. wird gefchrieben / Daff eine Stadt fene / mit Rahmen Chinchien , worinnen 70 taufend Sauffer. Die Stadt Lachin ift fo groß / daß jemand / ber fie auch den geraden Weg durchgehen will /und zwar mit hurtigen Tuffen / der hat dren gan-In der neuen Welt / bezeugen diejenige / fo Dabin gereifet find / feve die ger Faa zu thun. Stadt Mexicus fo weit und breit / daß darinnen hundert und 20 taufend groffe Sauffer acsehlet werden / und welches fast den Glauben wantend machet / foll darinn ein einiger Tema vel fenn / in welchem gar leicht konnten funffhundert Sauffer gebauet werden. P. Melchior Nugnez, Soc. Jes. schreibt aus Melaca, daß eine Stadt fepe mit Mahmen Paquin, wor durch einer grad zu gehen sieben ganzer Lag muß zubringen. Die Stadt Granada in Spanien hat tausend Thurn im Umkreiß. In Arabia/ wie Boterus schreibet/ sind vor diesem awangig taufend Stadt gestanden/ worunter Heliopolis die vornehmfte/ fo bald Shriftus Der Ber in Dieselbe eingetretten / Da find alle Gokenbilder so wohl von Stein / als Metall Deren 365. gewesen/ jur Erden gefallen und zerschmettert worden. Wer etwas mehrers von den Stadten will wiffen / der lefe Majolum in diebus Canic.

So viel man aus heiliger Schrifft kan nehmen so werden gemeiniglich in den Städtett mehrere Laster gesunden als anderwerts: Matth. am 10. cap. hat unser gebenedenter Heiland viel Leiden und Trangsalen denen Aposition vorgesagt / unter anderen seite er hinzu. Cum autem persequentur &c. Was sie aber euch in einer Stadt versolgen/so sliehet in eine andereze. Als wolf er sagen in einer Stadt regiert der Neid die Hoffart, der Geiß die Ungucht und was ihr wider dergleichen Sünden werdet predigen sohnt ihr dahr tausend Versolgungen zugewarten. Wie der König seinem Sohn im Evangesio ein Nochzeitmahl zuricht ein sassen werder vor die Hoffart vor sich die Berren un andere Burger zu kommen sich geweigert sodann sagter: Ite &c. Gehet hin aufs Land haus / auf die Grassen vos sich die Weg scheiden und ladet zur Hochzeit wen ihr auch sindet; Cajetanus lobet den König / das er gar weißlich gehandlet / dann er wolfe lauter gute und fromme Gäste haben / dergleichen aber waren wer

nig in der Stadt / beffentwegen hat er folche auf bem Land fuchen laffen

Bie die Peft auf eine erschröckliche Beiß in der Stadt Jerufalem graffret / bahat fich David immerfort in dem eiffrigen Gebeth aufgehalten / und Gott dem Allmachtigen um Barmherzigkeitersucht. Endlich fommt aus Befehl Gottes ber Prophet Gad zu ihm / und fagte; Ascende &c. gehe hinauf, und baue dem Herrn einen Altar auf der Tenne, oder Ches ne Areuna, des Jebusters. 2. Reg c. 24. v. 18. Run ist eine Frag / warum das Opffer nicht hat sollen geschehen in der Stadt? Barum auf dem Land? In der Stadt war das groß fe Elend / indeme fo viel taufend durch die Best hingeriffen worden; in der Stadt war die Lufft gang verunreiniget und schadlich / bamit fie also durch das Opfer mochte verbeffert wer-Den/fo hatte ja foldes in Der Stadt vollzogen werden follen. Abulentis gibt hier eine fchone Untwort und fagt: Das Opfer hat muffen gehalten werden an einem reinen und Gott angenehmen Ort / in der Stadt aber war alles voller Lafter und Gunden: Dann in einer Stadt find gemeiniglich schone Sauffer / aber schandliche Untugenden: In einer Stadt wird man feben faubere Gassen / entgegen aber sehr viel Freweg in Tugenden: In einer Stadt gibt es ein gutes Pflaster / aber selten ohne Laster: In der Stadt ist ein groffer Handel / aber meinstens auch eine schlimmer Bandel : Eine Stadt ist mit Schanzen umgeben / aber gemeiniglich scholagt man auch das Gewissen in die Schanz: In der Stadt findet man viel Handwerk, aber öffters auch viel Schandwerk: Dahero sehr viel heilige und fromme Manner die Stadt verlaffen / und fich in Die Wufte begeben / damit fie kein wuftes Leben führten: Saben lieber ihre Wohnung gehabt unter den wilden Thieren / als unter gar ju heimlichen Leuten: Das hero Der S. Hilarius: Montes mihi & filvæ, & lacus & carceres, & voragines funt tutiores, lib. cont. aux. Ich ftehe weit ficherer ben Berg und Thal / zwijchen Walb und Bil Dungen / fo gar in Reichen und Solen/als in der Stadt.

Bie die Stådte beschaffen / hat man geseh n an Ninive / an Sodoma in Gonorra/ an Jerusalem selbst / allwo Gottes Sohn in der Menschheit gelitten / ünd gar zum Fod vers urtheilet worden Es ware zu wünschen / daß man nicht von einer und anderen Stadt könnte sagen / was der Evangelist Lucas von der Stadt Bethlehem geschrieben : Non erat ei locus in diversorio: Bie Gottes Sohn hat wollen gebohren werden / aus der unbesteckten

3 3

Timgs

Jungfrauen Maria / da funden fie feine Gerberg in der Stadt: Ich will damahl anderer Stadte geschweigen / und nur beprucken / was Egnat, 1.6. c. 1. von der Stadt Venedig ichreibet / baß felbige alle Jahr gewiffe Weibebilber um nahmhafftes Geld aus Teutschland bolen laffen / damit fie daselbst / das wilde Gewerb treiben: dermahl aber find fie mit folchen Bahren dergestalten versehen / daß sie die Auslandische nicht mehr vonnothen: Der Bolls reichen Dauptitadt Bien / will ich das Lob nicht zumeffen / daß fie von allen Laftern fren fene/ entgegen'ift gar zugewiß / daß fast in feiner Stadt so hauffige und schone Undachten gehalten sperden / als in Diefer. Joannes Boucherius verzeichnet eine wunderliche Weschicht von Der Stadt Pictavis in Franfreich: Anno 1200, wolte fich befagte Stadt loanni dem Ronig in Engelland nicht unterwerffen / dahero er folche gefuchet / mit Lift zwefommen / zu folchem Ende einen Bedienten des Burgermeisters daselbst mit simlicher Summa Geld bestochen/ welcher ihnen die Ubergab am heiligen Oftertag um Mitternacht verfprochen: Der Feind ift nun ben folcher bestimmter Zeit erschienen ben Der Stadt / der treuloie Bediente wolte gleis cher Gestalten seinem Berheissen nachkommen / Dahero Die Stadtschlussel in aller Stille um Mitternacht unter dem Hauptpolster/ worauf der Burgermeister gelegen / emfig gesucht/ fonnte aber feine finden / Dahero er bem Feind angedeutet / daß sie mochten noch biß um 4. 11hr Bedult haben; welchen fie auch alfo nachkommen: Um benannte Stund hat der Diener den Burgermeifter aufgewecket / er mochte doch die Stadt eröffnen laffen / dann es wolle em eilfertiger Courier durch / zu dem Ronig Philippo in Frankreich : Der Burgermeister gabe ihm eine abschlägige Untwort/ weil er aber garzu inständig angehalten/ also hat er endlich Die Schluffel unter dem Polfter felbft gefucht / und weiler folde nicht gefunden / daift er alfobald in Argwohn gerathen / es muffe eine Derratheren vorhanden fenn / befiehlt demnach als fobald denen vornehmen Burgern / daß sie ohne ferneren Bergug sich follen auf die Paftenen begeben; unterdeffen eilet der Burgermeister famt vielen anderen frommen Burgern in Die Anrechen / und suchet alloa ben unierer lieben Frauen Altar seine Zuflucht / siehet aber / so wohl er als andere / daß die Bildnus der Mutter Gottes die Stadt- Thorschulffel am Arm getragen; und als sie über dieses Wunder frolockten / da haben die andere auf denen Pastenen nicht weniger Freud erfahren/ indem fie zugesehen/ wie der Feind fich selbsten untereinander umgebracht / viel haben sich selbst erschossen / die wenigste haben sich mit der Flucht salviert. Bur ewigen Gedachtnus und Dankfagung pflegen Die Picta vienfer eine jahrliche Proceffion um die Paften in der Stadt zu halten, und zwar allzeit am Oftermontag. Mun sibet man augenscheinlich / in was groffe Sicherheit eine Stadt stehe / welche die Himmels-Konigin unter ihren Schutz nimmet : Nisi Domina custodierit civitatem &c. Die Soldaten welche in einer Restung liegen / werden von denen Lateinern / Milices præsidiarii genennet: Ab r eine Stadt ist weit sicherer unter dem Schuk Derienigen / Die wir alle Rag mit Diefem Webeth erfuchen / lub tuum præfidium: 2Bann Die Ifraeliter gu Feld gangen / banahmen fie allgit mit sich die Archen oder Bundskasten / als ein Hoffnungszeichen des kunftigen Siegs: Was ist anderst die Himmels-Königin Maria, als ein folder H. Bundekasten / durch welchen so viel herrliche Sieg bighero schon erhalten worden: Durch diese ift sieghafft gewes sen/Carolus fte. Alphonius der gte. Königin Spanien. Garlias König zu Navarra. Arturus Briso Konig in Engelland. Justinianus, Juttinus, Zemnisus, Compenus &c. wie nicht weniger Leopoldus I. der Romische Raiser.

Kabel.

#### Cometa.

Prokes timeat: Patris ignea virga minatur.



EN novus infolita noctem face distipat ignis,
Extendit rutilas nempe Cometa comas.
Conveniunt, trepidique attollunt lumina Cœlo,
Et sibi mortales omina mœsta canunt.
Iste faces belli, Magnorum hic funera Regum,
Excidium populi, sed timet ille luem.
Res certa est, raro fulgent impune Cometæ:
Sunt reor irati slammea virga DEI.
Vestra rei sed cur lacrimas non lumina fundunt!
Hic alia extingui nam nequit ignis aqua.

#### Der Womete.

Shr Kinder schaut / und fürchtet Euch: der Vatter droht den Ruthen-Streich:

Schinket in der Nacht der dräuende Comete /
er strecket seinen Schweif / das Ruthen-forme Haar.

Orum lausst das Volk zusamm / der zitternde Prophete /
und macht am Finger her die bose Oeutung klar.

Ein andrer wahrsagt uns der Potentaten Todt /
der Länder Untergang / Krieg / Pest / und Hungers Noth.

Mun glauben ihrer viel/ Er hab nie fehl geschienen/ und allzeit auf die Welt viel Unglücks ausgeleert.

Darf ich ein Gleichnuß-Spiel zu geben mich erkühnen? So glüht in diesem Licht des Höchsten feurigs Schwert. Ihr Sünder/giesset zu der Reue Threnen-Flut: Rein anders Wasser taugt zu löschen diese Glut.



## Der Mometstern.



Sift fastnichte/welches der Gelehrten ihre Ropf und hirn alfo abmattet/ als der Cometstern / so stimmen sie auch in ihren Meinungen wenig que fammen / und zanken untereinander / aus mas Materi Diefes felgame Himmelslicht geschmiedet werde: Einige wollen es denen feinen aufiteis genden Erddampfen zumeffen; andere find der Ausjag / daß in Comet eine jusammgeschmelste Sach seine dans den Elementen: 3ch will mich dermahl unter dergleichen Sterngeipler nicht einmischen / damit ich allen honischen Vorwurff meiden thue : Ob sie nun Gott mit allem Rieif/

als Norkunder eines bevorstehenden Ubels in die Sohe stelle / oder aber / ob ungefehr der gleichen Leuchter und Lichter von der Natur geschniklet werden / ift ebenfalls ein Wortsank unter den Gelehrten; und wann es um und um fommet / so konnen sie gleichwohl nach viel angewendter Dube den gewiffen Zweck nicht erreichen: Die Erfahrenheit weiset zwar / daß suweilen ein Comet nichte übels nach fich gezogen / hingegen weiß man auch / daß deraleichers fremde Himmelslichter offtere traurige Ball und harte Begebenheiten prophecenet haben: Dahero ich mich lieber halte an die heilige Batter / worunter der groffe Augustinus dieser Alussag: Deum perista portenta civitates terrere, terrendo emendare, terrendo convertere, terrendo mundare, terrendo mutare, ut fugetur ira Dei sutura &c. 630tt/ fagt mein H. Watter Augustinus: pflegt durch dergleichen Wunderfällen die Stadt zu fehrecken / mit Schrecken perbessen / mit Schrecken perbessen / mit Schrecken berbessen und offt anderen / damit der kunfftige Zorn Gottes vermeidet werde. In der heiligen Schrift! wird eigentlich der Nahmen Comet nicht gefunden / weil aber der Prophet Goel gelchrien: Dabo prodigia in colo & in terra, c. 2. Sch will IBunderzeichen geben im Summel und auf Erden / Blut und Reur / Dampf und Rauch zc. Huch ben dem Evangeliften Luca find folgens De Wort zulesen: Erunt ligna &c. Es werden Zeichen fenn an der Sonnen und Mond/ und Stern zc. Unter bergleichen Zeichen verftehen viel Lehrer auch Die Cometen/welche/weifa fels ohne/vorm Jungsten Zag werden erfcheinen : Josephus, Egesippus, Eusebius nebit andern find der Iusfag/daß vor der Zerftorung der Stadt Jerufalem ein groffer Cometftein ein ganges Sahr hindurch sene gesehen worden; Es mochte schier jemand die D. Schrifft vorwerffens Daß man dergleichen Cometstern nicht solle forchten / noch weniger eine sondere Acht auf Dies felbige haben / jumahlen Gott durch den Propheten Jeremiam dem Bolf hat laffen andeuten; afignis coli nolitemetuere &c. c. 10. Forchtet euch nicht fur den Zeichen des Simmels/ darfür fich die Seiden forchten/ Diefem wird geantwortet ; daß dazumahl die Seiden Sonn und Mond / und Stern fur ihre Botter gehalten / und wann fie zuweilen in Diefem Gestirn einige Veranderung gemerket / alfo find fie in der Forcht gestanden / als waren ihre Botter über fie erzornet : Auf folche Weiß forchten wir rechte Chriften Die Cometstern nicht/ wohl aber weil fie mehrertheils und etwas übels vortunden / und der bevorstehender Trangfalen Vorbotten abgeben : Ja es ift des Allerhochsten grundlosen Gutiafeit zuzuschreiben/ daß er uns durch die Cometstern feinen Born andeutet / Dann auf folche Weise Durch Diefe/ als durch die beste Prediger die Leute gur Buff und Ponicenz ermahnet werden: Bie Rais fer Carolus Magnus dergleichen stark geschweifften Cometstern geschen / da ist er nicht ein wenig barob erfchrocken / dann er der Meinung /es bedeute feinen Cod: wie es dann auch nicht anderst gewesen / als er nun den sehr gelehrten Mann Eginardum befraget / was doch Dieser Storn und traurige Fackel mochte nach sich gieben? Dem gab er zur Intwort / Die oba berührte Wort des Propheten Jeremia: Forchtet euch nicht vor den Zeichen des Simmels: darauf wiedersette der Raiser / Daff er folche Zeichen nicht forchte / wohl aber forchte er Gott/ welcher folche Zeichen vorstellet / dannt er hierdurch so wohl die Ronige / als gemeine Leute zur Buß und Panitenz anhalte. Belder Seribenten wollen es behaupten / daß die Cometsternnicht allzeit etwas übels ausbruten / sondern zuweilen auch was sonders gutes mit fich bringen / wie dann einige mit Origene halten / daß jener Stern ben der Giburt Chrifti sene ein Comet gewesen / wann deme also / so hat fürwahr dieser allen Cometsternen eine Ehre angethan / indem er der gangen Welt das groffte Beil gebracht : Jener ungeheurer Comet / welcher Ao. 1680. und 1681. fich feben laffen / hat fast der gangen 2Bilt einen fondes ren Schrecken eing jaget / wir aber haben es bald erfahren / was Diefer frahlende Diopher uns angedeutet: dann gleich darauf ein groffer und schädlicher Aufftand in Soungarn sich wider Leo oldum ereignet / alsdann ein unvermutheter und erschröcklicher Einfall der Durfen in Desterreich / wordurch so viel Markt / Dorffichaften / Geschlöffer und herrliche Wohnungen in Uschen geleget worden / so viel Laufend Christliche Seelen in die Dienste barfeit von den Gurten und Sartarn geschleppet worden : Die Saupptadt Wien mit einer langen und scharffen Belagerung beangstiget : Der Romische Raifer in Die Flucht/ und faft in die ausgerste Gefahr und Noth gerathen; und wer weiß / ob nicht dieier den annoch etliche Sabe so blutigen Krieg fast durch ganz Europam hätte angedeutet: und leider! der Unier. gang

gang so vieler hundert taufend Christen ift vorgefagt worden / wann wir aber die Sach reifflich entortern / fo findet es fich / daß folcher Cometftern nicht allein viel Unbeil angezeiget/ fondern auch viel Gluck und Wohlfarth dem Durchleuchtigften Sauf von Defterreich gebracht; dann durch und in foldem Rrieg hat Leopoldus der Broffe / viel Ronigreich und Lander wiederum unter seine Botmaffigkeit gebracht; und obsehon die gewaltthatige Uns maffung der Spanischen Rron von denen Franzosen / dem Ronigreich und anderen benach: barren Königreich und Landeren / eine harte Wunden gewesen / so hat es doch das gröffte Unschen / als erspriese auch aus Diesem Ubel etwas gutes / jumablen Carolus der Dritte zu feinem rechtmäffigen Thron wird gelangen; der unruhige Feind aber dergeftalten geropfet/ Daß nachmable das werthefte Teufchland in seinem Ruheftand so bald nicht mehr beläftiget Bon Anno. 1600. find bif auf Ao. 1700 folgende Comet gewesen : Ao. 1602. fene. ist ein Comet in simlicher Groffe gewesen. Ao. 1607. in dem Monat September. Ao. 1610 ein Comet/aber nicht sonderer Groffe. Ao. 1618. vier Cometen in einem Jahr/deren einer sehr erschröcklich. Ao. 1652. zu End des Jahrs bif auf 1658. ein zimlicher Comet. Ao. 1661, in dem Monat Jebruario. Ao. 1664, vom December an / bis auf dem Mersten. Ao. 1665, im Monat Aprill. Ao. 1668, im Monat Martio ein Comet ohne Stern / fondern nur der Schweiff. Ao. 1672 welcher aber feinen Stand fehr hoch gehabt. Ao. 1676. vom 14 Februarii bif auf den 9. Mergen. Ao. 1677. im Martio und Ao. 1680. und 1681. ift der oben gedachte erschröckliche Cometstern gesehen wors Den / Deffen Schweiff fich auf 62. Grad erftecket; von Diefem Comet ift ein ganges Buchel ges trucket worden. Ao. 1682. von Julio / bif auf den 5. September / ift ein Comet vermerket worden/doch mit einer fehr schwachen Ruten und Unhang. Ao. 1684.hat man nur zu Rom Ao. 1686, hat sich einer durch wenig Lag seben und in felbiger Gegend einen beobachtet. laffen / aber nicht an allen Orten / zu mehriften aber ben Leipzig.

Was nun alle diese bedeutet haben so wohl boses als gutes swären darvon ganze Bicher anzufüllen; so gib ich auch in dem Fall keinen Aktrologum oder Sterngucker ab saber in dem ist man versichert so die Weiber Comet seinen Aktrologum oder Sterngucker ab saber in dem ist man versichert so die Weiber Comet seinen Aktrologum oder Sterngucker ab saber in dem ist man versichert so die die die die stern unnuglischen Unhang sie manchen armen Menschen könnten bedecken: Bekannt sitt gerungkan swäs Cæsareus schreibet. Lib. 5. c. 7. Alls ein frommer Pfarthert zu Mainz nach gewöhnlichen Brauch an einem Sonntag seinen Leuten das Weihwasser zu Mainz hach gewöhnlichen Wenuch daß eine Menge der bösen Keind zu dem Schwessen da hat er wahrgenomenn daß eine Menge der bösen Keind zu dem Schwesse wertehnen Matron gestauset haben: Ja er hat es durch sein Gebeth ben Schwessen vornehmen Matron gestauset haben: Ja er hat es durch sein Gebeth ben Schwessen zur ausgewürket daß solches auch das gesamte Wolft mit Lugen gesehen swelches nachmahls verursachet daß so vool dies

fe / wie desgleichen viel andere mehr in dem verdammten Rleiderpracht fich gebeffert.

#### Mabel.

S ware ein Welb / welche gar nicht gut mit ihrem Mann gehauset / Warum? Das weiß ich nicht: Deregleichen Chefrieg sindet man bisters / und wird nicht allein das Städtel knittelfeld in Steyermark / das Ctädtel Grein in Desterrich / die Stadt Stildeman im Braunschweigischen re. gefunden / jendern auch ben vielen Cheleuten; ben welchen offt wenig Cilber / aber viel Zankeijen; dergleichen ift beschaffen gewesen der Chestand des obgedachten Weibes; dahero sie öffters gewunschen / ihr Mann nichte ein Hofherr werden / aber im Freidhof: Als dieser auf eine Zeit in einem Gezank etliche Winden bekommen/ ba bat fie fich gefiellet / als wolte fie ganglich verzweifflen / schiefte demnad, um den Wundargt; diefer fagte gu thr: Meine Fran hat fie nicht einen alten Lumpen / womit ich den Mann verbinden fan? Uch! fprach fie / hate te er nur fo viel Bunden / als ich alte Lumpen: Als dazumahl ben der Racht der Bollmond geschienen / und alles in der Rammer verdecket und verhullet / auffer einer Glaffcheiben / durch welche der Mond fein Licht hinein geworffen / und einen wunderlichen Strich an der Wand gemachet / fo fragte er das Weib / was diefes sem? Die aber sagte gleich / es ware ein Cometstern / und er bedeutenichts anderst / als daß ersterben werde: Er mertte aber gleichwohl den Betrug / und da fie allzusehr angehalten / er mochte doch eine Richtigkeit machen: Duein Weib / deine Erbschaft / sagt er / soll sonn der Comerstern / so darausen am Kasten hanget; es war eine starte Ochsensenn. Ich lasse eind die eine Fabel sennerstern / so darausen am Kasten hanget; es war eine starte Ochsensenn. Ich lasse eind sabt sennerstern von darausen aber ist esteider! die Wartheit / daß in manchem Chestand nichts als Zwitracht und Uneinigkeit / zu finden : und dessenist meinstens die Ursach / weil man offt gar unbedachtsam zur She schweiten thut: Wie der reiche Prasser in der Höll begraben worden / da hat er den Abraham bittlich ersnichet / er mochte doch den Lazarum zu feinen funf Brudern schicken / welche noch ben Leben/und denfelben fein Elend andenten/damit fie auch nicht kommen an das Drt ber Peinen und Qualen: Alls wolte er fagen/es foll ihnen fein elender Stand eine Wigigung fenn: Wann dennach einige fast täglich sehen, und wahrnehmen / daß diese miteinander hausen wie ein doppelter Adler / ben deme ein Ropf daher schauet/ der andere dorthin: Jene miteinander leben / wie die Wahren eines Kampelmachers / der eine der anderen die Bahne weifet; wann fie feben / daß einer ein Weib befommen / welche eine fo gute Wirthin / daß fie benm Mond: Schein eine Maß Wein aussauffet / damit fie nur die Kerzen erspahre: Eine andere einen solchen Mann betommen / der fo Lammelfromm / daß er alle Lag bennt weissen Lammel einen Raufch frinket: Diefes foll billich viele wißig machen / nete ipsi veniant in locum tormentorum Daherv sehr behutsam und bedachtsam muß man im Heurathen sen / dann es spricht der D. Chrysostomus Hom. de Uxote, So jemand will ein Hauß kaußkaußkaußen/ so besichtiget er dasselbige ganz wohl und genau: Co einer will einen Rnecht oder Diener aufrehmen / so be-trachtet er wohl seinen Abschied / und wie er sich anderwärts verhalten; wie vielmehr / soll einer vorhin ein Weib betrachten / che er fie heurathe : Dann ein Sauf / oder einen Anecht fanft du wieder hinweg geben ; aber Das Beib nicht.

#### Bellum.

Tot plagis tundimur, & vix Flectimur in melius.



Tympana ubique sonant, litui sonat undique clangor:
Non habet in terris pax requiesque locum.
Induit hic galeas, galeas Rex induit alter,
Arcus hæc, gladios gens parat illa suos.
Est hostis mortale genus sibi, mundus arena,
Et populi, Martis victima densa, cadunt.
Ferrea, quis neget, est ætas. In vertice ferrum,
In manibus ferrum vir, juvenisque gerunt.
Quid mirum, a superis toties quod vapulet orbis?
Non aliter slecti ferrea corda queunt.

### Der Mrieg.

Wir find / durch so harte Streich / dannoch nicht zum Guten weich.

Ter Trummeln Brummel-Ton/ das Schallen der Trompetten/ Der Paucken Bidipump verscheuet Fried und Ruh.

Die Fürsten mögen sich jest selbst mit Belmen fretten; Der träget Pfeil und Tartsch / und jener Schwerter zu. Die Menschen selbsten sind sich hässig/dort und hie /

Die Wahlstadt ift die Welt/das Volk ein Opfer-Vieh.

Wer wollte nicht daben die Gifen-Zeiten kennen?

Der Kopf steckt unter Stahl und Eisen/daß uns grauft. Die Schauben-Knaben sieht man schon mit Degen rennen/ Und Mann und Jungling führt das Eisen in der Faust. Wie komts/daß Gott die Welt mit Eisen peitscht und presst? Weil sich ihr Eisen-Sinn nicht anderst ziehen lässt.



Der Frieg.



Sweiß fast ein jeder/ daß der Rrieg nichts anders seine als ein Streit mit Wöhr und Waffen; den ersten Krieg hat Luciter selbsten angesangen und weil er einen ungerechten Krieg geführt also hat er billich verlahren und ist von dem Erg-Engel Michael überwunden worden wor selbiger Zeit an ist die Welt fast nie ohne Krieg gewesen; ungeacht der Krieg eine Mutter alles Unheils. Nulla Salvs belio: In den Kriegenzu Cana in Galilaa ist durch das erste sichtbare Wunderwerck Christi auf

Erden etwas aute gewesen: aber in Rriegen / wo Mars und Bellona das Braut Bolf / ift n chte ale übele ju finden: Bur Rriege-Beit ist gar fein Fagnacht/ wol aber ein lauterer Ufcher-Mittwoch / weil alles in Afchen gelegt wird; zur Kriegs Zeit / wird das Wieh himmeg gefrie ben / auffer das Slendthier bleibt im Land: Zur Kriegs-Zeit wird der Ucker verwüftet/ entgegen der Gottes-Acter angefüllt. Bur Rriege-Zeit wird alles Geld hinweg geraubt / auffer der Ropffluck und Ferfengeld / Die bleiben felten aus. Bur Rriegs-Beit horen alle Berg auf / und ficht man allerfeits nichts / als ein Jammerthal: Bur Rriegs Beit werden alle Lufigarten zers flohrt / und bleibt nichts anders flehen / als die Schwerdt-Lilien: Bur Rriegs-Beit haben die Leute wenig Brocken gueffen/ aber harte Brocken genug gu fehlucken: Bur Rriege-Beit findet man die Saufer lahr mit Lebend gen / entgegen die Relber voll mit Codten: Bur Rriege-Zeit ist die Waffersucht in Augen / die Schwindsucht im Beutel / die Durrfucht im Leib / Das Clend im Land / und die Klag allerfeits: Bur Kriegs Beit / Der vorhero mit stattlichen Pfer-Den verschen gewesen / muß mit einem holgenen Sand-Klepper vorlieb nehmen; Der vorhero in linden Feder-Bettern gelegen / muß fich mit einem grunen Leplach auf der Erden begnugen laffen : Der zuvor aus filberen Geschirren getruncken / muß sich mit einem Ungster behelffen: Bur Rriegs-Zeit / der zuvor voller Eraid ohne Lend / befind fich nachmals voller Lend / ohne Graid. Dahero billich der David aus den von Gott vorgestellten Straffen / lieber die Peft ermablt als den Rrieg. Ilngeacht aus dem Rrieg fo viel Ubels erwachft fo ift doch / vermoa heiliger Schrifft / ein gerechter Rrieg gar nicht zuverwerffen: Bie dann Gott mehrmalen Dem Mopfi dem David dem Jofue dem Gedeon und anderen mehr den Befehl gegeben/fie follen tapfer die Waffen ergreiffen / und wider ihre Feind ausziehen: Gott hat durch den Propheten Samuel Dem Ronig Saul andeuten laffen: Vade & percute :. Reg. c. 2. Er miffe gar wol / was die Umalekiter dem Bolck Ffrael für Schmach und Ungebildt haben ansgethan / Da felbes aus Egypten zoge / er folle demnach mit feiner Mannschafft ins Feld ziehen / Diese boghaffte Gesellen beherzt angreiffen / und alles umbringen / auch so gar der fleinen Rinder nicht verschonen. Zu Capharnaum war ein Saubtmann / welcher unsern Serrn hofflichft erfucht/ er mochte Doch feinen Knaben/ der fo fchwerlich dahin liegt / gefund machen: 2118 fich nun der Benland verlauten laffen / er wolle felbsten kommen in seine Behaufung / worauf Der Saubtmann fprach: SErr / ich bins nicht wurdig / daß du unter mein Dach eingeheft/ fondern fprich nur ein Wort / fo wird mein Anab gefund werden: Dana ich bin auch ein Menich / der Obrigkeit unterworffen / und hab Kriegs-Knecht unter mir / und wann ich zu Diesem sage / gehe hin / so gehet er hin / und zu einem anderen komm her / so kommt er her: Diefes hat Chrifto dem Deren fo wol gefallen / daß er alebald dem Saubtmann eine furge Lob-Predig gemacht: worinnen er gemeldet / daß er femen fo groffen Glauben in gang Ifrael gefunden / als ben diesem Soldaten. Allhier ift wol zu mercken / fpricht der S. Batter Auguitinus: Contra Fauft, c. 74. wol zu betrachten / wann der Rrieg etwas bofes und unrechts ware / fo hatte unfehlbar unfer DErr dem Saubtmann eingerathen / er folle das Soldaten-Leben quitiren. Weil er aber folches nicht gethan / fo folgt daß der Rrieg in fich felbsten nichts übele fene. Bie Joannes der Cauffer ben dem Bluß Jordan den Cauff der Buf eiffrigft geprediget / da find, allerlen Leut und Stands-Personen hinausgangen / und hat ihn ein jeder befragt / was er thun mufte / damit er das ewige Leben erhalte? Unter anderen find auch Die Soldaten erschienen/ und haben ben dem Joannes diesem Bug-Prediger den heilfamen Rath gefucht / ihnen aber hat er nicht geschafft / fie sollen den Rrieg meiden / die Waffen hinweg les gen / an ftatt des harnich ein dicium tragen / lieber ein Pilgram Stab / als ein Partifan in die Sand nehmen / an ftatt der Paftene auf dem Berg Sion fteigen zc. Dichte dergleichen bat er ihnen auferlegt / fondern fie bloß mit diesen Worten verbschaidt / thut n'emand Ubers laft noch Gewalt, und seiner mit euerem Sold zu frieden. Luc. c. 2. Auf folche Beig hut der 5. Joannes den Kriegebenfals nicht verworffen / das unbilliche Rauben hat er ihnen nicht jugelaffen wol aber das rechtmäffige Rriegen. Behen Urfachen werden aus beiliger Schrift gezogen / welche da einen billichen Krieg zu führen erfordert werden / unter andern ift auch Dies fe / mann einem ein Land oder Reich ohne Fug und Recht / fondern gewaltthatiger Weiß benommen wird / wie dermalen geschehen ist von dem König in Franckreich Ludovico dem vierzehenden / fo fich wider alle Billichkeit der Cron Spanien angemaffen / ja folche theils mit lit / meistens aber mit Gewalt hinweggeriffen; Dahero Diefer Carolus Der III aus dem Durchleuchtigsten Sauf Desterreich/als rechtmaffiger Ronig in Spanien/durch gerechte 2Bo fen wiederum fuchet / welche der Allerhochfte bighero gang herrlich gefegnet hat / und ift c. nicht zu zweifflen / daß nicht diefer Defterreichische Hercules werde den ganzlichen Zweck 210

reichen: Ihme wird Gott geben / was da gehabt hat Rudolphus der I Defferreichisches Ranfer / welcher 14. Schlachten bengewohnt und allzeit den Sieg erhalten. 65 Ditt geben / was da gehabt hat Albertus der I. Diefes Nahmens auch Defferreichischer Ranfer/ welcher in 1 2. Sehlachten allzeit das Siege-Cranzel darvon getragen; Ihme wird ODit geben / was da gehabt hat Carolus der V, auch Desterreichischer Ranfer / der mit feis nen Waffen fast gang Europa bezwungen. Ungahlbar viele Geschichten find zu lefen / welthe lattfam am Lag geben / wie wunderbarlich offt Gott die gerechte Waffen gelegnet hat: wie die funff Amorrhäische Ronige die Stadt Gabaon belägert, da hat der ftreitbare Rriegse Rurit Josue folche entfest/ alfo/ daß fie neben einer groffen Riderlag in die Rlucht gangen / Det himmel aber hat das meifte darben gethan / indeme von oben herab dergestalten groffe Stein auf fie gefallen / daß mehrer durch folche als durch das Schwerdt geblieben : Denen Bayrn iff es vor kleiner Zeit nicht viel anderst in Tyrol ergangen / allwo die Bauern mit Steinen und Rluppen also gespielt / daß sie mit grossem Verlust auf einmal Stein - reich worden. Theodolius der Groffe ift mit einer ziemlichen Rriegsmacht wider den Pyrannen Eugenium ins Reld acrogen / weil er aber gewuft/ daß diefer ihm an der Macht weit überlegen/ alfo hat er forderift/ durch Raften / Bebet und andere Undachten die Sulff Gottes ersucht/ endlichen ift er mit tapferem Muth gegen den Feind geruckt / und als er deffen ansichtig worden/ ba hat er sich auf die Erd niedergeworffen/ und inbrunftig folgende Wort zu (3 Dit geruffen: O SErz und Sott! ftehe mir diffals ben / damit der Feind nicht konne fagen / wo ift der Bott des Theodofii? Eugenius munterte Die Seinige auf / mit Bersprechen / das Theodosius werde Den Kurzern ziehen: So bald aber die Schlacht einen Unfang genommen / Da hat Gott einen folden Sturmwind gegen dem Feind geschieft/ das alle Pfeil/ so sie gegen des Theodosi Rriege-Deer abgetruckt / zuruck getrieben worden/ und fie felbst getroffen/ihre eigene Schild ihnen die Ropf gerschmettert; ber hauffige Staub sie ganglich verblendet / und folgsam die meis fte alle aut dem Plat geblieben: Eugenius glaubte juvor / daß der Ranfer Theodolius seine Victorischon habe in Wind geschlagen / aber der Allerhochste hat gemacht / daß der ohn das aufgeblasene Eugenius vom 2Bind überwunden worden, S. P. Augustinus Lib. 5. de Civitate Dei. Der unlangst Sieg-reiche Albtrieb der Frangofi chen Baffen von der Stadt Barcellona in Catalonien; Jene Welt-berühmte Victori ju Bochftatt in Schwaben wider Die Krantofen unter beeden tapferen Selden und Berzogen Dring Eugenio von Savoyen und Marleborugh; der groffe Sieg / welchen lett gemeidter Englische Hercules diefes Jahr/ bes nantlich An. 1706. in Braband erhalten / wider mehr gedachten Feind wird allein / und for Derift Dem hochften Gott zugeschrieben welcher darum die Alliirte Baffen als Gerechte alfo segnet: weil sie die so unbillich beraubte Spanische Eron wiederum helffen Carolo dem 1.1. aufzuseben; daß mit Verwunderung der Welt Leopoldus der Romische Kanfer mehrmal in aufferfter Noth / wo Menschen Bulff gang vergeblich geschienen / so viel herrliche Victorien wider feine Reind darvon getragen / hat man handgreifflich / ja Sonnen-flar befunden / baf Sott ihme allergungft bengestanden: und was fur Bunder Sachen offters unterloffen/ wied der Author, der feinen Lebens- 2Bandel schrifftlich verfasset/ scheinbar am Zag geben.

Fabel. Michoeme der Kapfer Aurelius mit feinem Rriegs-heer gegen bie Stadt Thiana ausgezogen / und die Ehre derfelben geichtoffen / auch die Burger zur Gegenwohr gefunden / da iprach er im Zorn; im fall ich in diefe Ctadt werde tommen / fo will ich nicht einen Sund leben laffen ; als nun die Rriege-Leut folches gehort da lafferen fie wegen der verhofften Beut einen groffen Muth / und fielen mit allem Gewalt an / bas Beratleon ein Burger aus Forcht / und wegen Geschenets die Stadt verratherischer Beig aufgabe. Nachdem nun der Ranfer Aurelius in Die Ctadt tommen / fo hat er allein den Berrather Heracleonem umbringen lanen / wie aber Die Coldaten die Ctadt ju plunderen und guvertilgen begehrten und glaubten / mas der Kapfer getrobet / ba fagte er gu ihnen / ich hab gefagt / ich wolte feinen hund in der Ctabt leben laffen; dereives gen je es ench gefilt / und beliebig ift / mocht ihr alle hind erwürgen. Die Clemenz und Gine ift eine aus den ichonesten Engenden / fo groffen Konigen und Fürsten wol anständig: dahero Carolus V. und Maximi-l'anus in ihrem Sinnbild einen Aldler geführt / unter welchem ein Donnerblig mit einem Delzweig umbge wickleter ju jeben war / bardurch ju weifen / daß fich der Ernft und die Echarffe mit der Gitte foll vergefell: fchafften. Alexander der Groffe belagerte eine Ctadt/ die bied Lamplacus, und mare des Billene felbe gant. lich juverfiehren: Run hat fich ein gelehrter Mann in ber Ctadt befunden/ mit Rahmen Anaxarchus, der ift porbin fein Buchtmeifter gewefen / biefer gieng ins Lager hinaus/ ibn gu bitten/ bag er doch ber fconen Ctadt mochte verichonen : Wie nun Alexander jeinen alten Zuchtmeister mabrgenommen/welcher fich zu ihme ge-naberte da filmen er und frrach : ben den Gottern und ben feiner Eron, will ich anjego nicht thune mas du mich bitteft. hierauf fagte der alte Zuchemeister: Alexander, ich bitte diche du wollest die Stadt Lampfacum gere fibiren nun konte der Ronig nicht andersieals seinen Schwur halten und bliebe also die Stadt unverschrter: Kaufer Nero ist im Anjang seiner Regierung so gutig gewesen daß wann er sich musse unterschreiben als einer jum End verurtheilt worden, nicht ohne Senfier aufgefebrien : Utinam Literas nefeitem : 3ch wolle wimichen/daß ich nicht hatte fchreiben gelernt : gar wol hat in bem Fall Ovidius gefchrieben Lib. 3. Trift. Eleg ç. Corpora Magnanimo fatis est prostraffe Leoni.
Pugna suum finem, cum jacet hossis, nabet.

One quique est Major, mazis est placabili ira. Corpora Magnanimo fais est prostrasse Leoni.

Ar faeles moundens generofa capic.

We faeles moundens generofa capic.

We rie alichaer generofa vas Carolus Magnus. Als fein expenieur vecercarius, mit Nadhmen Egenharedus, die Kapfeel. Princessin versustrumd eine lange Buhlschafft mit ihr gepflogen da hat er tolches einen Finste und herven im Nath vorgetragen; was jener verdient der solche hat dagengen? Well nun alle der Aussa und herven im Nath vorgetragen; was jener verdient der solche hat dagen jenen Aussa des einen gisten der ihr gepflogen da mit solche einen und ernistangs die begangene Misse ist nicht schaffen und ernischaften Worten verwiesen/damit du aber sogten pur Lechtert sinder und ledet fein guten Barter Lastend du Egenharde einen guten Herral also verheur ath euch mit einander und ledet fein hich nich einen Eise kind aus der geschen Korthell zur größen gelanget/ und hat Egenhardus das habt/ daß er die Braut hat beim gesichtet.

# Fames. Post Bacchi, aderunt Jejunia, festum.



Perdidit humanum pristina forma decus.

Aufugere oculi, cutis aret, concidit alvus,
Osse stat longo Mortis imago pede.

Putre movet, video certamina dira, cadaver,
Victor is est, mortem, qui vorat ante suam.

Quæ male suada fames homines hanc cogit ad escam,
Foetida jejunos quæ sugat esca lupos!

Has ventri sed ferte dapes pro Numine culto,
Nempe decent talem talia liba Deum.

#### Munger.

Nach der Faßnacht Fleisch und Wein/ bricht die Fasten-Marter ein. Mein Gott/welch ein Gesicht! wie scheußlich sind die Larven! Man sieht nichts menschlichs mehr/an menschlicher Gestalt. Die Augen sind versteckt/die sich sont frech unwarfen.

Die Haut ist eingeschnurzt/der Mund verdorzt/und kalt. Der Bauch/ jest nicht mehr Bauch/ verfolget Kas und Maus/ Der Leib sieht wie der Todt/und wie ein Bein-Haus/aus.

Da rauft man sich aufs Blut / um faule Menschen - Aeser / Der sieget / welcher eh den morschen Todten frisst. Die Teller sind voll Würm / das Eiter füllt die Gläser. Rein Wolf gieng da zu Gast / wo solche Mahlzeit ist. Wo kont das Ubel her? Man hielt für Gott den Bauch: Dem opfert nun sein Volk mit solchen Ruchen auch.



## Wer Hunger.



Jefer ist ein kurzer Begriff und Innhalt alles Elends: Dahero jener alle me Bettler Lazarus / vor der Thur des reichen Praffers sich nicht beflagk wegen seiner so vielfältigen und seinersellichen Geschwärtsondern nur wegen des Hungers / indem er verlangt zu essen die Brosamen / so von der Lassel des reichen Gesellen fallen. Zwen Ursachen sind / von denen det Hunger ursprünglich herrührer: Eine ist natürlich wann nemlich eine alle zugrosse Durre / oder überhäuffiges und langes Regenwetter / auch gat

eine groffe Katte einfallet / nicht weniger die Menge des Ungeziefers : Die andere Urfach ift der Matur nicht jugumeffen/ fondern dem gerechten Gott/welcher da pflegt die Gunden der Mena fchen mit dem Sunger zu ftraffen: Die Bebraer geben vor / daß zu Abams-Zeiten fchon fepe ein Sunger entstanden / weil GOtt dagumal die Erden verflucht; Item der andere Sunger/ als Cain feinen Bruder Abel ermordet. Gewiß ift doch/daß unter dem Abraham/unter Maaci unter Jacob/unter Ruth / unter dem Ronig Pharao / unter dem Ronig Joram , unter bem Ronig Benedad eine groffe Sungere-Roth gewefen. Anno 1438: war in Thuringen ein folcher Sunger / daß faft alle Gaffen in den Stadten voller Lodten gelegen; Bu folder Zeit hat man zu Erfurth ein folches fleines Laibel Brod / als ein Glied an einer guldenen Retten ift/um einen Thuringer Dreper verfaufft. Bu deffen Wedachtnuß bachen die Becken zu Erfurth noch alle Jahr fo fleine Brod / und haben es an St. Marce Lag feil: Beil man an St. Marci-Lag jum erften in der Rirchen hat angefangen / Bettftunden zu halten / bahero folches Brod auch Marcs-Brod genennt wird. Daß der gerechte Gott die Gunden mit Sungers-Noth ftraffe / haben wir genugfame Zeugnuß in heiliger Schrifft / absonderlich im 3, Buch der Ros nigen am 18. Cap. allwo der S. Prophet Clias dem Konig Achab in das Geficht gefagt: Daff er die gangliche Urfach fepe des groffen Sungers in Samarien / weil er und die Seinigen den wahren Gott verlaffen / und fich zu dem falfchen Gogen gewand habe: Allhier aber beliebt allein den Hunger/in etwas zu entwerffen; welcher zur felbigen Zeit / als Gerufalen von Tico Velpasiano belagert worden / entstanden ist: dazumal / wie es der H. Chrysostomus befebreibt / ware eine ungahlbare Menge der Leute auf der Gaffen todter dahin gefallen / ein Menfch hat dem anderen das Brod gewaltthatiger Beiff aus denen Sanden geriffen/ fo gar/ Die vorhin die beste Freund / find derenthalben unter einander in die haar kommen : Sie find gang unfinnig mit aufgesperrten Maulern hin und her geloffen/ Thur und Thor mit allen De walt aufgebrochen / alle Ort und Winckel durchfucht / etwan eine und andere Nahrung zu finden: fo gar den Mift Roth und Unflath / von welchem auch die wilde Thier ein Abscheuer tragen / thaten fie an ftatt der Speiß ergreiffen : Die Gurtlen um dem Leib / Die Schuh von Den Ruffen haben fie hinweg geriffen/und felbige mit begierigen Bahnen gernagen/in Denen boch weder Rrafft noch Safft zu finden ware: das leder von den Schildten mit denen fie fich vor Dem Reind folten wehren / mufte herunter gezogen und zur Speiß gebraucht werden: Die bereite ftinckende Corper Der unlangft verftorbenen Menfchen haben fie aus den Grabern her vor genommen / den Hunger darmit zu stillen : Der Unflath / so gewöhnlich pflegt zur Stade hinaus geführt zu werden / diente ihnen für eine Speiß : Die gange Stadt ware in solche äuß ferfte Noth gerathen / daß ein jeder ihme felbft den baldigen Tod gewunschen / welche etwan noch einen fleinen Borrath Des Eraide gehabt / den haben fie unter der Erden verborgen/ und nachmals nachtlicher Weil in der Still ausgegraben/ und alfo ungermablter hineingeschluckt: Auch haben einige ihnen felbft die Bahen an Fuffen/die Finger an der Sand abgefchnitten/und Darmit in etwas den Sunger geftillet, Endlich ift der Sunger dergeftalten erwachfen/ daß eine adeliche Frau mit Nahmen Maria / eine Cochter Eleazari ihr eigenes faugendes Rind abaes ftochen und gefotten / folcher geftalten mit dem Tod des Rinds ihr Leben auf wenig Tag gefriftet, Alls Chryfoft, c, 101. p. s. wie An, 1590, Alexander Farnefius Die Stadt Dariff belägert / da ist in derselben eine solche Sungers-Noth eingerissen / daß sie Robsteisch / Hund/ Kagen / Leder von Sattlen / Wurzel / so gar auch die Rinden von Baumen für eine Speiß genoffen; durch die zwen Monat Julii nemlich und Augusti, haben sie 2400. Pferde verzehrt/ neben Esel / Hund / Ragen/ Mauß und andere Sachen. Neoperegrin, Der gelehrte und beruhmte Author Joan. Zahn schreibt in feinem unlangft ausgegangenen Buch / Daß in neulis cher Belagerung Wienn von denen Turcken die hungers-Noth alfo eingeriffen / bas etliche Beiber ihre eigene Rinder an Spieß gebratten / und folgendes fur eine Speiß genoffen / es ift aber der wackere Mann diffalls übel berichtet worden : Dann Nahrung halber hatte fich die Stadt noch lang fonnen halten / ob zwar Das frifche Rindfleifch in ziemlichen Abgang gemes fen; es haben zwar einige Soldaten die Ragen aufgefangen und selbige gebraten / welches aber mehrer aus einem Muthwillen / als Mangel Der Nahrung geschehen. Underemal aber hat Teutschland sehr groffe hungers-Noth ausgestanden / und zwar An. 1313. ift eine folche Theurung gewesen / baf man fo gar bas Traid aus Sicilien muste guführen. Trithem. in Chron, Hirlaug, Dergleichen Plagen alle schickt und Der gerechte Gott ju/ megen unferer 219 2 Sunden/

Simben / und GDtt vfleat es zu machen / wie in aut eingerichteten Elostern der Brauch ift / allwo man zuweilen pflegt einem die Buf auferleget wegen eines und anderen beganges nen Rehlers / er folle mit Waffer und Brod auf der Erd vorlieb nehmen / und wird also mit Dem Caret gestrafft: weil er etwan Contra Charitatem gefundiget/und weilen zu Zeiten ben denen Ibamis-Kindern die Faßnacht allzugroß und grob / fo thut fie der Allunachtige mit ders gleichen frengen Fasten zuchtigen. In dem Jahr nach Christi Geburt 850, ereignete sich in Teutschland eine unerhörte Dungers-Noth/absonderlich ben denen am Rheinstrom gelegenes nen Dertern: Unter anderen hat fich zugetragen / daß einer famt Beib und einem unschuldis aen Rind von Grabfelden in Thuringen fich zubegeben entschloffen diesem allgemeinen Lendwefen zu entgehen / wie sie nun also ganzlich ausgemerglet auf der Reiß sich in einem Wald befumben / und daselbst vor lauter Schwachheit in etwas geruhet / da hat endlich der todt hungrige Vatter fein frafftlofes und verschmachtendes Weib angesehen / bald auch sein halb todes Kind mit weinenden Augen / endlich ist er gegen seinem Weib also mit Worten ausgebrochen; daß er gefint seine das Rind umzubringen, und selbes zur Nahrung zu nehmen, damit fie beede benm Leben erhalten werden / weil nunmehr das Rind schon halb tod fene; das from me und fast schon dem Tod gewidmete Beib ertatterte über difes Beginnen / und wolte auf feinen Weg einwilligen / daß sie wiederum solt das jenige zu sich nehmen / welches sie vor-hero unter ihren Berzen getragen / siele also dem Mann zu Fussen / bittend um das Jungste Bericht / er wolle doch folches unmenschliche Latter nicht begeben / es tene beffer / daß fie beede den bevorstehenden Tod mit Gedult übertragen; unangesehen alles Schrenens und Weis nens hat er wie ein rafender Sund ihr das Rind aus den Armen geriffen/ift mithin auf die Seis ten geloffen / damit er auffer den Mutterlichen Augen das Rind erwürgen und entgliederen mochte / indem er alfo / das arme Tropfel in der lincten Sand forgeschleppt / und in der recht ten Sand das bloffe Schwerdt geführt / war er gleichwol voller Angfimuth / ob er folle seine Sand in eigenem Blut waschen der Sunger aber in solchem Gemuthe-Rampf, hat Die Dberhand erhalten / daß er bereits wollen das arme Baifel zerfleischen / und als er wurchlich begunte den Streich zu führen / da erblickt er / daß zwen Abolf in dem Bald eine Birfch-Schachtel ermeistert und gefället/worauf er alsobald das Rind verlaffen / und mit möglichen Rrafften auf die Bolff zugeeilet/felbe verjagt/und fich gleich mit dem rothen Bildbret gefattiget/ alsdan die Schachtel ausgewaidet/ und mit annoch schweissendem Lauffen und Schlegel gant fchuauffend famt dem Rind zu seinem Weib geloffen / welche von fern wegen der blutie gen Sand / Schier alle Lebens-Geister verlohren / nachdem fie aber ihres liebsten Rinds wie: Derum anlichtig worden/da hat fie fich wieder ganglich erholt/un find beede alsdan auf die Anie niedergefallen/ dem Illmächtigen Gott das gebührende Deo Gratias abgelegt / nachmals in das Wildbrat gang begierlich gefallen / fich also darmit erfattiget/ daß hernach fie haben bes fennt / daß ihnen die Zeit ihred Lebens nichts beffere geschmeckt. Ex Pithao in Annal. Franc. Baron, tom. 10. num, 850, meines geringen Erachtens/ hat Wott Das Gebet Des frommen Weibs / und ihr mutterliches Berg angesehen / auch zugleich gezeigt / daß er in den grösten Roben Buff leiste / wo alle menschliche Mittel ermanglen.

Pabel.

P Stengelius tom. 4, de Judiciis divinis c. 4 Par. 14. erzehlt folgende Begebenheit: Ein gewiser Bacchus und Bauchus Bruder firebte dergestalten nach guten Biften / daß er seine Wampen mehrer verehrt / als Die Mhilifider den Gott Dagon; wie nun diefer Orjell eines auf bas Land hinaus ju einem befaunten Freund eingeladen worden / da hat er ben Abend givor fich des Dachteffens enthalten der hofining / daß ihme ben Zag hernach das Effen beffer werde fehmeden; weil er vorgefeben / daß feln Freund fein Efel werde fenn und ihme Dehfenfuß auffegen / fonde"n weit beffere Speifen / dann Rebhanel maren ihme Lebhunet; Als er nun unterwegs in einen Wald gerathen / wo er ungefehr fehr viel von dem Wind abgefehlagene holgbirn unter Dem Baum gefunden / ba hat er felbige muthwilliger Beif und mit fonderer Berachtung gar mit eigenen nrin befudelt: Bald aber darauf entfinnde ein groffer Plag-Regen / von welchem der Bach / worüber er hate te follen paffiren / fich bergeftalten ergoffen / daß er wurchlich ohne Lods-Wefahr darüber nicht konnte kom, men / mufie alfo Noth halber den ABeeg guruck nehmen : ABeil er aber von der Racht überfallen worden / ale fo hat er feine Dacht-Berberg genommen unter dem Baum/deffen Frucht er guvor mit einem folechten Sim mel-Lau beneft hat / weil aber in felbiger Gegend weder Dorff noch Saus / und folgfam auch feine Rabe rungs-Mittel / anben aber ihn der hunger machtig getruckt / alfo hat er fleifig die Solibirn / welche er que por mit eigenem Wasser gebeigt / von der Erden aufgetlaubt / und hat ihme solches verhin verachtes Confecutiver alle massen geschwerft. Aus diesem folget / daß der Hunger zuweilen sehr gut sewe / und einem manschen gang schlechte Speisen für die beste Schlecher-Bissel vorkommen; Wann ein hungeriger Schwad ein Habermus; ein Steprmarker einen Sterz; ein Westphälinger einen Pumpernickel: ein Sayr ein Sopf-Mubel 2c. vor seiner Hand hat / da schmeckt ihme dieses weit bester / als einem Edelmann ein Fassan-Pasiet, ten; die ihme auf die Tasel getragen wird: kein Gewürft thut die Speisen also wolgeschmack zurichten als der Hunger / diese ist der allerbesie Koch: Wann einige vornehme herren missen durch die Arbeit ihr Brod gewinnen / fo wurden fie gleich anderen gemeinen Leuten mit grofferen Appetit gur Zaffel figen. nad der Hunger nicht fo farck zu schelten indeme er mehrertheils gefunde Leiber verurfacht, und dem Menfchen offt beffer / ale ein Medicus dienet: Es maren auch die Leut meiftens dem Duffiggang ergeben wann fie nicht der Junger / als ein stattlicher Zuchtmeister zu der Arbeit thate anfrischen burch welche fie vie nothwendige Nahrung musten erwerben. Sunde / Bogel und andere Thier kan man durch den Hunger dergestalten zähmen / daß sie allerley Künsten erlernen / zu welchem fie sich mit vollen Bauch hart wurden bequemen; babero ber Sunger ju vielen schadlich , und ju vielen nuglich, Die

# Pestis. Plus animæ fugienda lues.



PEstis sevitatrox: Ipsa hæc, qua vivimus aura,
Plena venenata nos necat aura lue.

Heu subito cunctas febris occupat ignea venas,
Inque rubente tument toxica seva cute.

Quis quemcunque timet, Pylades procul adstat Oreste,
Et pater a natis, a patre natus abit.

Nempe homo mors homini est, modo quem tetigisse perisse est,
Ipsa vel exitium noxia verba ferunt.

A focio, si vos terrent contagia, pravo, Plus famam, & mores inficit, este procul.

### Die Best.

Fliehet/weil sichen lässt. Aber mehr die Seelen-Pest.

Ter wütet / Uch! die Pest. Die Lufft / davon wir leben/
Schickt / mit erstocktem Gifft / der Lungen ihren Todt.

Die Adern müssen sich der Fieber- Hie ergeben/
Die auffgetriebne Haut ist / wie Karfunckel / roth/
Der Freund flicht vor dem Freund / der Batter vor dem Sohn/
Die frommste Mutter lauft dem liebsten Kind davon.

Warum? Die Menschen sind einander zum Verderben. Der Finger / der dichrührt / blast dir das Lichtlein aus. Der Hauch / das kleinste Wort des Freundes / heist dich sterben. Der Todt tringt aussen ein / und wohnt doch schon im Haus. Du flichest; fliehe mehr den / der verführen kan: Der steckt dein ehrlichs Lob / und deine Sitten / an.

19



Die Mest.

Rier den Ruthen/mit welchen der Allmächtige und fündige Menschen der pslegt zu züchtigen/ist die Pest gar nit die geringste/welches die Hauptsstadt Wien in Ocsterreich vor 27. Jahren genugsam erfahren; Diese Seuch ist meistens darum erschröcklich/weit sie mit ihrem so karen erschröcklich/weit sie mit ihrem so karen erschröcklich/weit sie mit ihrem so karen erschen Beisstellen hesst und Seel im die Gefahr seit erschen dass gerendeter/und solgsam Leid und Seel im die Gefahr seit erschen dass sie eines reisse die der also augendlicklich hinweg, wie ich Inno

1679, selbst gesehen/daß sie noch mit dem Lösfel im Maul dahin gesallen; In anderen obsehon auch harten Zuständen hat der Mensch gleichwol eine Bartung und Benhülff des Nechsten/aber zur Pest Zeit sondern sich der Melten von den Kindern/und diese siehen sich vor den Steten. Jener verstorbene Sohn der Wittib zu Naim ist mit vollreicher Begleitung zum Grad getragen worden. Turba copiosa &c. Alber zur Pest Zeit muß maucher hintern Zaun seinen Freudhof haben/oder aber wird samt anderen in eine große Gruben geworsten: Wie dann Scengelius von einem vollen Sackpfeisser meldet/welcher sich dergestalten überweint hatte/daß er vor dem Wirthehauß liegen geblieben/und frühe morgens mit andern Versonen von denen Sieg-Anechten auf dem Waggen hinaus geschleppt worden/auch nicht erwecht bis ihr me endlich den anderen Zaz der Wen ausgeraussch/und damit er von dieser traurigen Gesellschaft möge erlediget werden/als hat er Noth halber den Tudelsack so lang ausgeblaßen und gepfissen/biß endlich ihme wiederum die Siegsnecht aus dieser Toden "Derberg heraus geholssen. Die Vest macht osst ganze Städt und Dörsfer öd; wie dann unter dem Kanser Leone llauro, in der einigen Stadt Constantinopel drepmal hundert taussend Menschen an

der Vest gestorben.

In gottlicher Schrifftiff zu lefen / was maffen der Prophet Jeremias fein enffriges Gies bet au Gott wegen der Sunden des Bolks verrichtet/ da hat ihme aber der Allmachtige alfoe bald befohlen/er folle das Gebet unterwege laffen; Noli orare propopulo ifto &c.c. 14. Du folt für Diefes Bolf jum guten nicht bitten/dann wann fie fchon faften/ fo will ich doch ihr Ges bet nicht erhoren: wann fie auch Brand und Schlacht Opffer opffcren / fo will ich fie doch nicht annehmen/ dann ich will fie mit dem Schwerdt/mit hunger und Peftilenk hinweg raumen. Weil der David aus eitler Ehr und Ruhmfucht fein Bolf gezehlet, da hat fich der gerechte GOtt alfo darüber ergurnt/daß er ihme in drenen Lagen 70000. durch die Peft hingerichtet. Aber feine groffere Peft ift niemal gewesen / als unter benen Ranfern Gallo, und Eudosio, dagumal hat sie ihren Unfang genommen im Mohrenland / und nachmale durch die gange Belt graffiert/folchergeftalten / wie Platina fchreibt / daß aus funff Derfonen alleit Dren gestorben/ daß alfo mehr als der dritte Theil der Menschen in der Welt gestorben / Diefe Westilenk hat 10. ganger Jahr gewähret/ daß folgende viele groffe Stadte und Derter unbewohnet gestanden: In Italien oder Welschland ift fie dergestalten grausam gewesen/daß offt aus taufend faum einer darvon tommen. Im fechften Jahr der Regierung Constantini Capronymi ift eine Peft in Scilicien und Calabrien entstanden/welche folgende fo weit eingeriff fen / daß fie gar auf Constantinopel gelangt/ dazumal hat man fo wol auf den Rleidern Der Meiber als Mannern/rothe Creugel wargenommen : Die mehrifte Leut fennd zur felben Zeit pon Sinnen tommen/ und hat fie gedunctt / als gehen wilde und unbefannte Manner in Die Daufer / und thun fie umbringen. Es ware eine folche groffe Anzahl der Todten / daß nicht ale tem alle Rrufften und Graber darmit angefüllet worden/fondern man hat fie auch in die Cie fternen und Brunnen geworffen / und fennd alle Garten ju Gotte- Heckern worden, Sigebert 1 3. Reg. Ital.

Mach Christi Geburt Un. 654. unter dem Rahser Constanz / dis Mannens dem eilsten/hat es zu Constantinopel daussigen Aschen geregnet / darauf ist bald ein Feuer von Himmel gefallen/alsdam ist dem Sommers Zeit die grösse Pest eingerissen: Ein jeder hat wargenommen / daß ein guter und böser Engel mit dem Stadt bey der Racht durch alle Gassen herum gegangen/und die Saussische Engel mit dem Spieß welchen er in der Hand getragen/aus Beschlieben der wirder an die Haussische geschlägen / welchen er in der Hand getragen/aus Beschlieben an die Haussische geschlägen / welchen er in der Hand getragen/aus dem Hausgestonen Sigon, in Chronic. Aus allen diesen ist dann unschwer abzunehmn/ daß die Sünden der Menschen bergleichen Ruthen selber binden / gleichwie mehrmal die Erde Dämps wann sie empor steigen/ ein Donner und Hagele Wetter vorursachen also auf gleichen Schlag machen es unsere Sünden / welche den höchsten Gott zum billichen Zorn erzwecken. Die Stadt Sidon ware die vornehmste in ganz Phænicia, welche mit sehr starten Warenen umgeben war/ aber was helssen gute Maueren / und üble Sitten: Zu Sidon waren die Nausern vond üble Sitter zu Sidon waren die Nausern voller Laster; zu Sidon waren die Väuser voller Callmeisser / zu Sidon waren die Maueren voller Laster is zu Sidon waren die Wahler voller Callmeisser / zu Sidon waren die Wahler voller Callmeisser / zu Sidon waren die Wahler voller Callmeisser / zu Sidon waren die Wahler voller Venus ihr Vaterland; unter denen Aurgern ware Sitten halber ein schlechter

216 3

Burger

Burger Luft; unter denen Serren hat alle Uppigfeit geherzscht: unter den Jungen ift aller Muthwillen ermachsen; unter den Alten fande man weiffe Ropf aberifchwarze Saupt : La fter 20. Dahero & Ott durch den Propheten Ezechiel ihr die Straff angedeutet: Fili hominis : Du Menschen Rind/richte dein Angesicht wider Sidon/ ich will Pestilent über sie fchicken / und Blut vergieffen auf ihren Gaffen / und die Erfchlagene werden in ihr ringe hers um durche Schwerdt fallen / und fie follen wiffen/ daß ich der hErzbin/ Ezech. c. 28. Auf folde Weiß fiht man warum Gott zuweilen eine Stadt ober Land mit der Veft heimfuche.

Es ift der allmächtige GOtt so gnadig / wann er uns schon eine Wunden verseiget/ seis get er und gleich ein Pflafter/ wormit folche Wunden fan geheilet werben. Wie der S. Rochus nacher Rom gelangt/ und die Ginkehr genommen ben dem Cardinal aus Britannien/ Dahat er diesem das Creuk Zeichen auf die Stirn gemacht'/ damit er von aller Pest ins funftig sicher stehe : folches Creuk ist ihme allezeit fo sichtbar geblieben / daß man es auf feine einige Weiß konnte ausloschen : auf gleiche Weiß hat der S. Rochus auch andere Stadt von folder graffierender Seuch erlediget : wie diefer S. Beichtiger mit Cod abgangen/ bahat man auf feiner Seiten eine Safel gefunden/ auf welche folgende 2Borte gefchries benwaren; Peste Laborantes, ad Rochi Patrocinium confugientes, contagionem il-Welche die Zuflucht zu Rochi Worbitt nehlam truculentiffiniam evaluros fignifico. men / benen ift verheiffen / daß fie von der entfeglichen Deft nicht werden angegriffen werden: Der Urfachen halber wird diefer Beilige aller Orten verehret, und als ein sonderbarer Vatron wider die Peft angeruffen. In act. S. Rochi.

Unno 1599, ift eine groffe Peft in Spanien eingeriffen / daß hiervon die vornehme Stadt Segobriga über alle maffen verwiftet worden fo bald aber die Inwohner ein einhellie ges Belubd gemacht / daß fie ins funfftig den Zag des S. Rochi wollen feneren / da hat alfo gleich diese Seuch nachgelaffen / und ift in furger Zeit die Stadt von Diesem Ubel erlediget

Pagatas P. 2. fol. 30. Num. 4.

In Stepermark auf dem Geburg um Maria Bell herum / wachfet Das überaus gifftige Rraut Napellus genannt / und wo nur folches ausschieft / da wachft / und ftehet gleich Darben ein andered Rraut / welches die Rrafft hat des Napelli Gifft zu vertreiben: Also wann uns Gott unferer Sunden halber schon die Vest übern Sals schicket / so hat uns der Simmel schon mit folchen Seiligen versehen/die uns mit ihrer viel vermögender Sulff und Vorbitt fola ches 11bel wiederum abwenden / dergleichen Patron ift mehrmal gewesen der S. Rochus, die Mutter Gottes zuvor; das hat Romerfahren 2ln. 590. der S. Sebastianus; das hat erfahren Vlyffipon eine Stadt in Spanien 1599. der & Adrianus; das hat Unno 15 14. erfahren die Stadt Lurenburg / der S. Augustinus; Das hat erfahren Un. 1 503. Die Stadt Papia / Die S. Rofalia; das hat erfahren Un. 1625. Das gange Konigreich Sieilien / der S. Cajetanus; Das hat erfahren 21n. 1656. Die Stadt Neapel: 2c. und viele andere Beilige mehrer / Die und Menfchen in folcher Sterbs- Noth zu Bulf kommen.

Pone groffe Trouppen Reuter wolte in einen Dorfi Quartier machen / Die Bauern als verfchmiste Bos Bellen gedachten foldhes zuverhiten / dabero fie an die meiften Sanfer fehwarze Creuf gemacht / und ale Ierlen Reider mie nicht weniger alte gumpen von Beth-Gewand auf Die Gaffen gehenett vorgebend/dag dle mehrifte Saufer an ber Deft ausgestorben : Die Goldaten als Italianer glaubten foldes / und floben fern pom Dorff / über welches die Bauern nicht wenig gelacht / bag birfer Poffen fie alfo Quartier fren ge-macht / die Teutschen batten nicht so leicht geglaubt / fondern den Augenschein eingenommen. Die Best flieben wir alle; indem wir vielmehr folten fileben die Urfach der Peft , welche meiftene die Cunde ift wie ve ben gemeldet : Guilielmus Durantus febreibet in rat, office den, daß die Peft unter dem Pabli Pelagio bif jur Zeit Gregorii Magni , berenthalben ju Rom babe gewittet / weil Die Leute nach der Saffen und Oftern wiederum in die vorige gafter gefallen / vor deneu fie fich eine geitlang haben gehutet.

Der gebenedente Beiland/ fo lang er auf Erden gewandlet/ mare nichts anders/ als die Gutigfeit felbft: aleichwol aber bat er einmal die unschuldige Schwein von denen Teuffen laffen plagen / dann wie er einmal diefehollische Larven aus einer besessenen Derson wolte austreiben , da find diese verdammte Gefellen supplicando einkomment er möchte ihnen doch die Erlaubuus erthellen toof fie dorften in die nechfie Geerde Schwein fahren; worauf der Herr ganz urbietig geantwortet; lee, Jat Ja: Aber mein Gott und Herr es find zwar wilde und unflätige Thiert und mag ich zwar ihren Advocaten nicht abgeben dannoch aber schei net es / dag diefe Saumagen unichuldig fenn/ und folgfam folche Plag nicht verdienet : Dierüber antwortete Der S. Saudentius : Sues de fonce vel fiuvio exeuntes, tetum volvunturin Luto : Die Ethmeine / mann fie fcon erft aus einem Bach oder Flug bervor gegangen / fo welken fie fich gleich wiederum in dem Roth: Das bero find fie ein Ginnbild der jenigen / welche nach abgelegter Beicht bald wieberum in die vorige Lafter fale len : Es tommt jemand in eine gefahrliche Krantheit / nach dem N. folgt gleich bas O. fo bald Die Noth vorhanden ba laffet fich bas O horen : D mein Gott ! D mein Ger! D mein Erlofer! Bilf mir nur dasmal wieberum auf, ich will mich in allen besseren, dieses und jenes Sauf will ich ganglichen meiden, so bald nun Die Gefahr verfchwindet und die Rrafften in etwas junehmen ida heiffet es gleich: Gehe Menfch und fage Der Fran Catherlich lag mich ihr garfchon befehlen, und andeuten , daßich mich Gott fene lob, febr gut wieder befinde / und fo bald ich merbe ausgehen/ dann foll fie die erfte Vifica haben : En du fanberer Urian ! wie ift dein feftes Borhaben fo bald wurmftichig worben; wie thut dein frommer Borfag fo gar bald maufen/wie gebet dein heiliger Will so geschwind den Archogang. Aber schaue nur/daß dich dein so beiliges wiederholtes D/nicht in das Nulla stürzet/ubi nut redemptio: Laß dit das senige gesagt senn/was Christia
der 6000 under innigen gesprochen, welchen iner acht und drenftig icht gen. Frankheit hat gefund geiner acht und drenffig jabrigen Krantheit hat gefund ge-Der Ber gu bem jenigen gefprochen; welchen macht. Jam noli peccare &c. Joan. c. g. Gibe Hiftgefund worden / jundige binfuro nicht mehr / damit

dir nicht eimas argeres widerfahre.

### Infecta.

Perdimus heu fruges, qui frugi nolumus esse.



HEu frutices eruca vorat, latet arbore cossus, Vndique bruchorum nubila densa volant. Flos periit, teneris non hæret gemmula ramis, Nec pira September, poma nec ulla dabit. Sic gemit Oeconomus, cultrum mox sumit acutum, Et simul hoc frondes colluviemque secat. Noxiastirps, texto quod circum obducitur ovo, Vel pede proteritur, vel datur esca foco. Este homines frugi, fruges ne subtrahat ille, Plectere vos vermes qui quoque verme potest.

### Mngeziefer.

Der verderbet Baum und Frucht / wer nichts auts zu schaffen sucht.

Je Rauperaubt im Kraut / der Holz- Burm fieft an Baumen/ Dort tringet eine Bolf von Broche-Refernein.

Die Bluh erstirbt. Man sieht nichts fnospen oder feumen/ Der Berbstwird ohne Birn / und sonder Aepfel senn. Der haußwirth seuffzet erst / drauff kommt er mit dem Kneif/ Und macht fo Zweig als Wurm bald zum Verderben reif.

Er schneidet an dem Ust / der mit den En umsvonnen / Er wirft ihn in den Weg / daß er zertretten werd;

280 ihm die Klamme nicht das Gifft schon abgewonnen/ Das vor die Früchte frag und jest die Lufft beschwert. Tragt / Menfchen / gute Frucht / fonfinimmt euch der die Frucht/ Der euch / als Wurmer felbst / im Wurm zu ftraffen fucht.



Ott ist wunderlich nicht allein in grossen Thieren / sondern auch in den kleinen / und zeiget er seine unergründliche Weißheit so gar in einer mine

21nno

### Das Ungezieffer.

deften Mucken: was für eine selgame Saußhaltung wird ben denen 26 meisen wargenommen; wer da wol betrachtet die Mucken / Wepfen / Raffer/ Burme/ Heuschrecken/ Weinfalter und Dergleichen Ungeziefe fer / der muß billich deffenthalben die Weißheit des Allerhochsten loben und preifen. 2Bas fan auch wunderlicher fenn/ als der Seiden-Burm/ Deffen Arbeit/ fo wol Ranfer und Konige befleidet: Die Wepfen wachsen aus dem Haf eines todten Rof/ und wann man einer Wepfen den Ropf abschneidet/ da lebet der Ropf noch/wie nit weniger das gestuste Leibel: das Del bringt die Wepfen um entgegen werde fie von dem Offig wiederum lebendig gemacht; fo flein als immer Die Mucken find / fo hat gleichwol dero Menge die Megarenfer alfo geplagt/daß sie ihr Vatterland haben muffen verlaffen. Albertus Magnus schreibt von dem Grillen/ daß wann man ihme den Ropf abreiffet / fo pflege er noch mit der Bruft zu fingen: Einige fchreiben/daß durch das Blut eines Burms ben fie Thamur nennen/ der hartefte Marmelftein erweicht werde : und folle der Konig Salomon mit der: gleichen Blut alle Stein zu dem herzlichen Tempel alfo bereitet haben. Plinius fchriebt/Lib. 9. von den Soufchrecken/daß folche in Indien in simlicher Menge / dero etliche gar drey Werk-Schuh lang. Erod.c. 10. stehet geschrieben/daß unter anderen Plagen/mit welchen der gerechte Gott den halsstarrigen Pharao gestrafft / senn auch die Seuschrecken gewesen : Dominus induxit ventum urentem, der SErz erwecket einen hitzigen Wind/welcher den gangen Tag und Nacht gewehet / als es nun Morgen worden: hube der higige Wind die Seufchres cken auf / welche über gang Egppten gekommen / Diefe lieffen fich nider in allen Granzen & appti/daß fie den gangen Erdboden bedecket / und alles was von Fruchten auf den Baumen ware, und was von grunem Rraut noch übrig/ganglich verzehret und verwuftet. Defigleichen hat Gi Dit eine ungablbare Menge ber Mucken/omne genus muscarum. über Egypten ge-Schictt/welche über alle maffen die Leute geplaget/auch ist des Pharao seine Nasen von dergleis den winzigen Feinden nicht ficher gewesen : Mit dergleichen Unzieffer hat Gott die Belt Schon mehrmal gegüchtiget. Un. 1690, ift in Sungarn in der Begend Segedin / eine folde Menge Beufchrocken geflogen/daß fie auch wie eine duftere Bolcken das Sonnen Liecht ber finitert/deren etliche nacher Bien geschickt worden und hat man auf ihren Flüglen gewiese Bebraifche Buchstaben wargenommen/ woraus dann unterschiedliche Auslegungen entstan-Gottscalchus Holem ferm 29. verzeichnet Diefe wunderliche Beschicht / daß neme lich auf eine Zeit in Engelland das Getraid über alle maffen schon aufgestanden und gewache fen/ wie aber die Zeit des Schnitts herzunahete / da ift eine folche Anzahl der Beufchrecken entstanden/ daß sie den gangen Erdboden bedecket / haben folgfam das Getraid bergestalten verzehret/daß nicht ein halber Megen auf viele Meilwege herum ift übergeblieben : Wie man Diefer Deufchrecken etliche gefangen / und felbige wol befichtiget / Da hat man gefunden / Daß auf ihren Flüglen diefe Wort austructlich gefchrieben gemefen / und zwar auf einem Flügel Ira, auf dem andern Dei: das ift/ Born Bottes. 2In. 1705 hat fich eine überaus groffe Mens ge der schwarzen Burmer hervor gethan in Unter Defterreich/ welche bergeftalten die Traid: Mecker verwuftet/daß man die mehrifte wiederum mufte von neuen anbauen: Uber der Donau find etliche Dorffichafften zufamen getretten / habenfich darüber berathfchlaget/ und ift end= lich der Schlußergangen/ man folle die Sulff ben & Ott fuchen/wie fie dann bald einen offente lichen Creukgang angestellet / unter wahrender folcher Andacht hat fich eine unglaubliche Menge der Rrahen erhebt/ welche in wunderlicher Ordnung über die Felder paffieret / und 2ln. 852. find fehr groffe Beufchrecken von Drient Diefe so schädliche Wurm aufgezehret. fommen/welche ihre Nahrung anderwarts zu nehmen/ sich gegen Occident gewendet: und mit foldem gröften Getof daher geflogen/daß manniglich darüber erschrocken/man fonte an vielen Orten wegen Menge derfelben das Sonen-Liecht nit feben/ alles und jedes/ was fie nur angetroffen / gernagten fie / fo gar daß fie der Rinder der Baumen / und der Schindlen auf bem Dach nicht verschont: 150. Joch Acter haben sie in einem Lag abgefressen. Avantin. Anna. Bojor. L. 4. Es ist derhalben nichts neues/ daß GLott mit dergleichen Ungezieffer die Menschen ftrafft/ zumalen Dieselbige auch viel Ungezieffer in ihrem Busem ansbruten / perstes he viele Sunden; vorhin hat Chriftus der DErz/als er die Bucherer im Tempel angetrofe fen/fleine Strickel gufammen gebunden : de funiculis. &c. feine groffe und dicke Strick/und Daraus eine Geifel gemacht/ wormit er fie alle zum Tempel hinaus gepeitscht : alfo erwohlet GOtt nicht allzeit Lowen/ Liger/ Bolff oder Baren / Die Den Menfchen follen plagen / fon-berner braucht die kleineste Thierl/ Die da sennd Wepfen / Mucken / welche ihme an statt der Geißlen dienen / und erzeiget seine Macht auch in den fleinen Sachen: Wann und bemnach foldbes Ungezieffer zuweilen groffen Schaden verurfacht/fo muffen wir mit den Brudern des Rosepho unfere Hugen gegen Simmelwenden / und sprechen : Merico hac patimur, quia peccavimus, wir leiden bill + und recht alles diefes / weil wir gefundiget. Gen.c. 42.

Inno 1286, baben Carolus Ronia in Sicilien und Philippus Ronia in Franctreich Die Baffen ergriffen / wider Petrum König in Arragonien / auch in demselben Rrieg Die Stadt Berunda eingenommen/worben fich diefe Befehicht ereignet: Beilen dero Soldaten allen übermuthig gewesen wegen der Victori, alfo haben fie auch deren Rirchen und Bottes baufern nicht verschont / fondern diefelbigen ausgeraubet und geplundert/unter anderen wol ten fie auch dem Grab des S. Naccilli, fo felbiger Stadt Patron/gewaltthatige Sand ans tegen; aber fie haben bald erfahren/ dafi (B) Dit die Schmach / fo man femen Dieneren ans thut / nicht ungerochener laffe: Dann alfobald eine ungahlbare Menge der Fliegen aus dem Brab Des S. Narcifli hervor frochen/welche mit ihrem fleinen/jedoch vergiftigen Stachein mit groftem Gewalt die Soldaten angefallen / felbige alfo verwundte/daß ihrer vierzig taus fend innerhalb wenig Tagen zu Grund gangen/ wie nicht weniger vier und zwanzig taus lend Oferd crepiert; auch bald hernach der Ronig in Franfreich felbit zu Perpinian geftor ben. Carar Baron in annal. Hifpan. &c. Dergleichen allzufrechen Rirchen Rauber pfles gen mehrentheils nicht ungestraffter barvon zu kommen: Der Ronig Balthafar/ um weilen er die entfremdete goldene und filberne Gefchirz aus dem Tempel gu Gerusalem nicht juruct gegeben / fondern diefelbige noch entunchret: alfo hat ihm & Det feine Schand an die Wand geschrieben/ und ift er elend noch dieselbe Racht umgebracht worden.

Der seligen Oring sind viele Kerzen in der Kirchen aufgeopffert worden. Sine aus diesen hat ein Knab heimlich zu sich genommen/und nacher Haußgetragen / als nun auf den Abend ver Batter zu dem Nachtmahl wolte Wein aus dem Keller holen/da hat er dem Rasben geschafft / er soll ihme vorleuchten/welches auch geschehen/ der Knab aber hat dazumal die gestohlene Kerzen angezündet / roie er aber wolte aut das Faß zugehen/ da sind auf ein mal alle Neif hinweg gesprungen/ daß der Wein häuffig heraus geronnen / der Vatter bestürzt sich hierüber / und fragt den Knaben/ ob er nicht diesen Zag was übels gestisst habe? weil nun dieser alles rund heraus besennet / also ist der Vatter auf die Knie nibergesallen/und hat Gott um Verzeihung gebetten/zugleich auch versprochen/die enttragene Kerzen wieder zu erstatten/ darauf sich ein anders Wunder ereignet/ indeme also gleich der Wein wie ein Eiß gestaden/ und kein Tropsen mehr ausgeronnen. Bollandas 10. Janu, in actis B. Oring E.

### Mabel.

Spflegte eine Grafin als gar eine gute Wirthin/gur Seu-Zeit allemal felbst dem Heuen benguwohnen/ als sie nun einmal dergestalten in ihrem Haugwesen beschäftliget/ so bliebe der Graf allein mit seinem Maren ju Saus/baaber der Graf etwas mehrers Beingu fich genommen, und im Geffel eingeschlaffen / bes fahle er juvor dem Rarren dager ihme die Fliegen wehren folte : dag thate auch der Gifpel eine Weil febr fleiffig/ Da aber der Graf im befren Golaff begriffen, und ihme eine groffe Fliegen gerad auf die Rafen fag, fo molte fie der Rarigern weg bringen aufdaß fie den DErin von dem fuffen Schlaff nicht mochte aufwecten: Die Mliegen aber wolte nicht meichen Daraber ergurnte er fich dermaffen ; raf er den Badel umtehrete / und mit dem Stiel Die Bliegen tod fchagen wolte, alio fchlug er feinen Grafen dermaffen auf die Dafenibag ihme Das Blut herans fchoffe; darüber thate der Graf den armen Urian gu Boden merffen, und mit Fuffen tretten : der Tropf forne überlant um Barmherfigfeit; Ach genadiger Berrifagte er itch habe es jo bog nicht gemei net/dannich bab nur wollen die fchelmische Fliegen todt fchlagen / die euer Gnaden die Mafen befudlet hat. Wann die Beren wollen Marren fur Diener aufnehmen / fo gehet es nicht anders her ; ju einer lobwurdigen Saufhaltung werden verderift treue und verfiandige Dienfibuten erfordert Der Jaac mare niemal zu einer fo guten Heurath gelangt, wann Eliezer der Diener seine Cach nicht hatte alle weißlich angeliebt, als er bep dem Brunnen feine gange Berrichtung Gott dem Allmachtigen beftens anbefohlen , und foldergeffalten , Die mackere Debecca, als eine Brant dem Tfaac jugebracht : wann der Capptifche Potiphar nicht mit einem fo befcheitenem Diener wieder Jofeph gemefen, fich hatte verfeben fomare gewiß feine Birthichafft gu teinen folden Bachsthum tommen / maffen Jofeph nicht allein Bott ftets vor Angen gehabt / fondern auch eine embfige Obficht über das Saufwefen getragen : Caffener Sauptmann ju Capharnaum / fo mitandig ben Chrifto dem SErin um die Befundheit feines Dieners angehalten, ift ein gewiffes Zeichen bag er ein guter und befcheibener Menich muß gemefen fenn. Entgegen fchlimme Bejellen / gottloje Rerl , grebe gummel / milde Rarren/ ungefchlachte Tolpel / feindfelige Trampel/ verworffene Bogwicht/ nichtenuttae Cellampen/ find jene Bediente gewesen bey bem reichen Prasser/dann gesett, dag bieter ein unbarmhersiger Schlifter gewesen, und ben armen Bettler gazarum bor der Thurch einem langeschauet/so batte boch konnen einer und anderer Diener dem elenden Tropfen ein Bissel Brod darreichen indeme sie boch gange Etuter Fleich ben Sunden vorgeworffen Nemo pli dabar &c. Aber feiner mare fo vernunfftig Dabere alle groffe Rarren gemefen ; weil fie wol gefehen / daß ihr herr mit foldem Luder. Bandel nicht werde im himmel femmen; alfo haben fie auch wollen famt ihme gum Teufel fabren. Groffe herren haben guweilen / und machen guwei-len fein fondere Gewissen/wann fie denen haus Rarren/ Tifch-Rathen / Schmaregern / Deller Lectorn / Poffenreiffern und dergleichen Bottere. Befind viel Geld anhenden/unterbeffen laffen fie die gime Bent Dunger leiben ober aber die trene Dienfibotten gar obne Liedlobn barbon geben.

1 ...

### Exundatio aquarum.

Nocuus sic plectitur ignis ab undis.



VEI fracta fluvios effudit Aquarius urna,
Abrupit tumidum vel fua fræna mare.
Vafta repentinis tumulantur fluctibus arva,
Jamque tumente latet collis & arbor aqua.
Jamque rapit validus fuffossa mapalia torrens.
Innocuas paftor mergitur inter oves.
Oppida, quin totas aufert cum civibus urbes,
Collectis fubito quod ruit aquor aquis.
Scilicet Idalias toties quibus æftuat orbis,
Sic bene diluvii temperat unda faces.

### Die Aberschwemmung.

So wird/durch die Butder Flut/ausgelöscht der Benus Glut.

MBJe? hat der Ganymed den weiten Krug zerbrochen/
und riß der Ocean ein Borgebürg entzwen?

Die Luen haben sich tief unters Meer verfrochen/
und ihnen tretten nun schon Berg' und Bäume ben.
Hier trinkt der arme Hirt nechst seinem Beerd den Tod/
dort forscht man nach dem Haus mit einem langen Lot.

Hier schwimmt ein Dach von Stroh/dort hohe Tempel-Zinnen.
Hier reisst der Wellen-Wall so Wall als Mauren ein.

Die Städte sind zur See / und niemand lebt darinnen. Die Flut will einig Herr der Elementen seyn. So gehts! Wann Benus setzt die freche Glut ins Blut / so denke nur: Es losch die Sund-Flut solche Glut.



### Die Massers-Moth.

Rter anderen Betrangnussen / welche der Hintel über die Abams-Kinsder verhänget ist auch insonderheit die Bassers- Nothzu zehlen: Die natürlichen Ursachen solcher schädlichen Wassers- Stuten und Uberausse ung werden von den Gelehrten viel bengebracht: wie es dann die Erschrung selbsten gibt/daß ein langwieriger Rogen oder plösticher Wolecken-Bruch dergleichen Uberschwenmung verunsachet: viel schreiben es auch dem Meer zu/ dann wann selbiges durch die tobende Wind / das

binem rumende Waffer guruckfchlagt/ fodamithut fich nachmals folches in der holen Erden alfo überhäuffen/ daß es endlich durch unterschiedliche Quellen den ausbruch geminnet / und folgends die Rug alfo vermehret/daß fie ihre Gestätt und Uffer mit allem Gewält übersteigen/ und game Landschafften in groffen Schaden bringen. Man hat auch offters wahraenommen/ daß nach vergangenen Regen / gleichwol die Erdfluß in der Menge hervor gebrochen / Dero Waffer etwan schon lang in den untern Solen verborgner gelegen; bag nachgehende die Ring und Bach erwachsen / wordurch dergleichen Waffers Noth leicht entstehen fan. Baffer Buf kan man gar offt vor hinein wiffen und aus vielen Dingen abnehmen : 28 ann eritlich eine allzu groffe Tructine des Erdbodens und Die Brunnen und Bache an v elen Orten perschwinden/aus welchem dann folget: daß die Naffe übermäffig in die Sohe gezogen wor-Den ; que deme hernach ein groffes Regenwetter entstehet / ja zuweilen gar ein Bolfenbruch. Mehr ift auch ein Zeichen einer kunfftigen Guß/ wann die wilde Thier ihre Walder und Dos len verlaffen/und mit groffer Begierd offentlich nach dem Fraß trachten. Die grofte 2Baffer 32 Noth/ welche Monfes c.7. Genef. umftandig beschreibet/ift jene gewesen/ welche den gangen Erdboden überschwemmet/ und folgends auffer 8. Personen / Das gesamte menschliche Ge-Schlecht zu Grund gangen. Diese Waffers Noth pflegen wir insgemein / den Gundfluß zu nennen/ dieser folle sich begeben haben 2ln. 2262. von Erschaffung der Welt/ nach der gebe meines H. Natters Augustini/ Eujebiica auch glauben einige es sepe geschehen in dem Mos nat Majo/wo die Leutezum allermuthwilligsten waren / dazumalist Noe der fromme Ales Natter 600. Jahr alt gewefen/ und hat nach dem Sundfluß noch 350. Jahr gelebt/ und als fo inegefamt 950. gelebt: Etliche wollen denfelbigen Sundfluß denen natürlichen Urfacher bennessen/ welches aber der H. Schrifft ganzlich zuwider/ zumalen in derseiben austrücklich zu lesen; omnis caro corruderat viam luam. &c. der Menschen Boshbeit hat also überhand genommen/ daß Gott endlich muste die Welt fraffen. Nun entstehet nit eine unebene Frag/ warum doch Gott dazumal die fändige Welt durch das Wasser gestraffer? warum nit durch Die Erden? Dann Gott hatte leicht konnen dem Erdboden befehlen/ er folle den Rachen auf. sperren / und alle erschlücken / ausser den Roe / und die Seinigen : Diese Frag erortert gar fcon mein S. Batter Augustinus, I. I. c. 4. de mirab, und fpricht : Wie Mann gefundiget/da fene der Erdboden vermaledenet worden. Maledicta Terra: Das Waffer aber nicht/und darum habe Gott das Waffer erfiesen / die Welt zu ftraffen/ nicht aber die Erdan/ indeme diefe verflucht: der alfo andere ftraffen will / der muß keinen verfluchten Wandel fuhren; wer anderen will den Ropf wafchen/der muß felbft feine forhige Sand haben; Der E vangelist Lucas am 8. c. erzehlet von einem/ aus welchem Christus der HErz die Teufel aus: getrieben/dieser wolte als dann sich m die Gesellschafft des DEren begeben / und ihme nachfol gen/dem aber der DEre folches abgefchlagen / fondern ihme befohlen / er folle nacher Sauf geben; dann der Beiland gedachte/ wann er folte unter feine Junger komen / fo mufte er auch Das Predigamt über fich nehmen/ es schicke fich aber nicht wohl / daß ein folder foll predigen/ in deme vorhero wegen seiner Sunden so viel Teuffel gewohnet : dann einer / so andere will von Bofen abhalten durch feine Ermahnungen / muß gleichergeftalten feinen bofen 2Bandel führen. Wie der gerechte Gott durch den Gundfluß gestraffet: da hat er dem Noe und den Seinigen verheiffen und zugefagt; daß er nimmermehr wolle folchergestalten die Welt mit Baffer verheeren/das ift/ mit feinem allgemeinen Sundfluß mehr: wohl aber ein und andere Gegend oder Landschafft/ wegen der Sunden mit Wassers Noth guchtigen : wie dann der gleichen ben denen Chronisten in der Menge zu ersehen : Abrahamus Orcelius schreibt / das in Irrland eine See fene mit Namen Ernus welcher 30000. Schritt in Der Långe/und 1,000. in der Breite : difer Gee ift vorhin ein schones Geburg gewesen / weil aber die Inwohner in felbiger Gegend fo lafterhafft gelebt / daß fie auch bereits insgeheim mit dem Zieh gerbuit gehabt / Dabero Gott ferners nicht mehr komezusehen / sondern einen folchen uralogisch en Baffer: Buß geschieft/ welcher die ganze Giegend versenkt/ und sehe man noch auf heutwen Sag ben heiterem Wetter die Thurn und hohe Gebaue unter dem Waffer : rooraus dann fole get/ was & Det für eine scharffe Laugen brauche / Die fundige Menfeben darmit ju gwagen: In Theacrall werfior 15, 1 ., 1690 haben die gah entstander e 2 Saffer Gua febr viel 91.82 len in Seeland zu Grund gerichtet / einen zimlichen Theil in Holland verwüster: in Friefrand aber den größen Schaden verurfacht; alfo daß auf die 20000 Menfchen erreinicken. Einige mit Schiffen ausgeschickt worden/damit fie etlichen mochten zu Hulff kommen/haben as 256

ber febr viel auf den Baumen und Bublen angetroffen / welche bereits mit dem Sod geftrite ten/ auf einem Geburg oder vielmehr Buchel zu Senetra, haben fie in der Wiegen ein Kind gefunden/ famt einer Rat/ und hat das Rind über alle maffen wol geschlaffen. Strad. &c. In Dem Leben Des S. Albbes Actalæ, wird geschrieben/daß auf eine Zeit Der Flug Bohius fich Ders maffen eraoffen/daß er alle umliegende Hecker und Felder verwiftet/ dabero der S. Mann ei nen mit Ramen Sinoardum gu fich beruffen/ und ihme feinen Grab/mit deme der Alte pflegte su gehen/dargereichet/mit dem Befehl/er folle ohne Verzug dem übermithigen Fluß Bobio in Den Namen Gottes auferlegen/daß er ferners feine schabliche Wellen solle guruck haltens und dem Land den geringften Schaden nicht mehr zufügen. Sinoardus vollzieht den Befehl/ und feeft den Stab auf die Gestätten des Fluffes/machet mit der rechten Sand das S. Creuke Beichen/ und leget alles ab/was ihme der D. Batter anbefohlen / als nun der Sag angebros chen/ da wolt er feben/ob der tobende Fluß den Gehorfam geleiftet habe/ und hat er nicht ohne hochfte Verwunderung gefunden/ daß der Bobius fene ganglich zuruck gewichen / ja fo gar feinen Rinn Saal über Berg und Relfen auf der Seiten genommen und folgende Die Felder unbeschädigter gelassen/ worüber er sich nit allein höchstens erfreuet/ sondern auch solches mit funderbaren Jubel bem S. Abbt angedeutet : Diefer aber hat ihme Sinoardo en nillich verbottenzer jolle auf feine Beig folder entbeden big nach feinem Tod. Jonas, Schor, in Vita, Aus Diefer Gefchicht ift theile gu febent was Gott mehrmal feinen frommen und treuen Dienern für eine Macht ertheile : Undern Geies ift wol guter. nen/ wie fehr die citle Che ju meiben/ maffen folche auch gar offt die S. Leute gu finglen pflegt : dabero Cprifius ber hErr gar offet mann er einige durch ein Bunderweckt gefund gemacht donenfelben verbotten, fie follens niemand offenbaren/nicht darum /als forchte er fich wegen der eitlen Ehr / jumalen folches unmöglich ward fondern/damit er fammentlich eine Behr gebe / wie fart man fich vor diefem Bafter folle ichenen : Der B. A. poffet Panins hat 14. Jahr fill geschwiegen/und feinem einigen Menschen entdecket / daß er in dritten hims mel seze verzuset worden big es endlich die Noth erfordert / daß er foldes denen Cerinthern angedeutet / das mit ihme die falfde Propheten und Lehrer nicht mochten vorgezogen werden/und damit er der eiflen Ehr mo. ge entgeben/hat er noch bingu gefegt/er fene der minbefte aus denen Apofilen/ja er fene gar nichte/ tameth nimil ium. 2. Corinthic 12. Der . D. Anno Erg Bifdoff ju Colln/ hat einen Blinden angetroffen/ welcher vorge. geben daß ihme fewe geuffenbaret worden/ wann er feine Augen folle malchen mit dem Waffer/ mit welchem er ben dem S. Meg. Opffer die Sand wafchet/fo werde er fein Gesicht erhalten: Der S. Mann hat ihme hier-über einen groffen Berweiß gegeben/und ihn gar einen Betrleger genennet/nachdeme aber in der Gehelm der Minde foldes Baffer von einem Bedienten halten, und jugleich auch das gewünfichte Geficht bekommen, und fich derenthalben ben dem S. Mann hat vollen bedancken / Da hat er wiederum einen Gil; ertappt / um meil er auf folche Beig Gott verfucht / dem Diener aber hat er eine fauffte Maultafchen verfest / weil er das Baffer hat hergegeben/beeden aber auf alle Beiß höchft verbotten / fie follen / fo lang er lebe teinem Menfchen folches offenbaren fondern nur GOtt allein die Ehr geben. Sur.com. 6.1. 2. c. 3. Die G. Leute wissen gar wol/ daß die eitle Ehre eine Rauberin sope aller Lugenden/ deffenthalben uns der Heiland so ernishafte ermahnet. Marth c.6. attendite. Sabt acht darauf bamit ihr ener Berechtigfeit nicht thut fur benen Menfchen / Damit ihr von ihnengefeben werdet fonft werdet ih feine Belohnung haben tey euerem Batter ber im Simmel ift.

Fabel.

In Altrologus oder Sternseher hat auf eine Zeit einen einfaltigen Bauern geoffenbaret/baß er aus dem Gestirn habe wahrgenomen/daß das Durst/in welchem der Bauer wehnhafit/ werde bald durch einen gaben Bassergus vollig versinken: der ihme auch ben Bassergus vollig versinken: der ihme auch weiters eingerathen er wiffe ein heilfames Mittel tag er diefer Gefahr leicht mochte entgeben; und well ihe me der Bauer das Maul simlich ausgewaschen mit guten Wein/alfo gabe er ihm Sauern diesen Nath/wie er möchte erhalten werden : Nemlich er solle einen Bachtrog nehmen voben am haus an dem Gipsel binden/ein gutes Meffer zu fich nehmen und fich darein legen / wann er nin horen wurde / daß ein Geschren ober groffes Betumel nich ereignerso foll er den Errick alfobald log schneiden und fich folgends mit disem Echisel falviren Der einfalige gapp/ ome bas Leben febr lieb/lieffe fich in allen dibin bereben/bliebe elfo etliche Dacht indem Bachtrog ligen/unterdeffen/waren bie Rnechte eines guten Duthe/und trinfen die balbe Racht Tobach weil nun auch om Bein und Sier nicht gemanglet jund einem etliche Fener Fraden unbehutfam in das Efrob gefallen / wordurch ein Tener eniftanden dahero fie alle um Waffer aufgefcheien der alte Gifpel im Bachtron vermeinte nicht anderstadbie Baffers Roth fene vorhanden ichnitte alfe eilende den Errie ab zund burg-lere famt dem Bachtrog von Sach herunter i daß er fast des Austiehens vergeffen der einige Erost war ihm i daß gleichwol ben Zeiten das Fener gebampfte worden. Dergleichen arge / verzemigie-falfche Africologos und Sterntramer findet man genug in ber Welts welche mit ihren grundlofen Weistagungen die Leute berhoren: wohl liebe Amdersteinert, Lugen-Binder und Leutschinder sind diese Gesellen: veracht nicht hieriunfalls die rechtschassene und weise Accologos, welche sehr lobwürdig find in ihrer Wiffenschafit: aber nur dieselbe Usfen Renter find nicht gu gedulten : welche ba funfftige Begebenheiten / fo meiftens von bem frenen Willen bangen durch einen planeten ober Stern Zwang wollen gleichfam vergewiffen : dergleichen Dafen wißige Drepheten verwergen die & Lebrer, und alle geiftliche Richten: dahero fie mit ihrem Gifpelpoffen gar felten antreffen. Assoldus Villanovanus, fonsten fein fibler Medicus, hat vergefagt / daß der Anti Christ werde Anneses, gebehren werden und das habe er wahraenemmen aus der Zusammenkommung dreiber Planeten in dem Waffermaan/ wann er auch den Weinmann hatte für fich gehabt / fo hatte er nicht beffer konnen lugen. Campejus in jus - ira. In dem Fall hat Henrieus der VII. Rouig in Engelland febr lobwirdig gehandlet/ nachdem er in Erfahrenheit gebracht/daßein folcher Planeten Stimpler im Land fene alfo hat er deufelben Bu fich geruffen/und mit freundlichen Worten ibn befraget/er habe vernommen durch andere; daß er allenthalben purgeber er vernebe Ronig Benrich foll diefes Babr fterben; ob er foldes gewiß aus den Sternen tonne abnemmen; nachdem er folches bejahet fo fragt der Ronig mehrmalieb er gewiß miffer wo er diefe Wenhnacht Renerrage merde gubringen / dann es mare dagumahl um diefe Zeit : diefer Stern : Tranfchierer befennete es pan er foldes nicht recht miffe moranf der Ronig vefagt i fo bin ich beffer in dieter Runft erfahren, als ou: Liene ibn alio gu gonden in den Thurn legen/ und fprach / daß habe ich vorgefeben: Mufte alfo diefer Bahr jacher fo lang in der Gefangnus verbleiben / big ibme der Luft ferner ju prophecepen vergangen, Roterdam lib. de Lingua,

#### Incendium.

Dant menti incendia lucem, Qua mundi videat Nihilum.



OVi latuit, tectis fe publicus explicat ignis,
Amplius haud fusis flamma domatur aquis.
Mobilis in ventos hoc æstu extenditur aer,
Auget hic, & totas dissipat urbe faces.
Fit fuga, desertas Vulcanus possidet ædes,
Et male fors partas depopulatur opes.
Arcta cui fuit ampla domus, jacet Irus in agro,
Cui toga vilis erat byssina, nudus abit.
Esse meros cineres aulæa, palatia, luxum,
Vindice mortales sic docet igne Deus.

### Die Reuersbrunft.

Daß die Welt sen Asch und Dunst / leuchtet aus der Feuersbrunst.

Te vor-versteckte Flamm herzscht jezt in fregen Lüssten.
Die Fluten legen ihr wol keinen Zaum mehr an.
Die Hitze treibt das Heer der Wind aus engen Klüssten/
Das bleht sich / da es sich nicht ferner dehnenkan.
Auch nimmt der Jammer zu / weil Acol unvergnügt/
Durch die erstaunte Stadt / mit schnellen Fackeln/ fliegt.

Aun fliehet jedermann. Bulcan bewohnt die Hauser/
und frisst ein etwan nicht gar wol erwordnes Gut.

Wer vor/im Pracht - Palast/gekleidet war / als Kaiser/
deckt bettelhasst/im Feld/mit Lumpen Haut und Blut.
So steckt GOtt Lichter auf/ und jeder sieht daben/
Daß Kleid/ Palast/und Pracht nichts/als nur Alsche/sen.

And the second s

and and an articles of the second of the sec

•

### Die Feuers-Moth.

Ern und über gern bestehen es wir alle / daß nemlich benen Menschen daß

Reuer sehr groffen Rugen bringe / entgegen ist es leider auch allzuwahr! Daß es mehrmahl den gröfften Schaden gufuge / und konnte man bierpon eine gange & hronick verfaffen; es scheinet aber unnothig / baf man alle Brunften auf die Bahn bringe / zumahlen der neuen allzuviel und hauffig / welche unfer werthestes Teutschland bishero so sehr verwüster: Ao. 1662 ift die schone Bischoffliche Stadt Vaffau fast ganglich in Wichen ge-

et worden : Av. 1668. ift der neue erbaute Raiferliche Pallaft zu Bien ganglich verbrunnens rbenfich Diefes Bunder zugetragen/daß ein Parzicul von dem S. Creuk/ welcher fostbahr sefaffet/ auf dem Tifch gelegen / ungeachtet ber Tifch vollig zu Afchen gegangen / mitten uns ben Flanmen unversehrter geblieben/welches bann Thro Majeft Die verwittibte Romifche iferin Eleonora perantaffet hat ; daffi e einen Orden der Sochadelichen Creusfrauen geitiff.

Ao. 1683, hat der Ottomannische & bfeind mit unglaublicher Kriegsmacht gang Suns und Delterreich überschwemmet/ auch weit über hundert Stadt / Maret/ Schloffer und rffff afften in Afchen gelegt: Ao 1688 haben die Friedbruchige Frangofen / wider als Recht/das Romische Reich angefallen / mit Feuer und Schwerd / felbiges auf mehr als onifcher Beif verwüftet. Ao. 1689, hat der Konig in Frankreich Ludovicus Der 14te. viel uner ausgeschicket / welche nicht allein die uhralte Stadt Spener / Worms / Mannheim viel andere Ort mehr ins Feuer gestecket / sondern auch zu Prag in dem Ronigreich Boho Reuer legen laffen / Darvon innerhalb 10. Stunden eine fehr groffe Menge Saufer vers nen. Eben in Diefem Jahr / als ich folches febreibe / haben Die von Frankreich anvergifftes maestiffte rebellische und meineidige Sungarn viel hundert Derter in Desterreich / Diabe Stepermark und anderwerte im Brand geftectet. Won Brunften und Reuers, Mos ift in heiliger Schrifft febr viel zu finden / will dermahl nicht gedenken jenes Reuers / wels pon oben herab wider seine Natur gestiegen / und die fundige Stadt Sodoma / Bos :a / famt anderen umliegenden Dertern ganglich vernichtet: wie Jerufalem / wie Jericho/ han und andere Stadte mehr / durche Feuer verzehret worden / ift fast jederman bes it: Dermahlen beliebet es allein zu boren / was Samfon für eine wunderliche Reuerde ut erwecket; wil er einen billichen Grollen hatte wider die Philiftder / alfo hat er auch auf Weiß gedacht wie er fich an diefen Feinden moge rachen. Bur Sommerszeit / als ber mitt auf den Floern jum beften angangen / da hat er beenhunbert Fuche jufammen gen ien / Diefelbige nit denen Schweiffen jufammen gebunden/ und knupfte aledann Facklen "Mitte an/ webe er nachgebende mit Reuer angegundet / und lieffe fie alfo mit Reu r birt fer lauffen/welce von Stund an in das Rorn ber Philiffder geloffen/baffelbe angegunden aben (ic fo wol ie Fruchten verbrennet/ welche fchon zusammen getragen waren/als guch noch auf dem Jalm gestanden; dergestalten / bag auch die Flammen ihre Wein- und arten vermuftet Judic. c. 1 5. Gine wunderliche Brunft ift biefe: Es ift aber auch ju wife daß die Ruche enen Philistaern zwar sehr groffen Schaben zugzfüget / entgegen aber ifie auch eingebiset / indeme fie endlich famt denen Feldern verbrunnen. cus Scella betratet diefe Begebenheit gar wohl / und beschlieffet endlich / daß sehr viele Diefen Ruchsen gich fenn / welche da gang Gewiffen lof fuchen anderen gu schaden; une Jenaber schaden pihnen felbst viel mehrer: Man fihet foldbes fast taglich ben denen Die nt Wucherern/flten wird man einen reichen Dieb antreffen / weil das entfrembde Gut glein gang fluchti / fondern es nimmet noch den gerechten Creuker mit fich : Die Mie heachten durch nzuläffigen Gewinn das ihrige zu vermehren / entgegen läffet ber ge-BOtt ju / daßst folgende um alles das ihrige fommen: Man wird viel Leute antrefe elche vorhero inden besten Mitteln gefessen / welche hernach an Bettelftab gerathen; m die Urfach / wil fie nicht alles mit Jug und guten zulässigen Gewinn befessen. 23on kersfedern schreven die Naturfundiger/wann selbige ben anderen Redern liegen/so pers de diese ganglich also ist es ebenfalls mit dem unrechten Pfennia beschaffen/ welcher Bestalten auchden gerecht. n verschluckt: Wann einer einen Bulben stiehlet / so wird wen verlieren. Stengelius schreibet / daß einer ein gutes Pferd habe diebischer Weiß Weid hinwegenommen felbiges nachmalls wohl mit Zaum und Sattel versehen muf hat er das Pfird mit Sattel und Zaum wieder verlohren. Vor wenig Jahren aleichfalls ein Pferd aus einem Porff gestohlen / kaumist er zum Dorff hinaus ge-TheodorusinSS. Baben ihme zwen andere das Pferd famt den Leben genommen. . 6. schreibet; daß ein geißiger Bauersmann zur Ernd oder Schnittes - Zeit / habe Rachbarn Acter eiliche Garben gestoblen / und auffeinem Sauffen hinüber geanderen Sages / hat gleich ber Donner in diese geschlagen / worvon er angefo in: Diefer Bouer hat alfo gleich feine Zuflucht genommen ben einem frommer Tunweit dem Dorff / feine grune Hutten gehabt / diefer gabe gieich dem F

23 b 2

Rath / er folle das entfremdte wieder zuruck geben / als er foiches eilends wolte vollzieher bat er acfunden baf bereits das Feuer fchon gelofchet / weffenthalben er ohne Bergug das fremdte wieder erstattet / und anben mabrgenommen / daß gestoblenes Gut / me thue ; Mir hat felbit eine Frau treubergig erzehlet/ Daß fie einen fchonen feidenen Braurrock/ weldi ibre Mutter im let ten Willen zu einer gewissen Rorchen gewiedmet/hab ein ganzes Jahr zuri behairen / des Willens denfelben fur fich aufzuheben / wie lang hernach / als fie den Rleide Raften Durchfuchet/Dahat fie nicht ohne Beftur ung gefunden / Dafi ihre eigene Rleider vi Den Schaben vergehret und ganglich unbrauchbar gemachet worden / berfelbe Rock aber it beschädigter verblieben / aus welchem fie augenscheinlich gesehen / daß fremdes Gut mot Schaden bringe. Judas Ifearioth hat nach und nach ein gimliches geftohlen / fo lang er in k nem Bahl - Umt gefeffen / fo liefet man aber an feinem Ort / Dag man ben ihm eine Berlaffer fchafft habe gefunden / ja die 30. Silberling / umwelche er den Serrn verrathen / find ihm ebenfalle nicht geblieben / fo wolte fie auch feiner aus ben Juden oder Sohenprieftern / die fin ften simlich dem Beits ergeben waren / gu fich nehmen / aus Forcht / Diefes ungerechte Cib mochte ihnen auch das ihrige hinwegnehmen / und freffen.

Ben Emilio lib. 10. und Folgos, 1.9. c 12. wird ergehler/daß gur Zeit Caroli des eten Kenigs in Fre reich dieses Nahmens, eine Moeliche Person mit einem / der zu Dos im zimlichen Ansehen/ sich vermählet. To habe auch besauter König selbst inhoher Verson solden Ehrentag wollen bezw. hnen/ verh aber nicht in einem Königlichen Aufzug/ sondern weil die volenntat ben nächtlicher Weil geschehen/ also hat er sich in er Bowens Cefalt vermafeert famt anderen Funffen / Die auch nicht eines geringen Stands gewefen; Die Kleidy mare von grober Leinwat / an bero bie jottende Mabne von gleicher Farb / aus Sanff oder Werk mit lat. Dech angepichet gewesen / als fie nun fammentlich einen folden Lowen - Saug angefangen / allwo ber ge-Dof/ wie nicht weniger viel Fremde gegenwartig gewesen/ da hat der Horzog Ludwig / des Konigs Bruis aus Berreig die Sach genauer zu feben / durch Unachrfamkeit die Fackel gar zu nahend zudem König geheten / da ift ungefähr ein Funken an dem König gefallen / darvon alle die andere alfo gleich in die Flammengerthen / dag gwen darvon / durch foldes unverhofftes Fener gu Grund gegangen; andere swen find durch ethice Dilf hinaus getragen worden haben doch aber auch in zweien Tagen den Geift aufgegeben: Ein anderer hat is eilend in die Ereden der Aufgegeben: Ein anderer hat is eilend in die Ereden der Konig felbsten / wofern ihm die Konigin Bieurgs mit ihrem langen und geschweisste nicht hatte eingewießlet / und auf selche Weiß die Flammen gedampstof ware ebener massen ganz elend zu Grind gegangen. Db nun alles dieses burch fondere Schiefung Gottes und zu einer Straf fene unterloffen / willichfur meine Weingkeit kein Urtheil schenfen: Unterbessen febreibet und sagt der H. Behrer Chrysonomuskerm, teg. Non funt ihn ludiern, sed ermina: Dergleichen Bermäscherung ift kein Gespaß oder Kurzweil/sondern ein Kaster ic. und hat Gott im Alten Testament so sehr verbetten / baß kein Mann außer in hochster Roth / file ein Beibefleib anlegen: Vir non induerur gefte femines. Deut. c. 22. Wie vielmehr thut ihme miffallen/want man is dar fich in wilde Thier thut verstellen / indeme wir Menschen alle find zu Gortes Chenhild erschaffen: Biel then hierüber ein Gefpott treiben und halten es fin ein leeres Pfaffen - Gedicht fie werden es aber inte wer Welt mit Schaden erfahren: So möchte ich auch gern den jenigen sehen / welcher int rechtem Gewissens gut heisen wann iemand auf selche Larsen und Fasinachts - gesein elben / welcher int rechtem Gewissens der den armen Mensche das Allmesen der and Fasinachts - gesein von Gede welchen Gewissens zu mehren der armen Mensche das Allmesen der den armen Mensche das Allmesen der den armen Mensche das Allmesen der den von Hohenlohe umkommen / und ift es alsen Umständen nach eine sondere Errass ettes aewesen; weilms aber die merraginolische Urtheil Gettes ganz unbekannt so kan es sond ihrer Gemissen Welt verschweit der verschweiten das ihrer Gemissen Welt verschweit der verschweiten der verschweit der verschweiten der verschweiten der verschweiten der verschweit der verschweiten der Fabel. Drter fcharff geguchtiget.

Fr frechen und fchlimmen Befreicht ift noch allzeit fein Mangel gewesen/ja etlichen hien und prangenni bin finon viel Bubennuck begangen; Diefer laufft einftens ben Dointers; eit mit groffem Cummel über ble Gul und sont einmersort / Jeuer! Heuer! Deuer! als und die Leite nie field die fore al und im großer Ac augeloffen / ouch augleich gestragt / wo? Da gab er zur Aktivott / al von, es nicht / ein mich favort / in sind und Feuer. Ein solcher hätte verdienet / das man ihme wohl hätte acheite / sin nicht micht che err wenigt nur Pringlen. Es lästet sich in der Warheit mit Feuer nicht siderzen; annalt auch dieses in Em neungh inn pengjen. Estajet poj is er Buthet int zener nad poetzer; annah und relev die fift, nut bene der Allerhöchte pflegt die Menichen zu traffen. Wei Treus Velgalinichen die Sied Ferika belägert in welcher zo vel hundert taufend Juden/aus jak aller Caders vergant waren die fix auf dem Berhof des Sennels 6, taufend Juden durch die Stuaft unden med welche lieb nichts andes geals eine Traff die Konten von die Merkel der nichts andes geals eine Traff die Konten von 1833, ist in de land das Stadtel oder Markleet Schiltach vollig in Ufchen gerathen dam am Parkag v. e. Pfiern Which oberhalb in Sauf ein Getef vernommen / alfo / daß er des Argweims gewe/ es mocht ein Di dahere einertig hinaufgestiegen / aber niemand gefunden / welches auch das ander abl geschen; wi lich vernommen / daß dieser Fall oben im Nauchsang sich erhebt / alfo glaubte er / sene es eine Nach des beson nachden er um die Priester darzuberuffen / welche nach Kru i Veranch die gene Beffmerung vergenemmen / alfo hat er es befennet / daß er der Tenjel fene / b darauf führet er 28cib / mit derv er ganger 14. Jahr eine bi fe Gewohnheit gerflogen / guhochft balauchjangs / ve fteins reicht berfelben einen Safen ober Sopf in die Sand / mit dem Bojebi / jie john umtehren / ches geschehen / da harder gange Mark angesangen zu brennen / bif endlich teme eine Löchnung me blieben. Carda aus lib. 19. de Subtili. Mun bleibt es ungezweisstet / daß diese Feubrungt der bust mittelst dieser Zauberm erwecket habe: Man umf aber anben auch erwegen / daß diese Satan d feben weder durch fich noch andere fan das geringte Saar nicht frummen johne feren Willen un 

dem Jeuer / und allen deffen Flammen auferlegt / fie follen diefes aufrichrifd befind mit aller und dieselbigen vertilgen / find denmach dazumahl aus denen Jiraelitern taufend und fiel bae Tener untenmien. Num. e. 16. Wann dermahl alle diejeinge, welcheber die Grieflich erden eines folden Iodes sierben / so ware fast eine inmervohrende Erg in der Welt/y uter die Anternie den Handen: Ergist eine An Behaver

fen di 110

qual gi ith binli beed rit 2 וויקו DE Ben

#### Terræ motus.

Nec terra scelestum Vult sibi ferre gravem.



TVrbatas fons reddit aquas, mus profilitantro,
Obfuscat nubes pulverulenta diem,
Mira rotat vertigo caput, jam pendula clangunt
Turribus æra, tremunt tecta, movetur humus:
Qui valet, hic celeri petit arva patentia cursu:
Corruit urbs, inter moenia nulla salus.
Sæpe tamen patulus sugientem sistit hiatus,
Et tumulum vivis alta vorago parat.
Quam grave sit scelerum, mortales discite, pondus:
Pressa sub hac etenim mole fatiscit humus.

#### Das Brd-beben.

Die Erd / so schwer sie am Gewicht/erträgt doch keinen Bissewicht.

Der Bolkenstaub bedeckt der Sonnen heitern Mund. Der Schwindel wirbelt uns im obern Schloß der Seelen / Die Glocke brummt im Thurm / es zittert Dach und Grund. Wer so viel Krafft behält / entlauft / ins Feld / der Noth / Indessen fällt die Stadt und schlägt sich selbsten todt.

Jedoch geschicht es offt/daß / der schnell flichen wollte/ In einen Erden-Spalt / wie dorten Dathan sinkt/

Daß einer lebendig tief in das Untre rollte/ Der drauf im Schwefel-See den trüben Lethe trinft. Drum lerne/wie so schwer die Sünd' auf Erde liegt/ Alls die/durch jene nur/so große Nisse friegt.



## Probebung.

Mich kan der Menfch an Sand und Fuffen zittern/ wann er betrachet die Bewegung des sonft so festen Erdbodens : Durch deffen Gewalt mehr mahl gange Städte und Lander ju Grund gangen / auch guweilen das Meer in ein Land / und das Land in ein Meer verwandlet wird : der meh= riften Ausfag nach / wird folche Entschüttung verursachet von dem Lufft welcher unter oder in dem Erdboden versverztist: dann wann er von des nen falniterischen / schwefischen und anderen mineralischen Dampfener= hiset wird; sodann pfleget er hefftig zu wuten / und sucht mit allem Ge

walt/ ben Plusgang/ bergeftalten zwar/daß er zuweilen ganze Berg empor wirfft. Beffent= halben dergleichen Erdbebung meiftens und öfftere in denen gandern entftehen in welchen viel warme Baber fich finden/als wie in Campania und Sicilia &c. Dicht weniger geschehen auch folde Entschuttungen in den Landschafften / allwo fehr viel Cavernen und Berg Bolen anutreffen: Dabero das Bergogthum Crain Diefen fehr unterworffen / wie ich es Dann felbit in meiner wenigen Perfon erfahren. Defterveich wird nicht allzu fehr von diefem Ubel geplaget/ Dannoch aber An. 1590. hat fich den 7. September/um 5. Uhr Nachmittag eine dergleis chen ereignet in der Resideng: Stadt Wien / barvon die mehrifte Gebau nicht wenig gelit= ten: Die Knrche/ fo genannt benm Schotten/ ift famt Dem Altar vollig gerfpalten / St. Stes phans- Thurn beschädiget/ein anderer/so der Nothe genennet wird/ vollig gu Boden gefals len / Dardurch 7. Perfonen und 2. Pferde zerquetschet worden. Sonften gibt es gleichwohl einige Zeichen einer bevorftebenden Erdbebung/ und halt man mehrertheils für einen ficheren Borbotten/ wann das Meer lang und fast ungewöhnlich ftill ift; wann das Waffer in den Brumen allzuhefftig fleiget/ und einen wilden Geruch von fich gibt; wann man aus der Er: den allerlen Getos / Sall und Getummel vernimmt. Kircherus befennet es felbst / wie An. 1638. faft gang Calabria durch die Erdbebung verwuftet worden/daß er dergleichen Durren/ Rrachen/und schier wie vieler Trummeln und Paucken. Schall vernommen habe. Mund. Subt. 1. 4. Sect. 2. Die erfte Erdbebung folle / nach 2luffag Secinara, damahlen geschehen fem/wie GOtt von dem Berg Sinai herab gestiegen / und dem Monsi die Lasten des ge= febriebenen Gefetes eingehandiget : Nachmahle laut heiliger Schrifft/ Matth cap. 27. 2118 Gottes Sohn für das gefamte menschliche Geschlecht am bitteren Creuz Stamen seinen Geift aufgeben. Terra mota eft &c. da hat fich der gange Erdboden erschuttlet/darvon/wie Eutebius lehret/gu Nicæm Bychinia fehr viel Gebaue übern hauffen gefallen. Wie hernach der Beiland glorreich von Sodten auferstanden / hat fich die Erde wiederum start bewegt: Fa-Etus eft Terra motus magnus &c. Der S. Chryfoftomus glossirt hieruber gar fchon und foricht / baf die Erden / als fie follte den Leib Chrifti zu fich nehmen / hat gezittert / und wie fie Denselben muste wiedergeben/merhmahl sich start bewegt: alles dieses sene aus lauter Rurcht und Reverenz gefchehen/ gegen den allerheiligsten Leib JEfu Christi, Chrys. in Pf. 2. 23.c Die Ffracliter mit der Archen des Bundes oder Beiligen Bundes - Raften wolten durch den Fluß Jordan paffiren/da ift dieferhöfliche Fluß alfobald fill geftanden/hat fich juruck gehalten/unterdeffen das andere Waffer feinen Gang abwerts genomen/daß alfo diejenige/welche Die Arche begleitet/oder getragen/mit trucknen Fuffen durchkommen. Der J. Chry foftom. fagt über diefes Serm. 140. daß die Archen fene eine Rigur gewefen und Borbildung des Beis lighten Sacrament des Altars / alfo habe der Fluß hierdurch die groffte Reverenz wollen ers weisen/uns zu einer sonderen Lehr/wie wir dig hochfte und Bottliche Geheimnus sollen ver chren. Joannes der S. Chronift & Ottes hat ein Lamm gesehen auf dem herzlichen Shron/ Darben 24. Eltefte / welche ihre Eronen niederwarffen/ und fielen auf ihre Ingefichter/ Apoc. c. f. Merk es wohl/du lauer Chrift/mit was Chrerbietigkeit diefe gekronte und weifefte Mans ner das Lamm & Ottes verehrt haben : wie frafich ift dann/und unverantwortlich/wan man dem H. Meß-Opfer benwohnet mit aller Ungebuhr / in welchem doch das wahre Lamm (3) Ortes/ fo da himmint die Sunde der Belt / in unlaughahrer Barbeit aufgeopfert wird. Biel gibt es offt in der Anrchen/ welche unter wahrendem diefen Beiligften Gottesdienft eine unverschamte Lugen begehen: dann es pflegt der Priefter gewöhnlich in der S. Meg zu spres chen. Sursum corda, hinauf mit dem Derzen / deme gibt der Ministrant an statt des anwes fenden Bolts Diefe Untwort: Habemus ad Dominum, Die haben wir zu GOtt: En fo lug! ait ad Dominum, fondern ad Dominam ftchen deine Gebanten: Habemus ad Dominum, en o schneibt! nicht ad Dominum, sondern ad Domum, dieser und jener Amantin. Habemus uth. Habemus ad Dominum! en so pfeiff! nicht ad Dominum, sondern ad Dominum truchtet bein Gen uth. Habemus ad Dominum! en so pfeiff! nicht ad Dominum, sondern ad Dominum. dur., und betrachtest nur/wie du mogest diese und diese Chre erhaschen. Habemus ad Dominum; ene so wiset! nicht Dominum, sondern ad Damnum: und besinnest du dich / wie du num i Nechstenkönnest übervorthlen. Nicephorus schreibt/wie Maria und Joseph mit deiner Eindlein JEsu/wegen Verfolgung Herodis/ die Flucht in Egypten genommen/ da ha-ben sie an unterschiedlichen Orten die Bäume biß auf die Erde geneiget/und GOttes Sohn 23 b 3

**海索条照:) o (:海索条册** 

verehrt. Run fieheft bu / was du fur ein ungeschlachter Stock und Block bift / indem du fo wenig beinen GOtt und Beiland verehreft welcher unter der Geffalt des Brods von dem Priefter ben dem Altar aufgewandlet wird. Gewiß ift es / daß wegen folcher Entunchrung auch die mehrifte Erdbebungen des Erdbodens forderift zu zehlen. Alfo fchreibet Bofquierus de finibus malor. I. 2. Dor etlichen Sahren ift eine groffe Entschutterung bes Erdbodens gewefen/um weilen man das Allerheiligste Sacrament Des Altars entunehret hat : Dabero Die Rnaben in den Schulen Diefes Carmen gemacht :

Aprilis Sexto tremuit Conterrita Tellus, (Horresco) referens Ceuratis acta noto;

Die Geschichtschreiber melden insgemein von groffen und und unterschiedlichen Erdbebungen: Erst un. 1693.
34 diesen unseren Zeiten sind in Stellia dem 21. Jan. innerhalb einer halben Biertelstund/gehen schone Stadter wierzig mit Mauren umgebene Markstellen mehr als hundert Schlösser und Dorfschafften burch die Erdbebungen zu Grund gangen. In Casanarvolche Stadt auch darunter zu zehlen/waren in der vornehmiten Korchen auf Die 10. taufend Menfchen verfamlet, dafelbft den Segen mit dem hochften But ju empfangen / alle diefe find insgesant auf einmabl untommen auffer des Priesters welcher das Veneradie in der Hand gehalten und noch fünffbundert andere/welche in der Capelleu der H. Agatha dero Borbitt und Hilfe angeruffen. Dergleichen erschröckliche Erdbebungen find auch vor wenig Jahren in vielen Ländern und Städten in Welschland mit ente splichem Untergang vieler taufend Menschen worden gangen. Daß diß eine sondere Straffe von Gott sowe er hellet aus folgenden Borten der D. Schrift lib.2, Reg.c, 22, Commora ett. & contremuit terra, fundamenta montium coucells tune, & conquallata, quoniam iratus eft in cis. Die Erde hat fich beweget und ift erzittert/ die Grundvofte der Verge find beweget und aufeinander gestoffen/dann er war über fie erzurner. In dem anderten Jahr der Regierung des Kanfere Mauritii ift die Stadt Antiochia meistene zu Grunde gangen/dann es fahe dafelbit ein frommer und gotteforchtiger Burger auf eine Zeit in Mitte der Ctadt einen Alten fiehen / in gang weife fer Rielbung/ neben feiner zwen andere/ als der Mittere fein Schweißtuchl gegen einem Theil der Stadt ausge-fchlagen/ da ift alfobald durch eine Erdbebung derfelbe Theil famt allen Inwohnern verfunken; wie er nun auch defigleichen wollte thun gegen der anderen Selffte der Stadt / da ift er von denen zwegen kunnerlich verhindere worden. Aus deme dann obbenannter fromme Mann leicht konnte abnehmen / daß diefes eine fondere Erraffe hopden. Aus deme vann ovdenamiter jromme Mann teich konnke adnehmen das viejes eine jundere ereige von GOtt seige. An. 1117, if durch ganz Fallen oder Welfchild dem eine allgemeine Erdentschüttung gewesen, absonderlich in der Octav des H. Joannis Saptista und ware solche so greullich das manitalich am ganzen Leibe geittett / und die mehriste der Meynung gewesen, als komme der Jüngste Tag herzu; unter anderen Wunderen hat sich der Fluß Padus dergestalten in die Höhe gedaumt / und einen hohen Bogen gemacht / das man leicht darunter mit kruckenen Jüssen hat ein der Gemen gehen. Ben Ermong in Sombardba hat ein Kind so erst eilige Tag alt/ganz auskrucklich anaefangen diese Wort zu reden: Meine Mutter/ich habe gesehen/daß die Hinnies Könische Marken der Beden der die Einschaft der Beden der die Einschaft der Vermöcke sich der die fündige Adams-Kindeu Sentilich erzehlet hat / daß er die Engel daroben habe gehöret blese Bort fingen / Sanctus Deux, Sanctus forzis, Sanctus immortalis, miserere nofte. Du heiliger GOtt / du farker GOtt / du unserblicher GOtt / erbarned dich unfer : Davauf ift aus Anordnung des Patriarchen von manniglich dieses Gesang wiederholt / und gleich hernach hat dieses Ubel ein End gewonnen / der Knad aber nach seiner Erzehlung ift alsobald gestorben. Nissenburgel phoruslib . 14 Fabel.

Ju einfaltiger und in etwas verwirster Menich ift in eine Krandheit gefallen / welche auch dergestalten zw genommen/daß seines Auskommens keine weitere Hossung mehr gewesen/so hat er sich auch vor dem Todt nicht viel gesvechten; das einige hat er von seinen Bekannten instandig geberten / sie möchten ihn doch sein ehr lich begraben lassen/mit dem Geding aber/ daß sie ihn sollen im Grab auf das Gesicht legen: Abeil nun die Leuts dieses für ein fremdes Begehren gehalten: Allio fragten sie billich bestenhalber die Ursach/ der aber gabe zur Antwort wie daß er gehört habe/ daß am Jüngsten Lag durch die Erd. Bewegung werde ungesehrt werden die gange Welt / alfo werde er folgfam mit dem Gesicht ibersich frumnen; wann er aber gleich anderen solle anjeho begraden werden / sodam würde er mit dem Gesicht unter sich frumnen / und hernach nicht sehen / wie es am Jungsten Sag hergehe : Zinnlich einfältig war dieser arme Eropf. Unteredesen muß ein zieder gescheten Mensich werden / wie er sich werden wie er sich werden wie er der Wensich werden / wie er sich werden wie er sich werden werd mehr wie ein Erlöfer fondern wie ein Richter / nicht mehr wie ein gedultiges Lanim / fondern wie ein brullen, der Lowe; nicht mehr Gnaden auszutheilen / fondern die Gerechtigleit zu weisen; wir alle Menschen werder erscheinen in dem Thal Jusaphat ligend ben dem Delberg und Calvariberg / da wird bieser Sottliche Richten ans alle mit einem entsellichen Geficht anreden / da schanet ben Delberg / wo ich mein Lenden angefangen : de fcanet ben Calvariberg / wo ich ben bitteren Tob habe ausgestanden / da biu ich an dem schmerzhafften Crenk adam gestorben damit ihr sollet ewig leben: Ich bin verlaufft worden damit ich euch habe gewonnen: Ib als Sewonnen habt mich durch bie Sunden wieder verlauft: Ich bin gebunden worden damit ich Euch wolle von den ewigen Banden log machen: Ihr entgegen als Erlösse habt mich durch euere Bosheit wieder gebunden: Ich bin verhöhnt und versportet worden damit ich euch zu Ehren bringe: Ihr als Berchrte habt meiner versportet: Ich din gepeiniget worden damit ich euch von den ewigen Qualen erlebige: Ihr als Erchrte das meiner versportet: Ich din gepeiniget worden damit ich euch von den ewigen Qualen erlebige: Ihr als Erchrte de lebigtes habt mich auf ein neues gepeiniget: Ich habe all mein Blut vergoffen / euere Sinden dardurch ab waschen : Ihr habt wegen meiner nicht einen Icher vergoffen ; alfo gehet hin ihr Gottlofe / in dem Alige ich in bem Alige ich in ben ich in best enter Differetie dem de Alige ich in ben ich in best enter Differetie dem de Alige

biefer groepen Bergen / aliwo ich ench die Glory erworben / gehet hin in das ewige Fener. Difeedite a me & liche Ein Jungling ift gewesen / schreibt Romolus starchein fol. 2. welcher sich in allen Sunden und gewestget / als ihme auf eine Zeit ben nächtlicher Weile getraumet / als stehe er vor dem Richter Stuhl & Ittes / tres / und hore von dem Mund des erzurnten heilands das legte Urtheils biefer hat fich alfo hierüber entrufte tidal thme/nachtemer erwacht die Naar auf dem Repf schneeweiß worden : welches ihn dann alsebald vo ranlafget das er in Mitteder Stadt einen öffentlichen Luß Wandel angetretten / und solgendes in demselbigen ber kandafget verharret bis er eines seeligen Dodes gestorben. Der Heilige Hierourmus hat selbst bekennet / er eines einen so prenaen Luß-Wandel gesühret dat / so offt er den Jungsten Tag ihm zu Gewürtt gesührt der eines ganzen Leide gezitrett / und sew ihme allegeit / als hore er in seine Ohren jenen erschröcklichen Vosan indeme /10 ha Pofani nem Schall : Surgue mortui &c. Stehet auf ihr Todtes und erfcheinet vor Bericht,

Die

Mundi negocia.

Est, cui nil cœlum debet, labor irritus omnis.



HÆc, quæ mundus agit, tibi parvula monstrat imago:
Nempc tenet cunctos anxia cura lucri.
Hospes ab extructis sibi comparat ædibus aurum,
Institor a variis mercibus auget opes,
Alter agros, alius vites, ille excolit hortos,
Quis sua pro numis bajula terga locat.
Hunc quoque, qui tot equis ad Regum ducitur aulas,
Tecta premit meriti sollicitudo sui.
Gratis nemo, sed heu frustra quot ubique, laborant!
Cælum, ni merces sit tua, sine cares.

#### Der Melt-Handthierung.

Elend ist/wer sich bemüht/wenn sein Lohn nicht oben blüht.
BUS dir versüngert hier / nach kleinem Maasst b/weisen/
Wie alle Welt erpicht nur aufs Gewinnen sen.
Der baut ein Haus/ die Gäst/um Geld/darinn zu speisen/
Der legt sich Güter zu/durch schlaue Krämeren/
Der bauet Korn und Wein/ein andrer schmelzet Schmeer/
Und zener leiht der Last/ um Geld/den Buckel her.

Zwar mancher mogte den allein für glücklich halten /
Der mit dem Sechs-Gespann nach groffen Soben fährt; Allein des Soflings Kleid hat tausend Sorgen-Falten /
und eh man sichs versieht / so ist die Ehr verkehrt. Kein Mensch müht sich umsonst. Doch der ist elend dran/ Wer nicht so Dienst als Lohn zum himmel richten kan.



### Die ganze Melt.



Te Welt wird von den Griechen 2004, von den Jebraem Holam und von den Lateinern Mundus genennt; welches so viel heift als schönfyumalen nichts schöners und herrlichers ist als die Welt: Alle Künsten eis nes Phidiæ, eines Parrhassi. Praxitelis, Epimachi, Prothogenis. Populeti, und tausend anderer mehr / sind lauter Fretter-Zeug gegen deut schönen Welt-Velouis, die Schonen-Velouus zu R hodis, die Statuen des Olympi-

fchen lupiters, Die Maueren der Stadt Babylon, Die Pyramides, oder Runft-Saulen in Egypten / Der Coloffus, welchen die Ronigin Semiramis aufrichten laffen / werden insges mein die sieben Wunderwert der Welt genennt / aber alle diese und dergleichen sind nur jur dilli, dalli, Saufel bauen/fur Dockenwerck und Rinderfpiel zu achten gegen der Belt/welche der Allerhöchste aus nichts erschaffen. Metrodorus, Anaxander samt anderen sind der bethorten Meinung gewesen / Daß ein ungahlbare Angahl sene der Welt; ben und ift es ein fester Glauben / und unlaugbare Warheit / Daß nur eine Welt seine. In principio creavit Deus Colum & terram &c. und folle die Welt/nach Auffag Bafilii und vieler heiligen Wate ter / den 25. Martii worden erschaffen senn/ an welchem Zag auch Gottes Gohn die Mensche beit angenommen; sehr viel thun fürwißig nachgrüblen / wie lang die Welt werde stehen: Diefe aber follen wiffen / daß Gott fo gar folches Denen Apostlen nicht habe geoffenbahret / ja ihnen deffenthalben einen Ziemlichen Verroeiß gegeben / weil sie solches zu wissen begehrt; Non est vestrum nosse tempora vel momenta, que Deus posuit in sua potestate: Die Engel felbst wiffen nicht / wann das End der Welt werde fommen/ warum sollen wir diffalls Niemand kan es mit dem Dergen sattsam erwägen / noch weniger mit fo Masen wisig fenn. Den Worten ausprechen / wie herrlich die Fabrica Dieser Welt sene / sondern wir muffen alle mit dem David aufschrenen: Quam magnifi ata sunt opera tua Domine! Pl. 91. v. 6. Wie herrlich find doch deine Werk / o Herr! und welches noch mehrer zwerwunderen / fo hat doch alles dieses der allerweiseste (3 Ott mit dem einigen Bortel Fiar erschaffen: Fiar, es werde die Sonnen / welche nimmermehr an ihren Strahlen erarmen folle: Fiat, es werde der Mond/ welcher bald alt/ bald jung/ und mit folcher umwechstender Geftalt allen Bes schöpffen nugen solle: Fiat, es werden die Stern / die da wegen des allzugroffen Sonnen-Liechts beinn Zag fich nicht follen blicken laffen / entgegen aus der Nacht follen fie einen halben Mittag machen: Fiat, es werden die Planeten/welche mit ihren unschuldigen Rlammen/ die nukliche Influenzen sollen spendieren: Fiat es werde das Feuer / und je mehrer es zu zehren und zu naschen hat / je mehr solle ihme der Hung r wachsen: Fiat, es werde der Lufft/ welcher bald mit Feuer/bald mit Waffer folle schwanger geben; Fiat, es werde das Meer / so da ims merfort von ben Winden gefopt wird / entgegen foll es fich von dem Geftatt bewegen / und Daselbst sein aufgebäumte Doffarth sinken lassen; Fiat, es werde die Erde / welche Rugel in ihrem Gewicht / und Wider-Gewicht folle fren hangen / und beständig verharren; folcher ges tiatren find alle diese Haubtstück durch den einigen Befehl des Allerhöchsten hervor kommen/ und diefes insgesamt hat Gott erschaffen : Erstlich wegen seiner / barburch zu zeigen / fein uns endliche Allmacht und Beigheit: Nachmals auch alles zu Rugen Des Menschen: Dabers fpricht mein heiliger Batter Augustinus: Colum & terra, & omnia, que in eis funt; Ecce undique mihi dicunt, ut te amem, nec cessant dicere omnibus, ut inexcusabiles sint, Lib. 10. Confest, c. 6. Simmel und Erden / und was in derfelben ift / die fagen mir allerfeits/ ich foll meinen Gott lieben / und hören auch nicht auf / folches zu wiederhohlen / Damit fich die Leute nicht haben zuentschuldigen: Die sieben Planeten am Simel die 12. Zeichen im Zodiaco, ober Phierfreis/ Die ungahlbare gwigerende Stern / fagen nichts anders / als: ut te amem: Ich foll dich Gott lieben: Die Dogel im Lufft mit ihrem Gefang; Das Gefang mit feinem Unterschied / Der Unterschied mit feiner Lieblichkeit; Die Lieblichkeit mit Der Berharrung/ fagen mir nichte anders/ als/ ut te amem : Der Oche mit feinem Itohren; das Uferd mit feinem Hunnen; der Efel mit seinem Schreven/ der Bar mit seinem Brumen/das Schwein mit feinem Gronnen/ das Schaaf mit finem Bleeren/ der Sund mit feinem Bellen / der Wolff init seinem Seulen/ der Sahn mit seinem Rraben/ die Senn mit ihrem Gacteken/die Ganf mit ihren Schnaderen zc. Alle die fe fagen nichts anders / als: ut te amem, ich foll dich Gott lies ben/als thren fo wunderbarlichen Schöpffer: Im Meer die Fifch / im Meer die Ubentheuer/ im Meer die Mufchel im Meer die Perl im Meer die Corallen im Meer die Wellen bes Meers Aband Julauff; fagen mir nichts anders, als: ut re amem, ich foll dich Gott heben: Auf der Erden die fruchtbare Baumer / mit diefem die nukliche Burgeln/ mit diefem ein jedes Graffel/ mit diefem die wohlriechende Biumen/ mit diefem die gefunden Rrauter / Die fchrenen alles nichts anders / a s: . ic ce amem ich foll dich Gott als einen Erschaffer aller Ding / lies ben / loben und preisen: Darum hat Gott diese schone / funftliche und foltliche Welt erschafe fen / darmit der Mensch die Werk der Allmacht Gottes moge sehen / durch das Geben / fich permune

remunderen / burch bas Bermunderen den Schöpffer erfennen / und fo dann denfelben lieben: bamit er einmal benfelben moge ewig anschauen: Dann ob schon die Welt fehr herrlich und stattlich / fo fan fie doch das mat denielten mege eing angighatet: Imm vollydie eine gert felt vertragt ned fattetal for den de ood das menschliche Hers nicht ausglichen stellene eine Archen fettigen. Indien eine Entstellene ein Warf / aber voller Glora im. Die Nelt spie eine Mark / aber voller Gert spie Leit spie ein Garten / aber voller Gert spie Leit spie ein Garten / aber voller Gert spie Leit spie ein Garten / aber voller Lieftent: Die Welt spie ein Garten / aber voller Lieftent: Die Welt spie ein Garten / aber voller Celt Obren: Die Welt spie ein Buch / aber voller Celt Obren: Die Welt spie ein Garten / aber voller Gallen Gischen: Die Alles spie ein Buch / aber voller Gallen Gischen: Die Welt spie ein Garten der Voller Gallen Gischen: Die Welt spie ein Spie der Voller Gallen Gischen der Voller Gallen Gallen der Voller Gallen Gallen Gallen der Voller Gallen Gallen der Voller Gallen G Ctall des Meide, ein Junder des Borns, ein Speif Gewölb der Ummaffigfeit, ein Madragen der Tragheitz eine Runft Rammer Des Betrugs / ein Edmidten der Sogheit / ein Schleifmihl des Rachs / ein Tangboden Der Uppigkeit/ eine Saugam aller Lafter ze. Dahero haben fie die Heilige so sehr gestoben / veracht/ versporte, verstucht/ verlassen / versolgt / verschwärzt / verworssen. Es ist aber distalls zu wissen / daß unter einem so schändlichen Borwurss nicht diese Welt verstanden wird / welche GOtt mit seiner Allmacht / also schön und Funtlich verfertiget hat / maffen gleich anfangs in heiliger Schrift zu lefen / bag alles / was GDtt erfchaf. fem Widte, quod eiler bonum see, da hat er gesehen ind selbst geurthelt dag es gut seve: Dahero in sole Ger Verständnus ale Geschöpfi gut i und ift ein Rad so gut i die ein Elephant; Ein Stocksisch von gut als ein Elephant; Ein Stocksisch von gut als ein Elephant; Ein Stocksisch von gut als ein Ballsisch; Auch ben der Erschaffung eines Löwens i hat Solt micht mehrer Rach; gebraucht i als der Erschaffung der mindesten Mucken: Aber unter dem Titel der bossen der mindesten Mucken: hafften Welt / wie fie Joannes nennet: Mundus in mangno potius &c. werden die Welt Deufchen verftan. daffeit Bett/ ibt fe Gefcopff der Welt/ die uns GOtt zu unseren Pausen gegeben/schalbich mißbrauchen/ voer aber sich an dieser zergänglichen Welt also vergassen/ daß sie ihr ganges Gemuth derselbigen widmen/ und solgsam Gottes und seiner Gesaß vergessen. Daß ein Macarius, ein Onuphrius, ein Immeon Stylita, ein Paulus der erste Eremit/ und viel tausend andere die Welt werlassen/ so solgt nicht daraus/ daß sie in ein andere Welt gewandert / fundern fie haben die Gefellichafft der Menfchen gemeidet: ben denen und imter deandete Bett genedinder i better in der Betterfang in der Belte genedet. Detter in der inter de nen die meiste Gelegenheit zu fündigen ist : Für sich follest in der Welt zu handlen und wandlen ist nickts inverhies Wann es nur ohne Betrug ablausie: In der Welt essen nur triefen ist nichts mwechts: Wann es nur mit rechter Maß geschicht: In der Welt sich ergogen und in etwas erlusigen ist nichts böses indeme anch Joannes der Evangelist mit dem Nebhönel gescherzt: Silber / Gold und Edelgestein sind in sich selbsten aut aber wegen bes Migbrauchs der Abams Rinder werden fie alfo gefcholten: Die Racht ift ein fo lobvindiges Geschüpff als andere / daß aber darinn so viel Lasier und Substituten begangen werden, ist die aus me Jaut desputhalden keiner Schuld zubezichtigen. Es bleibt demnach wahr/ und über wahr / daß die Welk in threm Gebaue / Ordnung / Austheilung und Menge der Geschüpf / das allerlobwürdigste Werk sein Such / in welchem ich die Allmacht Gottes kan lesen; Ein Spiegel / in dem ich die Weißheit Gottes kan feben ze. daß gber zuweilen die Gefchopff fo wol im Dimmel / als auf Erden / fich etwas widerfpenftig geis gen / verurfachen folches unfere eigene Gunden.

### Babel.

In stummer Mann hat mit überaus schönen und beweglichen Worten einen Blinden gebetten; wann er einmahl einen Sarpsenisten geschen / welcher der Kunft wohl kindig / er möchte ihme doch solchen weisen / damit solcher mit Music jeinen thörischen Sohn / welcher eine Zeit her ganz melancholisch / möchte aufraumen: Mein Bruder sagt der Blinde / ich hab unlängsteinen solchen stattlichen Musicanten geschen; dahero will ich dir weinen krummen Buben lephen / der nicht gehen kan / damit derseibe allenthalben nachstrage, baher bient ihr in nicht in nicht werde antreffen : Indem num ber Buld durch alle Gaffen fa hat er endlich befagten garpfensten angetroffen, welcher aber keine einige Sand hatte; viefen hat gleichwohl der Bub überredet/daß er endlich mit der fillen Dune den Therifchen luftig gemachet/der Blinde hat mit Bermunde. rung jugefchauet/und der Stumme hat ten Spielmann fiber alle maffen gelobet und hervor geftrichen: Der Rrum. me hat mit hochften Begnugen herum getauget alfo daß folches im Saug bald lautmahrig worden endlich ift auch ein Rarr darzu tommen / deme diefer Poffen fo wohlgefallen / dag er darüber ein groffes Jubelgefchren erhebt : Die Beigheit hat hieruber Radricht erhalten / und welte diefes Spiel nicht versaumen / nachdem fie endlich nach Genügen diesem Possen judeschauet / da sagte sie endlich mit ernsthassen Worten / da sehre ihr einen et gentlichen Entwurst / der kindischen / narrischen und abgeschmachen Welt. Kindisch sind alle diesenige / welche ein Rop um eine Pseisen geben; kindisch siedes / wann man ein Buch um einen alten Schuch gibt; kindisch wann man eine Stadt um ein Blat gibt; findifch wann man einen Saafen um einen Wafen gibt; findifch und aber fin-Dijd wann man eine eitie und turzwehrende Wolluft um die ewigen Frenden veridmendet: Digfallsift Cfan findich gewesen / wie er die Punigemur oder Würde der ersten Geburt um einschlechtet Linfenmus vertandlet: gleichwohl gehet es össter also in der Welt her: Narren sind alle dieselbige / welche nichts ferchten / also sencea, Evat. 70. Mentelspin von twent morten. Die keinen Verstand haben / sorchten den Sod nicht: ZuWien Un. 1683. in währender Belägerung ist ein Narr / den sein Herr/ so elsertig in die Flucht gangen / 31. Hauf gelaften / ohne Scheu auf die Palten hunnsgegangen / 110 immer geschrien / Narrn! was ist das schiessen jen / ohne Scheit auf vie Papier humungegingen / mio unmer geschreit / Rarrit ! Natur i was it das scheigen baraus / ihr verderbt die Manren / mangeschen die Rugeln ober seiner / neben seiner stest gestogen / so harthu doch seine gerrossen. Dieser Narr hat den Sod nicht gesorchen / aber noch geössere Narren sind dieser hat den nicht seiner sind dieser hat den welche ohne Furcht Gottes leben: Doch gibt es viel dergleichen in der Welt: Abgeschmach sind auch alle dieserliger melde sich also verlieben in die Dode und schiede Welt / dero Speisen wede geschlieben in die Dode und sich dieser Siehe die der Inakon die der Verlieben in die Dode und sich sich is die Dode in der Verlieben in die Dode und sich die Verlieben weder die die der Verlieben die Verlieben in die Dode und sich die Verlieben die Verli Das Gefets / und faum daß er foldes durch ben Schlund hinunter gebracht / da hat er alfebald gefeuffset / er werde dessenhalben das geben verlieren ; einem Geishals ist das zusammen geraspelte Geld eine sondere Freud/ aber fibe! Diefer Braten ift gleichwohl gespielet mit vielen Sorgen und Rimmernuß / und indeme die Vigillen Der Beiligen nuglich / fo bringet ihm doch feine Vigit gum Teufel. Bleibt demnach ganglich darben / bag bie Belt / Sitten halber / in vielen Dingen findifch/ narrifch und abgefchmach fene. Deithin befinle ich

mich GOtt / und las der Welt über ihren Spott.



# Register.

Aller merckwürdigen Sachen des gegen-wartigen Buchs.

| martigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Duujo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Common unterschiedlicher Vennen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21. Fol. 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Berglauben ift sündlich! fol. 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | on service of the organism appropriately                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Male Dibler erhaltet einen Bauern Denni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Star herrenet elli Quitop don ovi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reben. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MATRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DIE IN MARDON MILL COLLECTION MELMINATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Brunn wunderlicher Natur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| fautt Viseul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cameel lehrnet einen Indianer das Moe M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a la 46 la 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C Altantic mil willen vale will and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Catharina de Cordona lernet lesen vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Andre Servini (III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Heiligen Geift. Cometftern zieben den Gunder zur Bekel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cometitetti gieben een Canon am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gend zu verehren. 167-168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fennd in unterschiedlichen Sahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alltes Mutterl erlangt das verlohrne Ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jepho III unterfavorità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Alltes Minteri ermige 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ficht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | der Weiber ziehen nichts gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Antæus steitet de Emsige de . 40<br>Anmens Sinnbild der Emsige den umsonst. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 Autroral elled Stockey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Of the built and Continuing of the trust of the state of |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | on the state of the principal and the state of the state  |
| Ofman and the title to be the beat of the | D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VEGA GALAM SEPTIMP DE DICTION :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A A Tamin out airror monthly like the tellette of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Decius last fleven Attuck hoch steigen. Demutig ist besser zu senn/als hoch steigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maria der Mutter Gottes angenehm. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 Contraction lide Will Changell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | College State of the State of t |
| Bacchus-Bruder wird ausgezahlt. 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Back non Dem J. Patricio uno germanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Detrouter State trucknet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Community of the 2th tells                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2411111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Call (Cochich IT (III))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 912-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The same with the destination of the same |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| with delibrilly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sheltand harter Stully                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Saffan Schalcthell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | O - T S. ALANDA GARAGOT SICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| table omen (Spellium uno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A BOTTOTTICHTERED DELL ZUMP -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S. Emerentianus würcket groffe Wunder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| wins (Sonoral liber Die Zuttild)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ginsiedler lieht Zeuffet und einem Oite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| mee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 - I signi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| vertreibt einen Rebel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 Estern sollen sein ein Spieger ver Schiver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Calle fiels John                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | V mile Charast Habon .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 Cenomich non Deni J. Leuitido verfrantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| glaubt entert Proprer autia als schar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TI AS AND REPORTED TO THE TOTAL PROPERTY OF  |
| Beichtvätter sollen mehrer gutig als schar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | of anacht Den Strellling transfoures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.4449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22 Washut Die & & Relignien. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beicht löscht aus vie Canalon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mill aloich emem Junvient werdent 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Betrug meidet das Spielen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18E articles Gas bronnen mie J 1016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Carlo 111 Paretto / Indiani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Excommunication nicht zu verachten. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L'ACCALLER L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Called fall man hallell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| sen Nugen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78 Faule Leuth sind dem Teufel angenehm. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Orathon if Gott in allen Deter ungenemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Curry olkf omem nepernulli 1411911191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mur man veltanois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · > auto Cohr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Market Calle Sich to OF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| imird bon einem Quoen ungeruge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Garanghrimit hrimden (Ou) would                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gleisch in Fisch permandlet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Skoutmacher nerliert teine eigene Kleiver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 135 Fliegen bringen wiel tausend Solbaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jochwürdigen Gut des Allt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Coming Collinforde Sella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Modioning in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 136 Jenin Willetter avin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                               | The state of the s |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dichafft ber Welt unbeständig. 84             | Jugend jum Bofen geneigt. 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 ( 11 )                                     | Jungfrausso blindskan sauber glöcklen. 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. St. S. | Jungste Sag entseglich. 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| lenhen schlägt ein Schlaffender ab. 92        | Job leidet am gangen Leib. 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| h der Heligen ist frafftig. 104               | A. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ft der fromen und heiligen Leute. 171         | Rauffmann wird betrogen. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| iche / auch tadelhaffte / foll man ehren.     | Ratte schadlich. 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9, 10                                         | Ragen-BigUrfach des Tods. 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                               | 'G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ing Christientseguch. 49                      | . 111 . 1 . 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ien ohne gute Werck ift GOtt nicht an-        | will ein Cameel senn. 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ehm. 145. & leq.                              | bringt guten Dienst dero Sob. 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| tervon GOtt gestrafft. 139. & seq.            | Kinder sollen die Eltern ehren. 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| item 28                                       | ungehorfame werden von GOtt ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| jer wird von Maufen gebiffen. 174             | strafft. 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| stirbt gahen Tods. ibid.                      | bero Bucht durch die Baren entworf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| iberfluffig im Ronigreich Peru. 79            | fen. 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| elohnt mit gleicher Mung. 94.115.126          | Ryrchen foll man verehren. 63.91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Colle adicht manage                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| sollt geliebt werden. 99                      | Ryrchen-Rauber werden von GOtt gestraf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ist aller Sieg zuzumessen. 121                | fet. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| will Tag und Nacht gelobt senn. 124           | Klippen sennd Ursach des Schiffbruchs. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| betracht die Mennung und nicht das            | Rleider- Pracht übermäffig. 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mercf. 129                                    | Rohlbrenner gibt einen Aftrologum ab. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| schlagt mit wenigen viel taufend. 131         | Rothkeffer ein Sinnbild der Wolluft. 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| feine Gnad zur Seeligkeit nothwen:            | Rorn- Alcher haben einen Streit. 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dig. 132                                      | Rraut wachtet in Gestalt eines Creug. 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| fraffet die Gotteslasterer. 134               | Rrieg ift ein harte Ruthen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| man soll ihm danckbar senn. 138               | eine groffe Straff. 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| theilt aus seine Gaben nach Gefallen.         | fo rechtmässig nicht zu verwerffen. 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 152                                           | von GOtt geführt. 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ergöhet offt die Seinigen. 141, & leg.        | Rranck seyn ist der Geelen Dug. 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| lästerung Ursach alles Ubels. 150             | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| hrifft eines Berschwenders. 118               | Lahm senn ist gut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| anicho sennd nur für die Armen / und          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               | Lahmer schlagt auf der Orgel. 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Neiche. 133                                   | Leben des Menschen ein Mebel. 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ein Urfach eines Wortstreits. 46              | Leibsgestalt/so unform/nicht zu verachten. 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| s gestohlen/gedenet nicht 67.195.196          | Lew wuttet mit dem Efel um den Vorzug. 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13.                                           | stellt sich kranck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| eine Abstraffung unserer Sunden. 20           | lernt und die Danckbarkeit.   138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| gebratener wird lebendig. 156                 | Lewentank hat einen schlechten 2lusgang. 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| n verehren ihre Götter mehrer als wir         | Lieb macht Marren. 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| isten den wahren GOtt. 113                    | Ludwig Ronig in Ungarn erftickt im Moraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| federn wachsen aus den Wangen. 150            | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| febetti totto) en uto ven 20 ungen. 1) o      | Quantition's Court Colored                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| recken thun Schaden. 191                      | Lugenschmid sennd saspect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| acht Wetter. 106                              | muß ein gute Gedächtnus ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ist dem H. Madonio eine Schang. 34            | ben. 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| elistalles werth. 119                         | Lufft zeigt wunderliche Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| en lieben an einander. 131                    | veracht den Erdhoden. ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tragt ein Crucifix zwischen dem Ge-           | 27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| wenh. 132                                     | Maria Schnee Ursprung. 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| folgt nicht dem guten Rath. ibid,             | Maria die Seeligste Mutter Gottes ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 Grove.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| seynd mitleidend. ibid.                       | ist ein kostbares Perle. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| wird erstochen. 112                           | eine Beschüßerin der Stadt. 18:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dem Teufel verglichen. ibid,                  | Mässigkeit verlängert das Leben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| irsnoth.                                      | Mehl mit Gips vermischt. 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ein Batter sein Rind umbringen. 188           | Mensch muß auch arbeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.                                            | foll fich befleiffen um ben Simmel.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ragt eines Christen Mantel. 16                | foll in feinem Stand verbleiben. 12:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| vird von einem Rauffmann ausgezahlt.          | foll fich seiner Sunden nicht ruh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               | family compathet Galactin Gasales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mpfängt das Hochwürdige Gut. 109              | so nicht gern bethet/stehet in Gefahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| nacht Zauberen mit einem Schwein=             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Meer weicht af 1000. Schrittzuruck. 74                               | Reliquien ber Beiligen bringen einen frucht=                        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| demfraet ein Kauffmannnicht. 74                                      | baren Regen. 18                                                     |
| trägit eie ffeinene Bildnus der Nut-                                 | der H. H. man solls ehren. 64                                       |
| ticOttes. 76                                                         | Regen verbotten. 17                                                 |
| Xanus villes austrincken, ibid.                                      | Blut geregnet. 18                                                   |
| Megopfer solman mit Andacht bowoh                                    | Waik geregnet. ibid.                                                |
| nen.                                                                 | Regenbogen hat dren Farben. 25                                      |
| Maus verfilge einen König in Pola. 116                               | em Zeichen des Friedens. ibid. zwei werden gesehen. 26              |
| fresse eem die Schuch. ibid.<br>Mühlstein bsarer Stein. 82           | bestättiget ein aufgerichte Bru-                                    |
| Muffigganger Laiter zum Galgen' 72                                   | derschafft. 66                                                      |
| Mittel für te lalte.                                                 | Reichthum sehr groß. 173.                                           |
| Mond giehoe Menschen. 4                                              | Reichen Mans Berdamnus bie Urfach, ibid.                            |
| hat lvienz ben dem Jupier. ibid.                                     | Rom pranget mit 7. Hugeln. 33                                       |
| em juderliches Rraut. 3                                              | Rohr ein Sinnbild der Unbeständigkeit. 68.                          |
| hat in Rnab auf der Bruft gehabt. 3                                  | Rosen löschen die Hig. 100                                          |
| Mohr wird iden Teuffel gehaten. 44                                   | Regina Coli Latare. Ursprung. 149.                                  |
| 17.                                                                  | a                                                                   |
| Machtigall Sinnbild der eiten Ehr. 149                               | S                                                                   |
| des Lobs Gottes, ibid.                                               | Sand am Uffer ein Sinnbild der Zahl der                             |
| mot eine Caffe Music. 150                                            | Verdammten. 7.1                                                     |
| tot eine Speif des Raubvos                                           | ausgesäet/ wachset auf/wie der schon-                               |
| Marren gels. ibid.                                                   | fte Baik. 72-                                                       |
|                                                                      |                                                                     |
| Matur unrhiedlicher wilder Thieren, 137                              | Sälbling wie zu fangen. 161 Schatten wird von einer Schaar der Hens |
| Nechsten II nan dienen 134                                           | nen gemacht.                                                        |
| Unan nicht verachten. 180                                            | SS. Sacrament des Altars wird von den                               |
| Neid ein nds Thier. 137                                              | unvernünfftigen Thieren verehrt. 52                                 |
| Moth einentter der Lafter. 175                                       | erfordert reines Gewissen. 109                                      |
| Ø.                                                                   | Sanfftmuth ftehet der Ohrigfeit zu. 148                             |
| Dbrigkeit sellen die Unterthammnicht hart                            | Seel des Menschen unschätzbar. 82                                   |
| halten. 162                                                          | Schlösser/so fest und starck. 179                                   |
| Obssieger siersich nichtrühmen. 156                                  | Schnee denen Closterfrauen dienet in den Cie                        |
| Delberg pinet init dregen Wunderwers                                 | sternen an statt Wassers.                                           |
| cten.                                                                | Schmaroger wird mit langer Nasi                                     |
| Ochsen vevo die Traidfelder. 118 ibid,                               | wiefen.                                                             |
| tam, histall. ibid, arby, histonntagnicht. 162                       | Simon Magus wird geköpfft und w                                     |
| bezi - Smalskoch zum Futer, 164                                      | Sonnenstrahlen dienen an statt einer                                |
| Oring a du Jungfrau verhindert der                                   | gen.                                                                |
| Morg fgang. 86                                                       | Sonn will in Cheftand tretten.                                      |
| Desterreich )a' unchl. Hauß verehrt alle:                            | wird von Mutlo dem Einste                                           |
| mahl dae gardige Gut des Altars.                                     | hemmet.                                                             |
| 7 55                                                                 | Soldaten fliehen die Peft.                                          |
| Pabsiliche 250 jou man verehren. 120                                 | Sonntag foll man heiligen.                                          |
| Pfau ein Sin eines hoffartigen Weibs.                                | Spielen creukiget GOttes Sohn                                       |
| 151                                                                  | neues.                                                              |
| verliedts f eine Jungfrau. 152                                       | Spak ein Sinnbild der Wolluft.                                      |
| begehrt im Ber Hottin Juno eine flace ibid,                          | Speisen in Stein verwandlet.                                        |
| Ol Combana with and and                                              | Singen ist & Ott angenehm. Spinnerin ein Ebenbild der E gtei        |
| Pfarzherz wirde - aubert.<br>Papperl kan do Jatter unser bethen. 144 | bringt einen Got' faster                                            |
| Pferd gibt ein te Nicht dem Wolff. 30                                | Leben.                                                              |
| lafft nich hehr auffigen ein Beib. 120                               | Stadt so groß/ lang und breit.                                      |
| Prediger sollerste und scharff senn. 111                             | Schwahn ein Vorbild der Gleißnere                                   |
| Priester ohne igenden sond nicht zu ver-                             | fagt vor den Tod des Hugonis                                        |
| achten.                                                              | Liebt Die Einsamfeit.                                               |
| Pest-Zeit erschieflich. 189                                          | Schwein ein Sinnbild der Unda                                       |
| ist 14 ich die Sund. Ibid.                                           | feit.                                                               |
| Palnder H. Rochus. 190                                               | Stein so wunderlich.                                                |
| 2.                                                                   | des Davids ein Sinnbild b                                           |
| Reliquien S. Cirini erwecken einen Bron-                             | mahnung der Storen.                                                 |
| nen. 10                                                              | so fosibar.                                                         |

| Sterne sind Vorbotten des Lodes. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Voel so wunderlich. 143                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| der H. H. dren Königen neue er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wachsen auf den Bamm. 144                                                                         |
| schaffen. s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bedauren das Lender Stiffi, ibid.                                                                 |
| Sterben kan man wo man will / nur gut. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unbefindigkeit in Guten.                                                                          |
| Sterbende lenden groffen Streit. 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unfrats in Evangelio 10. Pachel. 95                                                               |
| Schulmeister soll schönes Wetter ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Undarkbarkeit wird von Gotgestrafft. 128                                                          |
| den. 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vorwy bringt Schaben. 142                                                                         |
| Sund eine Wurkel aller Straff. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urthlenoll man nicht den Achten. 45 128                                                           |
| auch die mindeste wird von Gott ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unzuchbringt groffen Schie. 148                                                                   |
| ftrafft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | consticts as see                                                                                  |
| Sunder soll nicht verzagen an der Barmhers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bahlfilh Gröffe und Länge 159                                                                     |
| higfeit Gottes. 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | wird für ein Inselhalten. 160                                                                     |
| Phal ift worden zu einem See ober Wen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Baffergiß bringen Schade 183                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Basserting so tostbar. 61                                                                         |
| Zauben geben Botten ab. 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beib foll sch in des Mannelmt nicht einz<br>mischen.                                              |
| verzeichnen mit Traidkörnl den Nas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | foll nicht Wein trincken. 182                                                                     |
| men Maria. 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Welt - Menschen trachte nach grossen                                                              |
| sind einfaltig. ibid. & leq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eituln. 75                                                                                        |
| Thau Gedeonisift ein Sinnbilb eines guten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Welt im Frühling erschaffer 93                                                                    |
| und bofen Landsfürsten. 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | dero Bethreibung, 199 200                                                                         |
| miggebraucht wird von Gott ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | findisch undnärrisch. 200                                                                         |
| ftrafft. 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wein trinkenaft nicht verbotin. 30                                                                |
| B. Sauf erhaltet eine Ronigin von bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Weinsauffer chlafft auf der Junfteigen. 50                                                        |
| Scheiterhauffen. 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Weinstock sell 4. Trauben bben 18                                                                 |
| Teuffel bringt ein s. jahriges Tochterlum. 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Weinleesensehr reichlich.                                                                         |
| forcht die Menschen. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wind werten 4 gezehlt. 27                                                                         |
| ift ein Betruger. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | werden verkaufft. ibid.                                                                           |
| hat das Tanken erfunden. 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Winter hart angehalten. 99                                                                        |
| machen Wetter. 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wolfen tragen die Apolel ach Jeru-                                                                |
| fein Meß. 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | falem.                                                                                            |
| nint die Natur eines Affen an. 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Woll mrd gebraucht ad Illium des                                                                  |
| hilfft eine Anrchen bauen. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergbichoffens. 123                                                                                |
| Tempel des Friedens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wolfffett ein Unruhe der Schien. 123                                                              |
| S. Theodulphus macht einem Bauern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wolff ein Sinnbild dr Achler. 193                                                                 |
| graue Haar. 44<br>S. Thomas der Apostel der gerechteste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | wird zahm gemach? 140                                                                             |
| Surist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | halt sein Verspred nnie ibid                                                                      |
| an dessen Abend grunet ein durrer Wein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wunderbahrliche Weickundes Don-                                                                   |
| floct. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | new. 23                                                                                           |
| Rod ift der beste Gutthater! 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wünden seind Burden. 8                                                                            |
| Podte foll man ruhen laffen. 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wunden der S. Seiter briff fehr groß.65                                                           |
| Praidt-Berderbern legt man fein Brod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sinnbild dei Feaff. ibid.                                                                         |
| auf 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.9                                                                                               |
| La Contraction La Con | Bahl 3. ein Sinnbird'r Allerheiligisten                                                           |
| Wertrauen auf GDEE verlaffet nies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Drenfaltiakeit. 11                                                                                |
| mand. 87.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ist zu verehren. 11. & 82<br>Zung ein schädliches & 126<br>Zauberin erwecket ein Diersbrunst. 196 |
| S. Vincentius Ferrerius vertreibet mit dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zung ein schädliches & 126                                                                        |
| Wenhmasser Heuschrecken. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bauberin erwecket eine Diersbrunft. 196                                                           |
| toch - itoch - ito - was in part of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M 70 1                                                                                            |

Errata, fo den sensumverbunkein / siccorrigi

Bfei

Tartara, lege eartara, fol. 47. Maun, Mann, 37. durchgemischet durchgewisch 52. Sand, Wereferd Sandwerset, 71, Agni, Ayni, 44. Joan, Jon, c. 2. 74. Ebce, Ecce. 76. bestein beleidiget. 94. Wölffung Wolff, 99, Ebcnst Lebens, 99. Lied Lieb, 100. Weid Weid, 100. Mag/ pl 112. weitsichtig weits schichtig. 119. Naui, Narn. 66. Gedichten Wichtigen. 122. , ia. 13. 1003/ die 44. ist. List. 144. hale ben/haben. 156. Sines/Einer. 176. Placabili, placabilis, 186. Elazzbindeazar, 1. Coucesta, Concusta, 198. portus, postus, 200, Querena pura, Querenapucca, 151.







